

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



•

.

1

.

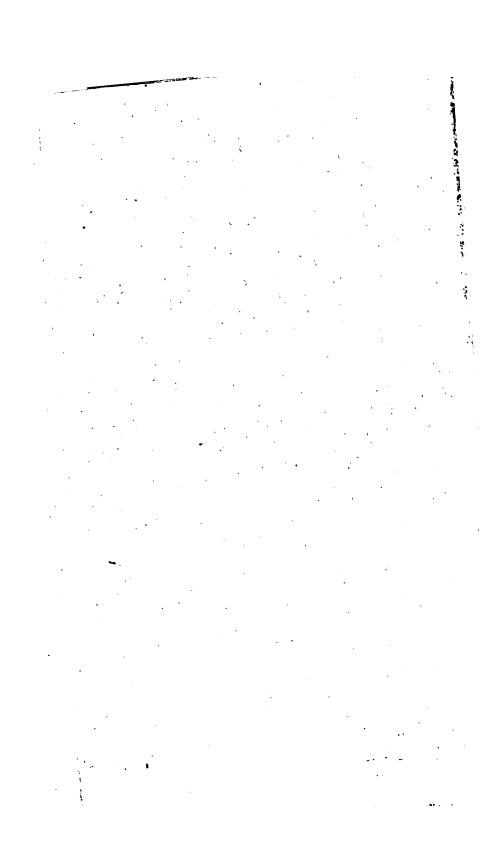

:

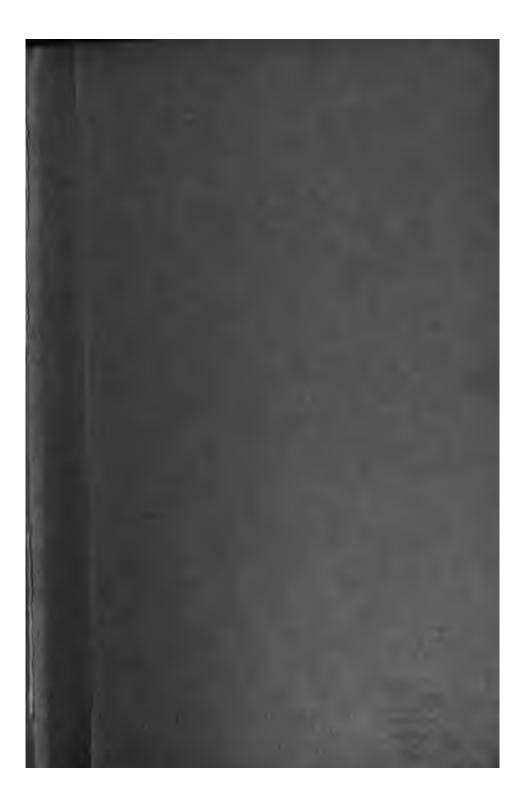

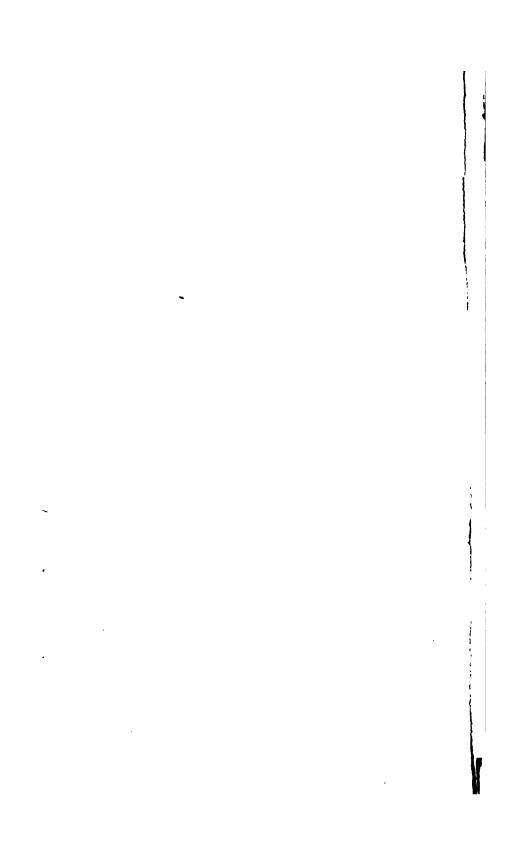

. 1 . • •



C

ī



Sporman mythology

# Walhall.

ì

## Germanische Götter- und Heldensagen.

Für

Alt und Jung am beutschen Berb ergablt

pon

Selie Dahn und Therese Dahn, geb. Freiin von Drofte-Bulshoff.

Wit über fünfzig Bilderfafeln, Cexfbildern, Kopfleisten und Schluftucken nach Lederzeichnungen

von

Johannes Gehrts.

Elfte Gesamtauflage.

Unveranberter Abbrud.



**Leipzig,** Berlag von Geibel & Brodhaus. 1891.

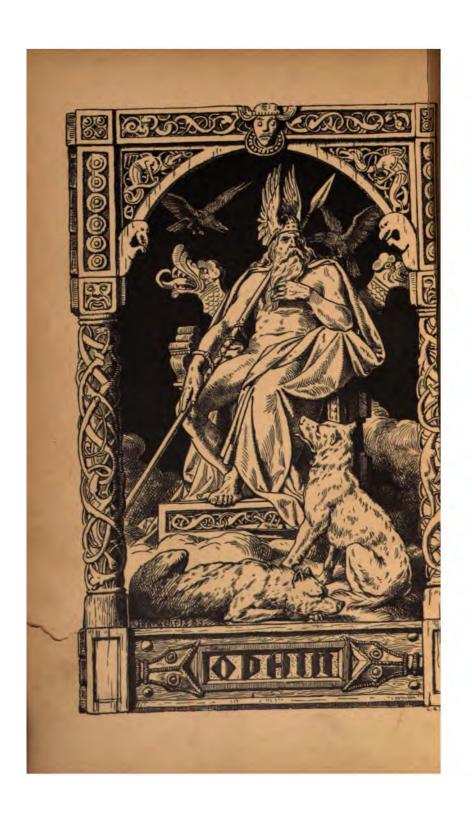

Gaman mulhalayy

# Walhall.

## Germanische Götter- und Heldensagen.

Für

Alt und Jung am beutschen Berb ergahlt

pon

Jelix Dahn und Therese Dahn,

geb. Freiin von Drofte-Bulshoff.

wit über fünfzig Bilderfafeln, Cexibildern, Kopfleisten und Schluftsücken nach Federzeichnungen

pon

Johannes Gehrts.

Este Gesamtauflage.

Unveranberter Abbrud.



Leipzig,

Berlag von Geibel & Brodhaus.

**1891.** <sup>7</sup>



Inhaltsverzeichnis am Schluffe. Das Recht ber übersetung bleibt vorbehalten.



### Erfte Abteilung:

## Göttersagen.

Bon

Felix Pahn.

"Gehör und Schweigen heisch' ich von allen Meuschenkindern im heiligen Frieden, von hohen nud niedern Söhnen Geimdall'a: Es wollte Walvater, daß ich wohl her jähle die alten Geschicks von Ansang getenke."
Eten fof Gtropte 1:

ABCiafps Strophe 1: (überfest den Wüllenhoff, deutsche Altertumstunde V. 1. Beulin 1288 S. 75.)

#### Dem Angedenken

## Jakob Grimms.

i.



### Einleitung.

Der Götterglaube ber Germanen war ein Lichtfult, eine Berehrung ber wohlthätigen, bem Menschen segensreichen Mächte bes Lichts, wie sie im Himmel, in der Sonne, den Gestirnen, dem Frühling oder Sommer gegenüber den schölichen, unheimlichen Gewalten der Nacht, der Finsternis erschienen: auch Heiliges und Böses, Leben und Tod stellte sich ihnen als dieser Gegensatz von Licht und Finsternis dar.

Diese Religion war nicht ausschließlich ben Germanen eigen, sondern ihnen gemein mit den übrigen Bölkern der arischen (oder kaukasischen oder indoseuropäischen) Rasse, zu welcher außer den Germanen noch die Inder, Perser, Armenier, die Kelten, GrätosItaliker und LettosSlaven zählten: auch Sprache, Sitte, Recht war ursprünglich diesen Ariern gemeinsam gewesen, als sie noch ungeteilt in Mittelasien als Gruppen Eines Volkes lebten: seitdem sie aber auseinander wanderten, traten auf allen diesen Gebieten unter den nun getrennten Völkern sehr erhebliche Abweichungen ein, auf welche Klima, Landesbesschaffenheit der neuen Wohnsitze, Berührungen mit andern Völkern großen Einsluß übten.

So ward z. B., wie Leben und Sitte, auch Recht und Religion ber Inder völlig umgestaltet, nachbem dieses Bolk von dem Indus hinweg in den erschlaffenden Himmelsstrich und die phantastische Ratur des Ganges gewandert war.

Und so wurden benn ohne Aweifel auch die religiösen Borftellungen ber Germanen febr erheblich beeinflußt burch bie Einbrücke, welche sie bei ber Überwanderung aus Asien nach bem Nord Diten von Europa burch die großartige, aber raube Natur der nenen Heimat empfingen. Ja, man darf annehmen, daß, wie ber Boltscharatter, so auch die Religion ber Nordgermanen ober Standinavier (Danen, Soweden, Norweger, später auch Islander) burch bie so ftarten Einbrude ber norbischen Ratur und bie bier notwendige oft einsame und meift kampfreiche Lebensweise ganz wesentlich anders gestaltet und gefärbt wurde, als die Anschanungen der Südgermanen, der späteren beutschen Bölker, welche allmählich bis an und über Rhein und Donau nach Westen und Süben vordrangen und war and das raube Leben eines Waldvolks, aber doch unter ungleich milberem Himmelsstrich führten. Schon beshalb und schon hier muß baber ausgesprochen werben, daß man keineswegs bie ganze norbgermanische stanbinavische Götterwelt ohne weiteres auch bei ben Sübgermanen, ben Deutschen, unverändert wieder anzutreffen voraussetzen barf. Die Grundanschauungen, ja auch bie wichtigsten Götter und Göttinnen finden sich freilich, wie die Sprachvergleichung beweist, bei Nord : und Sud : Germanen übereinstimmend, wie ja vermöge ber ursprünglichen arischen Gemeinschaft (oben S. 7) solche Übereinstimmung nicht nur unter den germanischen Böltern, sonbern sogar unter Germanen, Griechen, Römern u. f. w. bestebt.

So kehrt die Dreiheit der obersten Götter bei Griechen, Italikern, Germanen wieder:

|                 | Zeus          | Hephaistos | Are <b>s</b> |
|-----------------|---------------|------------|--------------|
|                 | Jupiter       | Bulkan     | Mars         |
| altnorbisch :   | Obhinn        | Thôrr      | Thr          |
| althochdeutsch: | <b>W</b> otan | Donar      | Ziu.         |

Gleichwohl fehlt es auch hierbei nicht an Abweichungen; so führt bei Griechen und Italikern ber oberste Gott ben Blitsstrahl, ben Donnerkeil, während bei Germanen und anderen Ariern neben dem Götterkönig ein besonderer Gott des Gewitters steht, der dann wieder manche Züge mit Herakles-Herkules gemein hat, während der Feuergott Loki (Loge) sich mit Hephaistos-Bulcan berührt.

Bas nun die Quellen unserer Kenntnis von dem Götterglauben unserer Ahnen betrifft, so sind sie leider sehr dürftig, dazu sehr ungleichartig, großentheils späten Alters der Aufzeichnung (wenn auch nicht der Entstehung) und getrübt durch fremde Zusätze.

Schriftliche Mittheilungen über ben Glauben, von ben Heiben selbst versaßt, hat es nie gegeben: benn bie Germanen haben das Schreiben in unserem Sinn erst spät von Römern und Griechen gelernt: die heiligen "Runen", welche übrigens die Wissenschaft unserer Tage als aus dem lateinischen Alphabet entlehnt oder ihm nachgebildet dargewiesen hat, dienten nicht zum Schreiben nach unserer Weise, sondern für heilige Handlungen, für Losung, Befragung des Götterwillens, Zauber. — Unsere Kenntnis der griechischen und römischen Götterwelt wird in höchst anschausicher, lebendiger Wirtung ergänzt und bereichert durch die zahlreichen Denkmäler der bildenden Kunst und des Kunsthandwerkes, welche in Marmor, Erz, in Wandgemälden, auf Basen, auf allerlei Gerät Bilder aus den Mythen oder Kulthandlungen darstellen: gar mancher dunkle zweiselige Satz der Schriftsteller ist durch

solche Darstellungen erklärt ober auch berichtigt worben. Solcher Denkmäler entraten wir, mit verschwindend geringfügigen Ausnahmen, für die germanische Religion völlig.

Der Kulturgrad war viel rauber, einfacher als ber ber Bellenen und Italiter ju ber Zeit, aus welcher auch bie altesten ber antiten Bilbwerte stammen: Sinn und Talent unseres Boltes für bilbenbe Runft und Runfthandwert find - und waren noch mehr bei ber Armut ber Lebensverhältnisse und unter bem rauben Himmelsstrich bes Nord-Lands — erheblich geringer, als bei Griechen und Italitern. So gab es nur febr wenige Tempel: nur bei Nordgermanen find fie für spate Zeit häufiger bezeugt: — an ihrer Stelle galten beilige Baine, mit Schauern ber Ehrfurcht erfüllende Balber als Bohnstätten ber himmlischen: amar fehlte es nicht gang an beiligen Baumfäulen (Irmin-Sul f. unten), an Altaren, an Opfergerat (wie großen ebernen Reffeln): auch Götterbilber werben manchmal erwähnt: aber, von jeber felten, wurden fie von ben driftlichen Prieftern bei ihrer erften Betehrungsarbeit ober fpater, nach burchgeführter Christianisierung, gemäß Beschlüffen ber Rongilien und Berordnungen ber Bifcofe, fustematifc zerftort.

Run find uns allerdings fchriftliche Aufzeichnungen ron Götter- und Helben-Sagen erhalten, welche, in Ermangelung besserer Quellen, unschätzbaren Wert für uns tragen: bie ältere und bie jüngere Ebba und andere Sagen-Sammlungen in Standinavien 1).

<sup>1)</sup> Ebba heißt "Aeltermutter" (Ahnfran): eine solche wird als ihren Rachlommen biese Sagen erzählend bargestellt. Man nimmt jeht an, daß die Sammlung erst um 1240 angelegt ward: jedesfalls auf Island. Für weitere Belehrung verweise ich auf die vortreffliche Darstellung von Dr. Ostar Brenner, Privatbozent der Universität München: Albnordisches Handbuch, Leipzig 1882, S. 21. Ich legte zu Grunde solgende Ausgaben der Ebba: I. von Runch, Christiania 1847. II. von Lining, Zürich 1859. III. von Bugge, Christiania 1867. IV. von

Allein biese stellen lediglich die nordgermanische Überlieferung dar: und wir saben bereits (S. 8), daß man diese durchaus nicht ohne weiteres auf die "Südgermanen", die späteren Deutschen, übertragen darf.

Dazu kommt nun aber, daß die Aufzeichnung ber alten Sagen erst in sehr später Zeit geschah, von Männern, welche Christen waren, nachdem das Christentum samt seiner Borstuse, dem alten Testament, nachdem auch die Kassische Kultur, die griechisch-römische, so weit sie erhalten war, durch Bermittelung der bekehrenden Kirche in den Norden eingebrungen war.

Es kann baber in sehr vielen Fällen zweiselhaft werben, ob ber an sich freilich uralte Inhalt, ber Stoff ber Sage, bei ber späten Aufzeichnung burch dristliche Geistliche in nicht in ber Form, in ber Färbung dristliche Einwirkung erfahren habe, wie z. B. Saro-Grammatikus (gestorben 1204) aus ben Göttern menschliche Helben, aus Asgarb Byzanz gemacht hat.

Bir würden baher ratlos der trümmerhaften Überlieferung einzelner, in Ermangelung des Zusammenhangs unverständslicher Bruchstüde der germanischen Götterwelt gegenüberstehen, böten nicht die Sage, dann der Aberglaube und allerlei Sitten und Gebräuche, welche sehr oft als ein Niederschlag

Gudbrand Vigfusson und F. York Powell, im Corpus Poeticum Boreale, Oxford 1883, II Vol.; babet folgte ich, sofern bie neuen Ausgaben nicht abweichenbe Terte boten, meift ber Übersetung von Simrod, aber nicht ohne Beränderungen, und für die Böluspá ber von Rillenhoff, beutsche Altertumstunde V, 1, Berlin 1883 S. 79 f.

<sup>1)</sup> Benn man auch neuerlich in Stanbinavien in Annahme solcher jübischer, driftlicher, teltischer, griechischer, römischer Einstüsse auf bie Gestaltung ber Ebba viel zu weit gegangen ift: s. barüber Dahn, Urgeschichte ber germanischen und römischen Bölter I, Berlin 1881, S. 125, und Dahu, beutsche Geschichte I, 1, Gotha 1883, S. 278. Dahu, Bausteine V, Berlin 1885. — Ausstührlich gegen jene Irritimer Müllenhoff a. a. D.

alter Göttergestalten und gottesbienstlicher Handlungen seit grauester Borzeit bis heute in unserem Bolke fortleben, hoch willkommene Erklärung und Ergänzung in geradezu staunenserregender Fülle.

Und es ist das unsterbliche Berdienst eines großen beutschen Gelehrten, der aber zugleich die poetische Anschauung und die mitsühlende Ahnung einer echten Dichter-Natur in sich trug, es ist die That Jakob Grimms!), die reichen Schätze uralter Überlieferung, welche in jenen Sagen und Sitten ruhten, mit der Hand des Meisters empor ans Licht gehoben und von den Spinnweben des Mittesalters gesäubert zu haben.

Denn bie driftlichen Priefter hatten, teils unbewußt, teils in guter Absicht, an ben im Bolke noch fortlebenden Über- lieferungen viele burchgreifende Beränderungen vorgenommen.

Diese Priester bestritten ja burchaus nicht bie Eristenz ber beibnischen Götter und Göttinnen: nur sollten biese nicht, wie bie Germanen sie aufgefaßt, schöne, gute, wohlthätige, ben

<sup>1)</sup> Geboren 4. Januar 1785 ju Banau in Beffen, gestorben 20. Sebtember 1863. Seine beutiche Mythologie ericien querft 1835, vierte Ausgabe 1875-1878; fein ruftigfter Mitarbeiter mar fein Bruber Bilbelm (geboren 24. Februar 1786 ju Sanau, gestorben 16. Dezember 1859), von beffen Arbeiten bieber "Die beutiche Belbenfage" (1829, ameite Ausgabe 1867) gebort. Bgl. auch bie Rinber- und Sausmarchen (zuerft 1812) und bie beutschen Sagen (1816) von 3. und B. Grimm. - Wir ermabnen bier noch als hilfsmittel Simrods beutiche Mythologie (1. Auflage, Bonn 1853) und bie iconen Abhandlungen bes ebeln Dichters gub mig Uhland über Obin und Thor. (Bgl. auch Dabn, bas Tragifche in ber germanischen Mythologie. Wotan und Donar als Ausbruck bes beuts schen Bollsgeistes. Die germanischen Elemente in ber mittelalterlichen Teufelsjage. Germanischer Brauch und Glanbe. Die beutsche Sage. Altgermanifches Beibentum im beutiden Boltsleben ber Begenwart. Der Reuerzipfel am Reffelberg. Gin Beitrag jur Lebre vom Feuer in ber germanifchen Mythologie: in "Baufteine" I, Berlin 1879. Norbifcher Gotterbegriff und Götterglaube, Baufteine V, 1885.)

Menschen freundliche Schutmächte sein, sondern häßliche Teufel, Dämonen, verberbliche Unholbe, welche ben Menschen auf Erben zu schaben ober sie in ihren Dienst zu locken suchen und sie bann im Jenseits, in der Hölle peinigen.

Andererseits hat aber die Kirche auch in kluger Anpassung altheidnische Feste und Gebräuche mit driftlichen zusammengelegt, z. B. das Jul-Fest, die Wintersonnenwend-Feier mit Weihenachten, das Fest des Einzugs der Frühlingsgöttin Ostara mit Ostern, die Sommersonnenwende mit dem Fest Johannes des Täusers: und endlich sind vom Bolke viele Geschichten und Züge der Götter auf driftliche Heilige übertragen worden.

Jakob Grimm hat nun mit eben so tieser Gelehrsamkeit als poetischer Ahnung aus den kirchlichen Legenden die Götter und Göttinnen Walhalls wieder herausgewickelt: er hat in den Heiligenlegenden Übertragungen von Göttergestalten aufgesunden (so waren z. B. Wotan zu Sankt Martin, Frehr zu Sankt Leonhard, Baldur zu Sankt Georg, Frigg und Freha zur Madonna geworden): er hat endlich in zahllosen Spielen, Aufzügen, Festen, Gebräuchen und abergläubischen Borsstellungen des Volkes, in Sage, Märchen, Schwank die Spuren der bald gewaltig schreitenden, bald leise schwebenden Germanengötter dargewiesen.

Und so hat er benn unsere ehrwürdigen Götter, welche anderthalb Jahrtausende vergessen und versunken unter bem Schutte gelegen, wieder herausgegraben und aufgestellt in leuchtender Herrlichkeit.

Denn bas Gewaltigste und bas Zarteste, bas Helbenhafteste und bas Sinnigste, ihren tragischen Ernst und ihren tindlich heitern Scherz, die Tiefe ihrer Aufsassung von Welt und Schicksal, von Treue und Shre, von freudigem Opsermut für Bolk und Baterland, ihr ganzes so seines und inniges Naturgefühl haben unsere Uhnen in ihre Götter und Göttinnen, Elben, Zwerge, Riesen

hineingelegt: weil ja auch die Germanen ihre Sötter und Söttinnen nach dem eignen Bilbe geschaffen haben: wie Zeus, Hera, Apollo, Athena hellenische Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen, nur ins Große gemalt, idealissiert, eben vergöttlicht sind, so erblicken wir in Odin und Frigg, in Baldur und Freha nur die Ideale unserer Ahnen von Weisheit, Heldentum, Treue, Reinheit, Schönheit und Liebe.

Und dies ist die hohe, ehrfurchtwürdige Bedeutung, welche dieser Götterwelt auch für uns verblieben ist: diese Götterlehre ist das Spiegelbild der Herrlichkeit unseres eigenen Bolkes, wie dies Bolk sich darstellte in seiner einsachen, rauben, aber trastwollen, reinen Eigenart: in diesem Sinn ist die germanische Götterund Helden-Sage ein unschätzbarer Hort, ein undersiegender "Jungbrunnen" unseres Bolkstums: das heißt, wer in rechter Gesinnung darein niedertaucht, der wird die Seele versüngt und gekräftigt daraus emporheben; denn es bleibt dabei: das höchste Gut des Deutschen auf Erden ist: — sein deutsches Bolk selbst.



Erstes Buch.

Allgemeiner Teil.





#### Brstes Aapitel.

## Die Grundanschauungen. Entftehung der Belt, der Sotter und der übrigen Befen.

Die Germanen bachten sich bie Welt nicht als von ben Göttern ober von einem obersten Gott geschaffen, sondern als geworden: und in ihr, mit ihr auch die Götter als geworden.

Als ewig stellten sie sich nur vor ben unendlichen Raum, ben "gähnenden Abgrund". "Richt Sand, noch See, noch kühle Wogen, nicht Erbe fand sich, noch Himmel oben, (nur) ein Schlund ber Klüste, aber Gras nirgend".

Allmählich bilbete sich am Norbende dieses ungeheuren leeren Raumes ein dunkles, kaltes Gebiet: Nistheim (Nebel-heim) genannt, am Sübende ein heißes und helles Gebiet: Muspelsheim, die Flammenwelt. Mitten in Nistheim lag ein Brunnen, Hvergelmir, der rauschende Kessel. Aus diesem ergossen sich zwölf Ströme, die "Eliswagar" und füllten den leeren Raum: sie erstarrten im Norden zu Eis: aber der Süden ward mild durch die Funken, die von Muspelheim herübersslogen: nach der Mischung von geschmolzenem Reif und von Dahn, Walhan.

Glut entstand aus ben Dunst-Tropfen eine Gestalt menschensähnlicher Bilbung: bas war Pmir (Brauser) ober Örgelmir, "ber brausenbe Lehm", ber gährende Urstoff, ber noch unausgeschieden ineinander vermischt liegenden und durch einander wogenden Elemente. Aus Frost und Hise entstand also ber erste Organismus: er war ein "Reif-Riese" (Prim-thurs) und aller späteren Reifriesen Bater.

Im Schlafe wuchsen bem Riesen unter bem Arme Sohn und Tochter hervor, — eine Borstellung, welche sich in ben Sagen vieler Bölker findet, — von denen dann alle andern Reifzriesen abstammten.

Neben bem Riefen Dmir war auch eine Ruh entstanden, Andumbla (b. h. die Schatz-feuchte, Reich-faftige?): aus ihrem Euter floffen vier Milch-Strome: aus falzigen Giebloden ledte biefe einen Mann hervor, Buri (ber Zeugende), fcon, groß und ftart: fein Sohn - bie Mutter wird nicht genannt - bieß Bor (ber Beborene) : biefer nahm Beftla, bie Tochter eines Riesen Bölthorn (Unheilsborn), zur Frau. Dieses Baares brei Sohne hießen Obin, Wili und Be, die brei oberften Götter. So stammen also bie Götter selbst auf ber Mutterseite von ben Riefen ab: eine Erinnerung baran, bag bie Riefen ursprünglich nicht als boje galten, sonbern felbft Götter waren, nur eben Bötter einer roberen, einfacheren Beit, einer früheren Rulturftufe, blos Natur : Bewalten, welchen bie Bergeiftigung ber fpateren Götter, ber Afen, fehlt: ahnlich wie bei ben Griechen bie Titanen ber olympischen Götterwelt vorber geben. Aber auch die Afen entbehren einer Naturgrundlage nicht: Dbin hat zur Naturgrundlage die Luft, Thor bas Donner-Gewitter): bas brudt ihre Abstammung von einer riefischen Mutter aus. Bili und Be (Bille? und Beibe?) verschwinden balb wieder: fie find nur als gewiffe Seiten von Obin felbit ju benten.

Bor's Sohne erschlugen Dmir: vergeistigte höhere Götter können die bloße Naturgewalt nicht in Herrschaft und Leben lassen. In dem unermeßlichen Blut, das aus seinen Wunden strömte, ertranken alle Reifriesen dis auf ein Paar, das sich in einem Bote rettete: von diesem Paar, Bergelmir und seinem Weibe, stammt dann das jüngere Geschlecht der Reifzriesen ab.

Dies ift also bie germanische Fassung der bei sehr vielen Bölkern (z. B. den Griechen) begegnenden Sage von einer "ungeheuren Flut", welche alles Leben auf Erden bis auf ein Paar oder eine Familie verschlang: diese Flut heißt die Sints Flut, d. h. die allgemeine, große Flut; erst aus Missverständnis hat man später daraus eine "SündsFlut", d. h. eine zur Strafe der Sünden verhängte Flut gemacht.

Die Götter warfen nun den ungeheuren Leib des toten Riesen mitten in den leeren Raum und bildeten aus den Bestandteilen desselben die Welt: aus dem Blut alles Gewässer, aus dem Fleisch die Erde, aus den Knochen die Berge, aus den Zähnen Fels und Stein, aus dem Gehirn, das sie in die Luft schleuberten, die Wolken: aus seinem Schädel aber wölbten sie das allumfassende Dach des Himmels. An dessen vier Ecken setzen sie vier Winde: Austri, Westri, Kordri, Sudri: es waren dies Zwerge (über deren Entstehung s. unten).

Die Feuerfunken aus Muspelheim aber setzen sie als Geftirne an ben Himmel, bort oben und auf Erben zu leuchten, und stellten für jeden Stern seinen Ort und seine Bahn fest, danach die Zeit zu berechnen. Das Meer legten sie kreisrund um die Erde (wie den Griechen der Okeanos die Erde gleich einem Gürtel umzog): die Riesen nahmen Wohnung an den Küsten: für die Menschen aber erhöhten die Asen der und Riesen zu schoeden: Mid-gard, althochdeutsch Mittila-gart, die "Mittel-

Burg" hieß sie baher. Auch biese Sage, baß bie Welt aus ben Bestanbteilen eines Riesenleibes gebildet wird, wie daß umgekehrt bei Erschaffung des Menschen alle Bestandteile der Erbe verwendet werden, begegnet bei vielen Bölkern, teils urgemeinsam, teils entlehnt, teils ohne jeden Zusammenhang gleichmäßig entstanden.

Unter ben Gestirnen leuchten Sonne und Mond hervor: sie entstanden solgendermaßen. Ein Mann hatte zwei strahlend schöne Kinder, einen Sohn Mani, und eine Tochter Sol, dieses Mädchen vermälte er mit Glanr (Glanz); aber die Götter straften den Übermut der allzu stolz gewordenen und versetzen die Geschwister an den Himmel: Sol muß fortab den Sonnenwagen führen, der aus Muspels Funken geschaffen ward: zwei Hengste, Arwakr und Alswider, (Frühwach und Allgesschwind) ziehen ihn: ein Schild Swalin (der Kühle) ist vorn angebracht, auf daß die Glut nicht das Meer austrockne und die Berge verbrenne.

Die Bertiefungen und Schatten, welche man im Monbe wahrnimmt, haben die Phantasie der Bölker oft beschäftigt: man mühte sich, Gestalten darin zu erblicken: die Nordleute sanden darin die Gestalten von zwei Kindern, welche samt dem Eimer, den sie an der Eimerstange vom Brunnen hinswegtrugen, in den Mond versetzt wurden; in der späteren deutschen Sage erblickte man darin die Gestalt eines Baldstevlers, der zur Strase samt seinem Reisholzbündel (mit seinem Hund) in den Mond versetzt ward (der sogenannte "Mann im Mond") oder ein Mädchen, das im heiligen Mondslicht oder am Feiertag gesponnen. Da Sonne und Mond, dem gemein arischen Licht Kult (Seite 7) gemäß, den Menschen und allen guten Besen wohlthätige Mächte sind, werden sie von den Riesen, den Feinden der Götter und der Menschen, versolgt. Zwei Wölse riesischer Abstammung, Sköll und Hati,

Stößer und Hasser, jagen unablässig bie vor ihnen fliehenden beis ben Gestirne: manchmal holen die Verfolger dieselben ein und sassen sie an einer Seite, sie zu verschlingen: das sind die Sonnens und Mond-Finsternisse: viele Völker teilen diese Vorstellung und erheben daher, wann die unheimliche Verdüsterung eintritt, Lärm, die Unholbe zu erschrecken, daß sie die Ergriffenen wiesber sahren lassen. Das gelingt denn auch: aber bereinst, bei dem Untergang der Welt, bei der Götterdämmerung, wird es nicht mehr gelingen: alsdann werden die beiden Wölfe Sonne und Mond verschlingen (s. unten).

Jeboch nicht nur jene beiben Gestirne, auch Tag und Nacht wurden personisiziert: die Nacht, Tochter Nörwi's, eines Riesen und Sohnes von Loki (s. unten) ist als Riesentochter und als Nichte der Göttin der Unterwelt, Hel, einer Tochter Lokis, schwarz wie Hel selbst: aber vermählt mit dem von

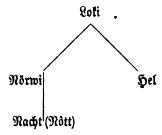

ben Göttern stammenden Dellingr ward sie die Mutter bes Tages (Dag), der hell ist wie seine asischen Ahnen. Aus einer früheren She mit Anar (= Obin?) hatte die Nacht eine Tochter Jörd, die Erde. Odin gab der Nacht und dem Tag je einen Wagen, je mit einem Rosse bespannt, Hrimsfaxi (Reismähnig) der Nacht, Stinfaxi (Glanzmähnig) dem Tag, auf welchen sie die Erde umfahren: morgens fällt aus dem Gebiß von Hrimsaxi Schaum: das ist der Reis: aus Stinsaxis Mähne aber strahlt Licht, Luft und Erde erleuchtend.

Der Sommer (ein asisches ober licht-elbisches Wesen? sein Bater, Sväsubr (lieblich), hat allem Lieblichen ben Namen gegeben), hat zum Feind ben Winterriesen, ben Sohn bes "Windbringers" ober "Windfalten". Der Wind, d. h. ter schälliche Nordwind, ber zerftörende Sturmwind ist selbstwerständlich ebenfalls ein Riese: Präswelgr, "Leichenschlinger", er sitt am Nordende bes Himmels in Ablergestalt: hebt er die Schwingen zum Flug, so entsteht der (Nord-)Wind; vieleleicht ist er selbst als der Bater des Winters zu benken.

Das lebhafte naturgefühl bes Waldvolkes, welches ja bei ben noch wenig behaglichen Wohnraumen, bei ber noch febr einfachen Rultur überhaupt unter bem im Norben fo lange mabrenben und fo ftrengen Winter viel ftarter ale wir heute Lebenben zu leiben batte, febnte mit einer Ungebulb bie Biebertehr bes Sommers, b. h. bes Frühlings, ber warmen, milben Jahreszeit berbei, feierte mit so allgemeiner, tiefer, allerfüllenber Freude ben Sieg bes Sommers über seinen bunkeln und falten Feind, bag biefes Befühl noch fpat im Mittelalter ben Grundton fehr vieler Bolkelieber, Dichtungen, Spiele ab-In Ermangelung eines Ralenbers bestimmte ber Boltsglaube gewisse Zeichen, die erste Schwalbe, ben ersten Storch, bas erfte Beilchen, bas Schmelzen bes Baches als Frühlingsanfang, ale Botichaft und Beweis, bag bie lichten Götter, welche mabrend ber Herrschaft ber Racht auf Erben von biefer gewichen waren, daß zumal der Frühlings- ober Sonnengott wieber jurudgefehrt fei.

Nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen eilten dann in seierlichem Aufzug in das Freie, den rückfehrenden Sonnen-Gott, der wohl auch mit dem Licht-Gott Balbur (s. unten), oder mit der Frühlingsgöttin Oftara (s. unten) verwechselt wurde, einzuholen, zu empfangen und heute noch wird in vielen Gauen Deutschlands in dramatischen Kämpfen zwischen dem lichten

Sommer und dem Winter in Drachengestalt der Sieg bes Gottes über den Riesen geseiert (s. unten Frehr: Drachenstich zu Furth im baierischen Walde).

Die Schöpfung ber Menschen wird, wie in ben meisten Religionen, auf die Götter zurückzeführt. Die drei Söhne Börs (Seite 18: oder nach anderer Fassung Obin, Hönir, Loti: die Götter von Lust, Meer, Feuer) fanden, an der Meerestüste hinschreitend, zwei Bäume<sup>1</sup>), Askr und Embla, Esche und Ulme (oder Erle?), aus welchen sie Mann und Beib bildeten. Bon diesen stammen die Menschen, welchen "Midgard" von den Göttern zur Bohnung gegeben ward. Daß die ersten Menschen auf oder aus Bäumen gewachsen, ist eine auch bei andern Bölkern weit verbreitete Sage. Schon vorher hatten die Asen die Zwerge geschaffen oder ihnen doch, nachdem sie n Imire Fleisch wie Maden entstanden waren, menschenähnsliches Aussehen und Denken gegeben.

<sup>1)</sup> Freilich neuerbings bestritten.

## Dweifes Aapifel.

### Die Belten und die himmels-hallen.

Es ist ein vergebliches Bemühen, vereinbaren zu wollen die widerstreitenden Überlieferungen von dem Aufbau der verschiedenen Welten, von dem "Shsteme" der wie Stockwerke eines Hauses über einander erhöhten "Reiche": diese Anschauungen bildeten eben ein "Shstem" nicht: sie wechselten nach Zeiten und Stämmen und nach Darstellungen einzelner Sagen-Überlieferer: nur das Wesentliche steht fest und nur das Feststehende teilen wir hier mit.

Eine Grundanschauung nicht nur ber Nordgermanen, auch ber späteren "beutschen" Stämme war es, sich das ganze Universum als einen großen Baum, als eine ungeheuere Esche vorzustellen: "Yggbrasil" heißt sie nordisch: d. h. doch wohl: "Träger (brasil) des Schreckens, des Furchtbaren" (Pggr): dies ist einer der vielen Namen des obersten Gottes Odin, der sich nicht nur selbst eine "Frucht des Weltbaumes" nennt, der auch als hoch auf dem Wipsel dieses tosmischen Baumes thronend gebacht werden mag.

Die Zweige ber Efche breiten sich über bas All, sie reichen in die himmel empor: ja seine über Balhall emporreichenden Bipfel werden auch als ein besonderer Baum mit eigenem Namen Lärad (Stille spendend) bezeichnet. Die brei Burzeln reichen zu bem Urbar-Brunnen bei ben Rornen, zu ben Reifriesen und Mimirs-Brunnen und nach Rifsheim zu Hel und bem Brunnen Hwergelmir herab.

Die tiefernste, ja tragische (aber durchaus nicht "pessimistische": benn dies ist keineswegs gleichbebeutend) Grundanschauung der Germanen, welche wir alsbald als charakteristisch für ihre Mothologie kennen lernen werden und welche in der Ahnung von der Götterdämmerung nur ihren großartigsten und abschließenden, keineswegs aber ihren einzigen Ausdruck sindet, spricht sich nun auch aus in den vielen Gesahren und Nachstellungen, welche den "Weltbaum", d. h. alles Leben unabslässig bedrohen.

Zwar besprengen bie Nornen (bie Schickfalsgöttinnen, f. unten) täglich die Esche mit dem heiligen Wasser aus dem Brunnen Urds, der Norne der Vergangenheit, um sie vor Welken und Fäulnis zu bewahren. Aber diese treue Mühung der Pflege kann das unvermeiblich von fernher drohende Verberben nur hinauszögern, nicht es abwenden: ganz ähnlich, wie die Kämpfe der Götter gegen die Riesen, obzwar siegreich, den endlichen Untergang der Asen und aller Wesen nur hinaussschieden, nicht verhindern mögen.

Alles Lebenbe ist vergänglich, ist unrettbar bem Tobe verfallen: beshalb wird gesagt, eine Seite des Weltbaumes ist bereits angefault. Und überall sind feindliche Wesen thätig, an ihm zu zehren: an seiner einen Wurzel in Hel nagen der Drachen-Burm Nid-höggr (ber mit Ingrimm Hauende), der sich von Leichen nährt, und viele Schlangen; vier Hirsche, deren Namen auf die Bergänglichkeit sich beziehen, beißen die Knospen der Zweige ab, ein Abler horstet im Wipfel, ein Eichhorn Rata-twiskr ("Huscher an den Zweigen"), huscht geschäftig hin und her, des Ablers Worte zu dem Drachen niedertragend. Dagegen soll es wohl nicht Bedrohung des Weltbaumes be-

beuten, sonbern nur bessen allernährende Fruchtbarkeit, daß an den Zweigen ein anderer Hirsch äset, aus bessen Geweih Tropsen sließen, welche die Ströme der Unterwelt bilden: zumal aber, daß die Ziege Heid-Run sich davon nährt, deren Milch die Walhall-Genossen, die Einheriar Odins, ernährt: diese Ziege erhält den Walhallhelden ihre Eigenart, ihre "Heid" (ein altes Hauptwort, das in Schön-heit, Rein-heit, Krank-heit u. s. w. noch forttönt.).

Die Borstellung bes Weltbaums, ber großen, allgemeinen, alles-tragenben Säule war auch bei Sübgermanen tief eingewurzelt: bie 3rmin-Sul ber Sachsen hangt bamit zusammen.

Wie nun auf ben Stamm bes Weltbaumes bie Mebrzahl von Welten fich verteilt, welche als Gebiete verschiedener Wefen angeführt werben, bas ift ohne Wiberspruch nicht zu entscheiben: vielleicht sah tiese Reihe von Vorstellungen von bem Bilbe bes Baumes völlig ab. Bu tiefft unter ber Erbe liegen Rifl. hel (auch Hel) gang ber Sonne fern, wo bie Ruchlosen ihre Strafe leiben, eine Steigerung von Niflheim; in ber Mitte über biesem Svart-alfabeim: erftere beiben find bie germanischen, nicht beißen und nicht hellen, sonbern talten und finftern "Böllen", b. b. Straforte für Seelen von Berbrechern ober boch freudloser Aufenthalt für Seelen von Weibern und von Männern, welche nicht ben freudigen und rubmvollen Schlachtentod gestorben und so nicht ale Einheriar zu Dbin nach Walhall aufgefahren, sondern an Krankheit auf dem Siechbett ben "Strohtob" gestorben und zu Bel, ber behlenden, bergenben Tobesgöttin ber Unterwelt (f. unten) hinabgesunken maren. "Spartalfabeim" ift bie Beimat ber Duntel-Elben, zu welchen bie 3werge gablen, bie in Bergen und Boblen, im Schof ber

<sup>1)</sup> Uber bie zwei ober brei Brunnen unter ben Burgeln bes Belt-baums f. unten.

Erbe wohnen. An ben änßersten Ränbern ber Erbe, welche gegen das freisartig erd-umgürtende Meer absallen, — man mag sich dies vorstellen wie einen umgestürzten Teller — wohnen die Riesen in Jötun-heim: oberhalb desselben in "Midgard", in "Manheim", auf der erhöhten Mitte der Erde, wohnen die Menschen. Oberhalb der Erde im lichten Ather schweben die Licht-Elben in Ljos-Alfaheim, endlich ober-halb dieser thronen die Götter, die Asen, in As-gard; zweiselshaft bleibt die Lage von Muspelheim, der heißen Welt der Feuerriesen (nur daß sie im Süden der Welt zu suchen, steht fest: doch wohl als der Südteil von Jötunheim) und von Wana-heim (s. unten).

In Asgard felbst werben nun zwölf Burgen ober Hallen einzelner Götter und Göttinnen unterschieden; von manchen bieser Wohnungen sind uns nur die Namen, nichts weiteres überliefert: biese Bezeichnungen gehören zum teil wohl nur ber Runstbichtung ber Stalben, nicht bem Volksglauben an: sie werben sehr verschieden erklart.

So ist Glabsheim ("Froh-heim"), Obins Burghalle, balb als ein Walhall umfassendes größeres Ganzes gedacht, bald nur als der Hof, in welchem die zwölf Richterstühle der Götter stehen: von Gladsheim und Walhall heißt es:

Glabsheim heißt die fünfte (Halle), wo golben schimmert Walhalls weite Halle. Da tiest sich Obin alle Tage vom Schwert erschlagne Männer. Leicht erlennen können, die zu Obin kommen, den Sal, wenn sie ihn sehen: Mit Schäften ist das Dach bestedt, überschirmt mit (golbenen) Schilden (statt der Schindeln), mit Brünnen sind die Bänke belegt . . . . Ein Wolf hängt vor dem Westen-Thor, über ihm aber ein Aar. Fünshundert Thüren und viermal zehn wähn' ich in Walhall: Achthundert Einheriar 1) gehen aus Einer, wann es dem Wolf 2 zu wehren gilt. Die

<sup>1)</sup> S. unten, Dbin.

<sup>2)</sup> Dem Fenriswolf; f. unten, bie Riefen.

Einheriar alle in Obins Sal tämpfen Tag für Tag: Sie kiefen ben Bal 1) und reiten vom Kampfe heim, mit den Asen Al (Bier) zu trinken und, Sährimnirs?) satt, sitzen sie friedlich beisammen. Andhrimnir?) läßt in Eldrhimnir? Sährimnir sieden, das beste Fleisch: doch wenige wissen wiele Einheriar (bort) effen.

In der Mitte Walhalls, vor Heervaters, d. h. Obins Sal, ragt der Wipfel der Weltesche, Lärab (Seite 24): die Holzegehöfte der Germanen waren manchmal um einen mächetigen Baum gebaut, dessen Wipfel durch das durchbrochene Dach ragte (s. unten Wölsungensage).

Jebesfalls sind Walhall und Gladsheim nur als Teile Asgarts zu benken: und nach Asgard empor 3) wolbt sich von ber Erbe ber Regenbogen als die Brücke Bif röst, die "bebenbe Rast" (die leicht erzitternde, schwanke Strecke), auf welcher eben nur die Götter sich Asgard nähern können: die Riesen oder andere Feinde würden den roten Mittelstreisen des Bogens, der in hellem Feuer brennt, nicht überschreiten können. An der Regen-

<sup>1)</sup> Sie verabreben nach germanischer Sitte Ort und Art bes Kampses, auch wohl die Kämpserpaare: es ist aber nur ein Kampspiel: die schwersten Bunden heilen sosort wieder; ein Hahn weckt täglich die Männer in Obins Sal.

<sup>2)</sup> Sahrimnir, ber Eber, ber täglich gefotten wirb, aber am Abend wieber unversehrt ift; Andrhimnir beifit ber Roch, Elbrhimnir ber Reffel.

<sup>3)</sup> Aus manchen Anbeutungen erhellt, baß man sich Balball auf bem Gipfel eines hohen Berges, oberhalb bes höchsten Punttes ber Erbe, bachte: baber heißt Obin "ber Mann vom Berge"; auf einem Berge steht er manchmal, ben helm auf bem haupt, bas gezogene Schwert in ber hand; anderwärts wird freilich Walhall mit bem Totenreich verwechselt und in ben Schoß eines Berges verlegt: wie in ben Sagen von Karl bem Großen in ben Untersberg ober von bem Rotbart in ben Kyffbäuser: s. unten "Obin", Buch II, Kap. 1. Wie ein Burggraben umzieht ber von Norbosten kommende bitter (giftig) kalte Strom Slibr, ber "Schäbliche", ber Schwerter und Schneiben wälzt, die Walhalle, welche, wie andere Gehöste, mit hoher Berzäunung umgeben ist, beren Einlässe selfte verschlossen und für ben von außen Kommenden unauffindbar sind. Nach Müllenboff



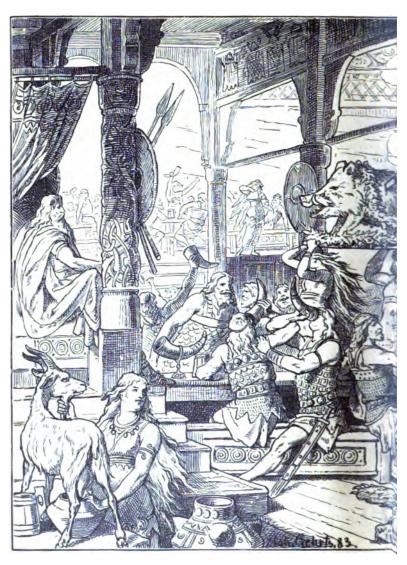

In Walhalli



3 Wonnen.



bogenbrüde hält die getreue Wacht Heimball, mit dem Gials larshorn (dem gellenden Horn), mit welchem er das Warnzeichen giebt, wann Gefahr nahe schreitet. Aber wir werden sehen: einst kommt der Tag, da mag den leuchtenden Asgardz-Bewohnern nicht die flammende Brücke frommen und nicht des wackern Wächters treue Hut. —

Bor bem Thore Walhalls steht ber Hain Glaser, bessen Blätter von rotem Golbe sind. Die übrigen uns genannten Wohnungen von Göttern sind: Fensalir Friggs Hausung, Thrudheim (ober Thrudwang) Thors (ein ganzes Land, barin die Halle Visserinir (rasch ausleuchtend) mit fünshundert und sechzig Gemächern, Pdalir Ullers, Söckwabek (Sinkbach) der Göttin Saga, Walaskialf (mit Silber gedeckt, abermals Odins Sal: hier erhebt sich bessen alle Welten übersschauende hohe Warte: Hidsfialf), Thrumheim Skadis, Breidablick Balburs, Himinbiörg Heimdalls, Bolkswang Frehas, Glitnir (silbern, das Dach auf goldenen Säulen ruhend) Forsetis, Noatun Niördrs, Landwidi Widars Halle.

Außer ben im Himmel, in ben Himmelsburgen wohnenben Hauptgöttern, ben Asen, beren Zahl auf zwölf angegeben wird und welche wir alsbald einzeln betrachten werden, steht die Gruppe ber Wanen, ebenfalls Götter, aber nicht asische: zu ihnen zählen vor Allem Freha und beren Bruder Frehr. Die verschiedenen Bersuche, die Eigenart der Wanen gegenüber den Asen zu bestimmen, sind wenig befriedigend: am meisten dürste noch die Bermutung für sich haben, daß die Wanen Götter einer besonderen Gruppe von Völkern waren, aber ebenfalls germanischer: man nimmt an, der suedischen Stämme an der Seeküste (Götter des Wassers, des Handels, der bereichernden Seefahrt?). Der Name wird auf "Glanz" zurückgeführt. Der Gegensat von Asen und Wanen steigerte sich einmal bis zum

Krieg: aber im Friedensschluß wurden ber "reiche" Wane Njördr mit seinem Sohne Frehr und seiner Tochter Freha ben Asen, der Ase Hönir, Obins Bruder, den Wanen gegeben: zunächst wurden sie wohl als Geiseln, später aber als gleichberechtigte Genossen aufgenommen und betrachtet.

Außer ben Asen und Wanen find nun (neben ben Menschen) Elben (Zwerge) und Riesen als besondere Reiche bilbend zu unterscheiben; (über biese f. unten Buch II, lettes Rapitel).

## Priffes Aapifel.

Die goldene Zeit und die Unschuld der Götter. Deren Schuldigwerden: Kämpfe mit den Riesen: Berlufte und Ginbußen. Tragischer Charafter der germanischen Mythologie. Bedeutung der Götterdämmerung.

Um bas Wesen, ben Grundcharakter ber germanischen Mhsthologie richtig zu erfassen, mussen wir bas Wesen ber heibenischen Religionen überhaupt untersuchen!).

Auch die heidnischen Religionen, welche Himmel und Hölle, Luft und Feuer, Wasser und Erde, mit Göttern, Göttinnen und übermenschlichen Wesen jeder Art bevölkern, sind zurüczglüßtern auf den Drang der sich in ihrer Bereinzelung hilflos und haltlos fühlenden Menschensele, durch den innigsten Zussammenschluß mit der über allen Einzelnen waltenden göttslichen Macht Hise, Hort und Halt zu gewinnen. Dabei müssen auch diese Religionen vermöge ihres innigen Zusammenhanges mit der Sittlichkeit, das Göttliche, im Gegensatz zu den Menschen, als sündlos, d. h. heilig sassen. Das Menschenherz will sich mit seinem Wünschen und Fürchten, mit seinem Hossen und seinem Leiden unmittelbar an das mitempfindende Herz

<sup>1)</sup> Bgl. Dabn, bas Tragifche in ber germanischen Mythologie. Bau-fteine I, Berlin 1879.

seines Gottes wenden. Deshalb muß alle Religion das Göttliche als Persönlichkeit fassen. Da nun aber der Mensch keine and bere Ersahrung von Persönlichkeit hat, als eben von der menschlichen, so muß er sich die göttliche Persönlichkeit notwendig nach dem Muster der menschlichen vorstellen. Aber freilich, nicht wie die Menschen wirklich sind, mit Not und Tod, mit Siechtum und Alter, mühselig und beladen, den Naturgesetzen, den Schranken von Raum und Zeit unterworfen: — nicht also schildern diese Religionen die "seligen" Götter, "die den weiten Himmel bewohnen", sondern gelöst von all' dem Schmerz und Jammer, dem Bittern und Häßlichen unserer menschlichen Endslichkeit; sie malen und den Himmel und die Götter als die idealisierte Erde, bewohnt von idealisierten Menschen.

Womit nun "malen", mit welchem Organ ibealisieren sie? Mit bem allgemeinen und einzigen Organ menschlichen Ibealissierens: mittelst bes ästhetischen Organs bes Kunsttriebes, ber Phantasie. Diese nun ist eine glänzende und liebliche, aber gefährliche Gehilfin. Gefährlich beshalb, weil biese Kraft es verschmäht, bei ihren Bildungen auf die Dauer fremden Gesetzen zu gehorsamen; sie folgt willig nur ihrem eigenen Gesetz: dem der Schünheit.

Früher noch als in der bildenden Kunst befreit sich die Phantasie in der Dichtkunst von den althergebrachten, heiligen Formen und von den Bedürfnissen des strengen religiösen Gefühls: so werden die Götter von Ansang mit einem Leibe ausgerüstet, wie er der Eigenart einer jeden solchen Göttergestalt entspricht: Greis, Mann, Jüngling, Knabe, Matrone, Frau, Märchen stehen neben einander —: ja, schon die Übertragung des Gegensates der Geschlechter, — die Göttinnen neben den Göttern — ist doch eine sehr starke Bermenschlichung des Göttlichen.

Lehrreich und reizvoll ift es, bier bem Berfahren ber mythenbilbenben Phantasie in ihrer Werkstätte ju lauschen: bag bie Leiber ber Götter frei sind von ben bem Menschen anklebenben Bebrechen und ben feinem Leib gezogenen Schranken, verfteht fich: aber bie Boefie verträgt es nicht, biefen Gebanten nacht und nüchtern binzustellen; fast ohne Aufenthalt zwar durchmeffen Bermes ober Donar ben unenblichen Luftraum; aber in icon finnlicher Fügung wird bies Bermögen nicht abstratt ihnen beigelegt, sondern an ein gefälliges, ber Bhantafie fich einschmeichelnbes Mittel gebunden: Bermes bedarf ber Flügelschuhe und Donar feines von Boden gezogenen, rollenben Donnermagens. Die Götter find auch unalternbe Befen; aber auf bag Zeus und Wotan in boberer Mannesreife, Bera, Benus und Frigg in vollentfalteter Frauenschöne, Apollo und Balbur in Jünglingsblüte bleiben, bedürfen sie bestimmter Speise: ber Ambrofia ober ber Apfel 3buns : - und felbstverständlich lakt fich bie Bbantafie bas reizende Motiv nicht entgeben, burch Entwendung ber tostlichen Speise bie Unalternben plötzlich mit bem Lose ber Menschen zu bedroben: von felbst ergiebt fich bann bie Aufgabe, burch fühne That die geraubten Früchte ben Göttern wieder zu schaffen. -

Aber auch nach anderer Richtung läßt sich die Phantasie, die sich nun einmal der Mythenbildung, immer weitergreisend, bemächtigt, in ihrem Walten nicht hemmen. Während nämlich wissenschaftliche Denkweise ebenso wie die monotheistischen Religionen die Vielheit der Erscheinungen auf Ein Gesetz, auf Eine einheitliche Ursache zurückzussühren bestrebt ist, waltet in der phantasiegemäßen, kunstlerischen Anschauung notwendig das entgegengesetze Trachten. Die Wissenschaft der Botanik z. B. muß danach verlangen und sich daran erfreuen, Keim, Blüte, Frucht als blose Modi-

fikationen bes nämlichen Besens und biese Gestaltungen als Erscheinungen bes nämlichen Gesetzes zu ergründen —: aber die Mythologie wird eine andere Göttin der Saaten, eine andere der Ernte mit Ungestüm verlangen: sie würde unmöglich für die Nacht dieselbe Göttin wie für den Tag, für den silbernen Mond wie für die goldene Sonne ertragen: sie wird für Jagd und Ackerdau, für Tod und Liebe, für Winter und Sommer, für Meer und Fener, und für das Fener als wohlthätige und für das nämliche Fener als verderbliche Gewalt verschiedene Göttergestalten aufstellen müssen: d. h. diese Religionen sind polytheistisch, viele Götter lehrend.

Aber nicht nur Bermenschlichung und Bervielfaltigung ber Bötter verbreitet die Phantasie in die Mythologie: — sie gebt balb weiter. Babrend fie anfangs, bis bie wichtigften Göttergestalten gezeichnet, bie bom religiösen Beburfnis ihnen notwendig beigelegten Eigenschaften und Schichale geschilbert und erzählt find, fich boch immer wesentlich noch bienenb verhalten hat, bemächtigt fie fich fpater, nachbem bie Bottergestalten, ihre Charaftere, ihre Attribute und ihre wesentlichen Beziehungen zu einander feststeben, dieser Figuren wie jebes anbern gegebenen Stoffes und behandelt fie weiterbilbend le big. lich nach ben eigenen fünftlerischen Zweden und Intentionen: gang wie fie g. B. geschichtliche Manner und Ereignisse: ben Untergang ber Burgunden, Attila, Theoberich von Berona, Rarl ben Großen in bichterischem Schaffen und Umicaffen schmudt, verhüllt, umgestaltet und verwandelt. Bhantafie operiert nun frei mit biefen einlabenben Geftalten: fie erfindet, in anmutvollem Spiel bas Begebene weiter formend, eine Menge von neuen Beschichten und Beschichtlein, zuweilen verfänglicher Art, zum Teil noch im Anschluß an die alten naturgrundlagen jener Bötter, oft aber auch

gelöst von benselben, indem sie einzelne menschliche Züge weiter aussührt ober verwertet.

So erwächst um die alten ehrwürdigen Göttergestalten eine üppig wuchernbe Begetation, welche mit schlingenden Ranken und duftigen Blüten die ursprünglichen Umrisse zwar schmückt, aber auch verhüllt und unkenntlich macht. Bei diesen Religionen weiß man dann gar nicht mehr zu scheiden, wo die Grenze endet und wendet, b. h. wo das Gebiet der eigentlichen Glaubenslehren abschließt und wo das der dichterischen Ersindungen beginnt, an welche das Volk kaum ernsthaft glaubt.

Welches Verhältnis nimmt aber bie in solcher Weise burch bie Phantasie umgewandelte Mythologie nunmehr zu bem religiösen Bedürsnis ein? Antwort: die so umgestaltete Religion befriedigt nicht mehr, sondern sie verlett, sie beleidigt die Religion in ihren edelsten Gefühlen.

Die Religion hatte Einheit ber weltregierenben Macht verlangt, ber unerträglichen Buntheit ber Erscheinungen zu entrinnen. Statt dieser Einheit brängt die polytheistische Mythologie dem religiösen Bewußtsein neben einer Dreis oder Zwölfzahl oberster Sötter ein unübersehbares Gewimmel von Unter-Göttern, von Halbs und Biertelsstöttern, von Geistern und übermenschlichen Wesen aller Art auf, welche Luft und Wasser, Erde und Meer erfüllen. Fast jedes Naturprodukt ist durch einen besonderen Gott oder ein Göttlein vertreten oder belebt und dieses unheimliche Gewoge buntester Willfür ist dem menschlichen Orang nach Einheit des Göttlichen unserträglich.

Bermöge ihrer moralischen Bebürfnisse hatte die Religion von den Göttern Heiligkeit verlangt, b. h. Sündlosigkeit,

Freiheit von ben Schwächen und Leibenschaften bes menfch. lichen Herzens: einerseits die Hoffnung auf gerecht gewährten, burch Tugend verdienten Schut, andererseits bas Schulbbewußtsein batte ja ganz wesentlich zu ber Annahme schuldloser Wesen beigetragen, welche, allweise und allgerecht, bie menschlichen Dinge auf Erben leiten ober boch im Jenseits Lohn und Strafe nach Berbienst verteilen sollten. einem beiligen, fündlosen Gott tann bas Menschenberg hoffenb ober reumütia flüchten. Statt biefer Beiligkeit finbet bas religible Bewuftfein in ben vermenschlichten, von ber Bhantasie weitergebilbeten Göttergestalten nur bas Spiegelbilb alles bessen wieber, mas ber Menschenseele ben Frieden stört: Schwächen, Leibenschaften, Schuld, ja Laster und Berbrechen aller Art: Eifersucht, Rachsucht, Reib, Haß, Born, Berrat, Untreue jeder Art, Gewaltthat, Mord. Diesen Göttern, Die man in so manchem Liebes- ober Streithandel nicht nach Bernunft, Moral und Gerechtigkeit, sonbern nach ihrer individuellen Reigung und Sinnesart hat handeln sehen, kann man nicht vertrauen, daß fie in ben Beschicken ber Menschen gerecht und beilig entscheiben werben.

Man sollte glauben, schon auf dieser Stuse der Entwickelung müßte verzweiselnde Abkehr von der gesamten Ansschauungsweise der Mythologie erfolgen: aber noch werden auf dem Boden der mythologischen Welt selbst — nach zwei Richtungen — Bersuche der Abhilse gemacht. Diese Bersuche sind sehr anziehend: aber sie müssen scheitern.

Das Berlangen nach Einheit ber Weltregierung soll auf ber gegebenen Grundlage ber Biel-Götter-Religion baburch befriedigt werben, daß einer ber höheren Götter, welcher ohne- hin auch bisher schon die anderen überragt hatte, nachbrucks sam als ber oberste Leiter und Herrscher gedacht wird, so daß bie übrigen hinter ihm völlig verschwinden. Es ist biese

starke Überordnung ein Ersatzmittel für den verlangten, aber nicht erlangten alleinigen, einzigen Gott. Zeus, Jupiter, Obin wird als "Bater der Götter und Menschen," als "Allvater" gedacht; er allein entscheidet mit überlegener Macht die menschlichen Dinge, und zwar, wie man nunmehr nachbrücklich versichert, allweise, allgerecht, allheilig: — die anderen Götter erscheinen nur mehr als seine Diener, Helser, Boten und Werkzeuge.

Allein biefer monotheiftische Bersuch tann nicht gelingen: bie übrigen Götter find einmal ba, fie leben im Boltsbewußtfein, bas ihrer nicht vergißt, vielmehr mit gaber Innigkeit an ihnen bangt : find fie boch bem Menschen naber, vertraulicher, juganglicher, als ber erhabene oberfte Gott, welchen feine ernfte Majestat und bie Unfagbarteit feiner Große ferner Man wendet fich lieber, leichter, zutraulicher an die ben Sterblichen naber stebenben unteren Götter und je an ben speziellsten Sachverftanbigen: man ruft um Erntesegen ben Erntegott, um Liebesglud bie Liebesgöttin an, man wendet fich später an bie Beiligen, welche an bie Stelle ber alten Bötter getreten finb, 3. B. bei Feuersgefahr an St. Florian, bei Biehsterben an St. Leonhart. Dazu tommt, bag auch jener oberfte Bott, trot ber Berfunbung feiner Beisheit und Beiligkeit, keinen rechten Glauben für biefe Tugenten finben Einmal bleibt er, neben feiner jest fo ftart betonten Eigenschaft als allgemeiner Beltenlenter, boch baneben noch ber Spezialgott seines Faches, was er ursprünglich allein gewesen, und baber von ben Interessen biefes Bebietes beherrscht: Obin g. B. bleibt, auch nachbem er "Allvater" geworben, gleichwohl Gott bes Sieges und ber Schlachten und er hat, um die Bahl feiner Einheriar zu vermehren (Seite 27), ein einseitiges Interesse baran, daß die Könige sich blutige Solachten liefern: - er ift also nicht mit sonberlichem Bertrauen auf geneigtes, gerechtes Gehör um Frieden anzurufen. Auch weiß man aus vielen Geschichten, die von diesem Welten-lenker erzählt werden, daß er, der absolute Monarch, der allein regieren soll, selbst regiert wird: d. h. den Einstüssen seiner Umgebung — der weiblichen wie der männlichen — unterworsen ist: was hilft es, daß Zeus gerecht und weise regieren will, wenn es Hera gelingen kann, ihn durch weibliche Künste einzuschläfern und mittlerweile seine Pläne zu durchkreuzen? Ühnlich wie Frigga durch Schlauheit und Überraschung ihrem Gemahl die Siegverleihung an die Langobarden ablistet (s. unten).

Dies führt zu bem zweiten Bersuch einer Korrektur ber Mythologie burch die Mittel ber Mythologie selbst: da bie Regierung auch bes oberften Gottes teine Bemahr bietet für weise, gerechte, beilige Weltleitung, ba man jett eben ben Schwächen und Launen bes oberften Gottes preisgegeben ift und ber Eigenart feiner Berfonlichkeit, fo sucht man, wie vorher bie Bielgötterei burch ein Ersatymittel für ben einzigen Gott, fo nunmehr bie Vermenschlichung ber perfonlichen Botter au verbeffern burch ein unperfonliches Beltgefet: man icafft ein unperfonliches Schidfal, ein gatum, welches unabanderlich auch über bem oberften Gotte fteht: fo baß er biefes notwenbige Schicffal nur erforschen und ausführen, nicht aber bestimmen, schaffen, anbern ober aufheben So erfundet Zeus burch Abwagen auf feiner Bage bas ben Achaern und Troern vorbestimmte Geschick, so sucht Dbin bie Bottern und Riefen verbangte Bufunft zu erfahren. Dies Schicksal wird nun, in wechselnder Auffassung, bald lediglich als unabanderliche Notwendigkeit, als blindes Fatum gebacht, ohne Annahme einer ber Bernunft und Berechtigkeit entsprechenden Entscheidung. Auch folch blindes und ftarres Schicffal ift immerbin noch erträglicher als bas Gefühl, ber

Spielball ber unberechenbaren Launen ber vermenschlichten und von Leibenschaften beherrschten Götter und ihrer Parteiungen zu sein. Indessen, die entsagende Fügung unter ein notwendiges Geset, welches auf das Glück des Menschen keine Rücksicht nimmt, ist dem warmen Berlangen der naiven Menschenseele widerstreitend. Deshalb wird von anderen Religionen oder von anderen Lehren der nämlichen Religion das Schicksal als eine gerechte Bergeltung, die schon auf Erden immerdar die Tugend belohne und die schuldvolle Überhebung strasend niederbeuge, verehrt: eine Borstellung, welche freilich gar oft durch das unverdiente Glück der Schlechten und Unglück der Suten widerlegt wird, im Leben der Einzelnen wie in den Geschicken der Bölfer.

Merkwürdig aber ift die Wahrnehmung, wie das religiöse Bewußtsein die Zumutung, das Göttliche als Unpersönliches, als Gesetz zu sassen, schlechterdings auf die Dauer nicht erträgt: kaum hat die Mythologie, um der Willkür der vermenschlichten persönlichen Götter zu entrinnen, das unpersönliche Schicksal aufgestellt, als sie schon wieder geschäftig Dand angelegt, dies Unpersönliche — abermals zu personisizieren. Das Gesetz des Schicksals wird verwandelt in eine Schicksalsgöttin, Remesis (welche dann freilich außerzhalb der bunten Göttergeschichten und Liedeshändel zc. gelassen wird): ja, auch der Zug der Bielgötterei bemächtigt sich dieser doch gebieterisch die Einheit verlangenden Idee und stellt sie in drei Personen: drei Göttinnen der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunst, auseinander gesaltet (Parzen, Nornen s. unten) dar.

Wittel ber Mythologie selbst zu reinigen, können nicht geslingen, ba bie Methobe, bas Organ und ber gesamte Boben, welche jene bebenklichen Gebilbe erzeugt, babei natürlich bei-

behalten bleiben und gleichmäßig fortwirken. Die Folge ift, bak sich bei vorgeschrittener Kultur, nachbem bie Stufe unmittelbaren, fritiklos gläubigen Hinnehmens bes in ber überschritten ift, Überlieferuna Begebenen ! nov "Mythologien" gerade bie fittlich Cbelften und bie geiftig böchstbegabten und tiefstgebilbeten Manner ber Nation mit Bleichgiltigkeit, ja mit Berachtung abkehren, ba ihre sittlichen Anschauungen und ihre philosophischen Bedürfnisse und Errungenschaften burch jene Mythologeme nicht befriedigt, sonbern auf das empfindlichste und emporendste verletzt werden. bies bei Hellenen und Römern eingetreten, ziemlich früh bei jenen, verhältnismäßig spät bei bem ftrenger gebunbenen Wefen ber letteren, ift bekannt: sogar so konservative Raturen wie Aristophanes nahmen boch an bem Batermord bes oberften ber Götter Anftog. Minber bekannt ift aber, bag auch in bem germanischen Beibentum, nachweisbar wenigstens im Rorben . icon bor bem Ginbringen bes Chriftentums fich mertwürdige Spuren abnlicher Erscheinungen finden 1).

Solche Abkehr von der nationalen Religion kann nun aber immer nur unter einer geringen Zahl vorkommen: durchbringt sie die Gesamtheit, so ist dies ein höchst gefährliches Anzeichen des Niedergangs des ganzen Bolkstums. Denn ein Bolk kann einer nationalen und befriedigenden Religion so wenig entraten, wie eines solchen Rechts oder einer solchen Moral. Ist daher wirklich im großen und ganzen eine Religion unhaltbar geworden, so muß, soll nicht diese Nation und ihre Kulturwelt unterzehen, entweder eine neue, die Bedürfnisse dieser Beriode befriedigende Religion von außen eingeführt — so das Christentum in den ersten Jahrhunderten der römischen Kaiserzeit in

<sup>1)</sup> Siehe hierüber Dahn: "Uber Steptizismus und Leuguung ber Götter bei ben Norbgermanen". Baufteine I, S. 133, Berlin 1880.

bie römische Welt — ober es muß die bestehende Religion gereinigt, umgestaltet werden: — so das Christentum im 16. Jahrhundert durch die protestantische Resormation und wahrlich auch durch die so erheblichen katholischen Verbesserungs-arbeiten des tribentinischen Konzils. —

Aber neben biesen beiben Mitteln ift noch eine britte Lösung bes verschlungenen Knotens möglich: biese britte hat bas germanische Bewußtsein ergriffen: sie ist bie tragische.

Auch die germanischen Götter haben sich infolge des oben gesichilderten freien Waltens der Phantasie untragbar und unsühnbar in Gegensatz zu der Sittlichkeit gestellt und das germanische Gewissen hat sie deshalb samt und sonders — zum Untergang, zum Tode verurteilt. Das ist die Bedeutung der "Götterdämmerung" —: sie ist eine unerreicht großartige, sittliche That des Germanentums und sie verleiht der germanischen Mythologie ihren tragischen Charakter.

Tragisch ist Untergang wegen eines unheilbaren Bruchs mit ber gegebenen Friedensordnung in Religion, Moral oder Recht.

Die Götterbammerung eine Opferthat? Eine That großartigster Sittlichkeit? Ja, wahrlich, bas ist fie!

Denn erinnern wir uns, was wir (Seite 12) über Entstehung und Wesen dieser Götter sestgestellt: biese germanischen Göttergestalten, welche Walhall bewohnen, was sind sie anders, der kluge, ratspinnende, völkerbeherrschende und zum Kampse treibende Siegeskönig Odin, der Abenteuer suchende, Riesen zerschmetternde Hammerschleuderer Thor, ja Freha und Frigg im goldenen Gelock, was sind sie anders als die Männer, Frauen und Mädchen des Nordlandes selbst, nur idealisiert, ausgerüstet mit den Gewassen und Verät, den gesteigerten und dauernden Eigenschaften und Vorzügen der Macht und Kraft,

bes Reichtums, ber Jugend, Schönheit, welche diesen Männern und Frauen als ihre eigenen verkörperten Wünsche, als ihr eigenes verklärtes Spiegelbilb erschienen, aber zugleich als ihre höchsten Ibeale? Und diese Lieblingsgestalten der eigenen Phantasie und Sehnsucht, das ganze selige Leben in Walhall, mit Kampf und Jagd und ewigem Gelag, im glänzenden Wassensal unter den weißarmigen Wunschmädchen — des Herzens schönster Sehnsuchtstraum — haben die Germanen ihrem höchsten sittlich en Ibeal geopsert; das ist das teuerste aller Opser und unerreicht von allen anderen Völkern.

Zwar erzählen auch andere Mythologien von untergebenben, burch neue Donaftieen gefturzten Göttergeschlechtern : allein bas sind teils geschichtliche Erinnerungen (nationale Begenfate), teils Wirkungen ber fortichreitenben Rultur, welche bie älteren, einfacheren Naturgötter verwandelt und vergeiftigt Dag aber bie gesamte Gotterwelt, weil (Titanen, Riefen). fie bem sittlichen Bewußtfein, unerachtet ihrer Berrlichkeit und Lieblichkeit, nicht genügt, zum Untergang verurteilt wird, begegnet fonft bei teinem Bolt. In ber Brometheus-Mothe ber Hellenen Klingt zwar einmal von fernber ein ähnlicher Ton an: Zeus wird jur Strafe für feinen an Kronos verübten Frevel Untergang ebenfalls burch einen Sohn geweissagt: aber es wird mit diesem Gebanken nicht Ernst gemacht. Raum ein flüchtiger Wolkenschatte fällt von dieser dunkeln Warnung her in den goldenen Sal der Olympier: unvernommen verhallt ber Ton unter bem seligen Lachen ber ewig beiteren Die bellenische Dinthologie ift episch: ein 3bull in leuchtenben Farben; mit weißem Marmor und Burpur, mit-Golb und Elfenbein aufgebaut, bebt fie fich aus Mortenund Lorber-Gebuschen unter dem Glanz des jonischen Himmels an bem leuchtenben Blau ber jonischen See: nur epische Bewegung unterbrach früher etwa diesen nunmehr kampflosen

heitern Frieden; in Ewigkeit, nachdem die alten Kampfe ausgesochten, Titanen und Giganten gebändigt sind, taseln die Götter und Göttinnen auf den Höhen des Olhmpos. Geraten sie auch wohl einmal untereinander in Streit, etwa um der Sterblichen in und vor Troja willen: — bald versöhnen sie sich wieder, gerade auf Rosten dieser, und bald tont wieder ihr seliges Lachen durch die goldenen Säle.

Sanz entgegengesett die germanische Mythologie: mag auch die Sage von der Götterdämmerung erst verhältnismäßig spät und ansangs vielleicht nur als Geheimlehre Auserwählter (aber doch gewiß nicht erst durch christlichen Einsluß oder gar als Ahnung des Erliegens der Walhallgötter vor dem Christensgott!) dem ganzen Bild den großartigen Hintergrund verliehen, mag also der tragische Abschluß erst spät die Bewegung vollendet haben: — dramatisch ist der Bau der germanischen Wythologie von Anbeginn: obwohl es selbstwerständlich an (zum Teil sehr reizenden und heiteren) epischen und idhlischen Zügen und Episoden nicht gebricht.

Wir sahen (S. 19), es baut sich die germanische Mythenwelt aus dem Gegensatz der Riesen und Asen empor. Die Riesen 1) sind in der Periode, die uns hier beschäftigt, unzweiselhaft die Vertreter der dem Menschen und seiner Kultur schädlichen oder gefährlichen Naturfräste, z. B. des öden, unwirtlichen Felsgebirges, des Weltmeers mit seinen Schrecken, des Winters mit seinem Gesinde von Frost, Eis, Schnee, Reif, des Sturmwindes, des Feuers in seiner verderblichen Wirkung 2c. Die Asen dagegen, die lichten Walhallgötter, sind nach ihrer

<sup>1)</sup> Ursprünglich wohl ebenfalls Götter einer einfacheren, einer bloß bie Naturmächte umfassenben Religion (Seite 18), vielleicht zum Teil auch als einer anberen, von ben Nordgermanen vorgefundenen, seinblichen, tiefer stehenden Nationalität, der finnischen, angehörig gedacht, aber mit germanischen Namen benannt.

Natur-Basis ursprünglich bie wohlthätigen, beiligen, reinen Mächte bes Lichtes, bann bie bem Menschen wohltbatigen, freundlichen Mächte und Erscheinungen ber Natur überhaupt, 3. B. bas Gewitter nach seiner segensreichen Wirkung, ber Frühling, ber fruchtbringenbe Sonnenftrahl, ber liebliche Regenbogen, ber berbfiliche Erntefegen; bann aber find fie auch Bertreter geiftiger, fittlicher Machte und Schuter, Borsteber menschlicher Lebensgebiete: also Gotter und Gottinnen 3. B. bes Aderbaues, bes Prieges und bes Sieges, ber Liebe und ber Che, u. a. Die Götter und bie Riesen fteben nun in einem unaufhörlichen Kampf, ber, ursprünglich von bem Ringen und Wechsel ber Jahreszeiten und ber bald freundlichen, förbernben, balb furchtbaren, verberblichen Ratur. Ericheinungen ausgegangen, fpater auf bas Bebiet bes Beiftigen und Sittlichen, alfo bes Guten und Bofen, übertragen worben ist. In biefem Rampf ben Gottern beigusteben legt allen Menschen und allen guten Wesen Bflicht und eigener Borteil auf.

Anfangs nun lebten die Götter harmlos und schuldlos in paradiesischer kindlicher Heitre: "sie spielten". — sagt eine schöne Stelle der Edda — "sie spielten im Hose heiter das Brett-Spiel". Sie versuchten fröhlich ihre jungen Kräfte an allerlei Werk"): "es war ihre goldene Zeit" ("nichts Goldenes gebrach ihnen").

Damals brobte ihnen von ben Riesen noch keine Gefahr. Allmälig aber wurben bie Götter mit Schuld bestedt: zum Teil erklärt sich dies aus ihren Naturgrundlagen, zum Teil aber aus ben vermenschlichenden und aus ben rein ästhetisch spielenden Dichtungen ber mythenbilbenden Phantasie (s. oben).

<sup>1)</sup> D. h. vor und zu bem Bau ber verschiebenen Burgen und Sallen. Sie schmiebeten bamals auf bem 3 ba Felb (Arbeits Felb) allerlei Gerat, Effen und Zangen.

Sie brechen bie während der Kämpfe mit den Riesen hin und wieder geschlossenen Berträge und Wassenruhen, trot eiblicher Bestärtung, und auch im Berkehr unter einander, mit den Menschen und mit anderen Wesen, machen sie sich gar mancher Laster und Berbrechen schuldig. Bruch der Ehe und der Treue, Habsucht<sup>1</sup>), Bestecklichkeit, Neid, Eisersucht und, aus diesen treibenden Leidenschaften verübt, Mord und Totschlag müssen sich die zu festlichem Gelag versammelten Götter und Göttinnen vorwersen lassen: wahrlich, wenn nur die Hälfte von dem ihnen (von Loss) vorgehaltenen Sündenregister in Bahrheit begründet und durch im Bolke lebende Geschichten verbreitet war, so begreift sich, daß diese "Asen", d. h. Stützen und Balten der physischen und sittlichen Weltordnung<sup>2</sup>) (s. oben

<sup>1)</sup> Dieje Golbgier icheint ber erften Berichulbung ber Gotter ju Grunbe gu liegen: bie fragliche Stelle ber Ebba, welche biervon und von ber Banberin Gull-veig ("Golb-fraft"-Spenberin) banbelt, bie (von ben Banen ber fam?) Götter und Menfchen verführte und von jenen jur Strafe getotet wurbe, ift aber noch immer nicht voll befriedigend erflart. Erft wann "bie brei machtigen Mabden aus Riefenbeim", bie Rornen tommen, tommt auch bas Schulb- ober Schidfal-Bewußtfein ju ben Böttern. Ran nimmt an: nach Tötung ber wanischen Zauberin (war biese Tötung gerechte Strafe ober bereits Frevel?) tam es jum Rrieg mit ben Wanen: "Obin schleuberte zuerst ben Speer in bas feinbliche Kriegsvolf": bas warb ber erfte Rrieg. In biefem erfochten bie Wanen folde Erfolge, baf bie Afen bart bebrängt, bie Ringwände ihrer Burg gerbrochen maren: ba schlossen bie Asen Frieden: sie gablten zwar nicht, wie verlangt warb, Schatung wie Bestegte, aber fie nahmen bie Banen als Genoffen in ben einen Götterftagt auf. Um eine neue Burg ju erhalten, ichloffen fie Bertrag mit einem riefifchen Baumeifter, Diefem febr leichtfinnig gelobenb, was fie nie entbehren tonnten: ben Bertrag ju erfüllen, wirb burch Arglift Lotis bem Riefen unmöglich gemacht, ber Riefe felbft - gegen feierlichfte Eibe - erichlagen (f. unten Buch III, R. 1): von ba ab tobt nie enbenber Rrieg gegen bie Riefen: - fcon vorber war ja jebesfalls Rrieg mit ben Banen und vielleicht Bericulbung ber Götter gegen Gullveig eingetreten.

<sup>2)</sup> Das bleiben fie, auch wenn 3. Grimms Erflärung bes Ramens sans aufgegeben wirb.

S. 5), diese Aufgabe nicht mehr erfüllen konnten. Und barin liegt bie richtige, bie tiefe Erfassung von "Ragnarötr": bem Rauch, ber Berfinsterung ber herrschenden Gewalten. Diese Berfinsterung bricht nicht erst am Ende ber Dinge in bem groken letten Weltkampf plöglich und von außen, als eine äußere Rot und Überwältigung, über die Götter berein: — die Götterverfinsterung hat vielmehr bereits mit ber frühesten Berschulbung ber Asen1) ihren ersten Schatten auf die lichte Walhallawelt geworfen: und fortschreitend machft biefe Berbunkelung mit jeber neuen Schulb und führt bie Götter allmälig bem völligen Untergang entgegen: Schritt für Schritt verlieren bie Götter Raum an die Riesen: benn mit ihrer Reinheit nimmt and ihre Kraft ab. Lange Zeit zwar gelingt es noch Obin und feinen Benoffen, bas ferneber brobenbe Berberben gurud. zubämmen; fie fesseln und bannen, wie wir seben werben, bie riefigen Ungeheuer, welche Götter und Menschen, Simmel und Erbe mit Bernichtung bebroben: aber im Rampf mit biefen Feinden erleiben fie felbst schwere Ginbugen an Baffen und Rraften: ibr Liebling Balbur, ber belle Frublingegott. muß - ein mahnend Borfpiel ber großen allgemeinen Götterbammerung, - jur finfteren Bel binabfteigen. In anderen Fällen werben bie Götter wenigstens von ben ichwerften Ginbuffen bebroht burch leichtfinnig geschloffene Bertrage und jene Berlufte nur burch liftige Ratichlage und Betrug Lotis abgewehrt, welche Treulosigkeit gegen Eib und Wort bie lichten Afen immer mehr von ihrer ficheren Sohe berabzieht (f. unten bie Sagen von Svabilfari, Hamarsheimt, von Stirnire-Fahrt und von Thiassi und Ibun). Immer näher ruckt mit ber steigenden Berschuldung ber Götter ber unabwendbare Tag bes großen Weltenbrands.

<sup>1)</sup> Siehe über biefe unten Buch III, Rapitel 1.

Bann bricht bieser herein? wann ist die Stunde der Götterdämmerung gekommen? Diese bange Frage beschäftigt unablässig den obersten der Götter, Odin, "den grübelnden Asen". Düstere Ahnungen, bose Träume ängstigen ihn und Baldur. Der mannigsaltigen Rat suchende, unerschrockene Götterkönig forscht bei allerlei Besen nach dem, was sie etwa hierüber wissen mögen: selbst zur surchtbaren Behausung Dels und zu den Nornen steigt er, Zukunft forschend, hinab. Mit geringer Ausbeute kehrt er zurück! Erst das Ende der Dinge selbst, das unvermeidbare, giebt die Antwort auf die Frage: — und erst am Ende der hier zu schilbernden Geschehnisse, nachdem die Götter, ihre Helser, ihre Schützlinge und ihre Feinde sich vor unseren Augen ausgelebt haben, können auch wir die Antwort sinden auf jene Frage.



|  |  |  | l |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

# Zweites Buch.

# Besonderen Teil.

Die einzelnen Götter. Elben, Zwerge, Riefen. Andere Mittelwefen.

Dahn, Balhall.



#### Ddin=Botan.

Obin führt uns in die höchsten und tiefsten, die feinsten und meist durchgeistigten Elemente des germanischen Wesens. Thor-Donar ist der Gott der Bauern; Odin-Botan, der Siegeskönig, ist der Gott der völkerleitenden Fürsten und Helden 1): zugleich aber (und das ist das Wunderbare, in dieser Vereinigung so ganz sür die germanische Volksindivisdualität Charakteristische) ist er der Gott der Philosophie und der Dichtung: die großen Könige der Völkerwanderung und die Kaiser des Mittelalters wie andererseits der ewig suchende Faust der deutschen Philosophie: Kant, Fichte, Hegel, Schelling, aber ebenso die größten germanischen Dichter: Shakespeare, Goethe und der Dichterphilosoph Schiller: — alle diese Männer

<sup>1)</sup> Es besteht baber ein großer Gegensatz zwischen beiben: ber Schützer bes Aderbaues, ber Bauern tann teine Freude haben an ben von Obin unablässig geschürten Rriegen, welche Saat und Gehöft verberben; boch geht auch ber Bauer ober Knecht, ber im Gesolge seines herrn siel, in Balball ein. Im harbardslied verspottet Obin als Gott bes wilben, abentenernben, sahrenben helbenlebens ziemlich übermütig ben plumpen, aber siefigigen Bauern (b. h. ben als solchen verkleibeten Thor).

hätten unter ber Asenveligion Obin als ihren besonbern Schutzgott betrachtet: alle diese unter sich so grundverschiedenen und
doch gleichmäßig für germanisches Eigenwesen so scharf bezeichnenden Gestalten, — sie sind Erscheinungen dessen, was die
heidnische Borzeit unseres Bolkes in ihren obersten Gott gelegt
hat: ahnungsvoll hat das Germanentum in die eigene Brust
gegriffen und seine höchste Herrlichkeit in Staats- und Siegeskunst, seine Heldenschaft, seine tiesste Tiese in grübelnder Forschung, seine sehnsuchtsvollste dichterische Begeisterung verkörpert
in seinem geheinnisvollen Götterkönig: es weht uns an wie Schauer aus den Urtiesen unseres Bolkes, gehen wir daran,
Odins Runen zu beuten und die Falten zu lüften seines
bunkelblauen Mantels. ——

Bober rührt jene Berbindung scheinbar unvereinbarer Elemente in einer Göttergeftalt?

Die Ursache liegt zum Teil in ber Naturgrundlage, zum Teil in ber Stellung Obins als obersten Königs und Leiters ber Walhallgötter.

Seine Naturgrunblage ist die Luft, — die allburchbringende: von diesem Allburchbringen führt er ja auch den Namen: wir Neuhochdeutschen freilich brauchen "waten", "durchwaten" nur mehr von dem Durchschreiten des Wassers, höchstens etwa noch einer dichten Wiese oder einer Sandsläche; aber althochdeutsch watan, altnordisch vadha, bedeutete jedes Durchschreiten und Durchbringen 1): die Luft aber, in allen ihren Formen und Erscheinungen gedacht, welche Fülle von Gegensähen schließt sie ein! Von dem lautlosen und regungslosen blauen Ather, von dem gelinden, geheimnisvollen Säuseln der Frühlingsnacht, das kaum das junge Blatt der Birke

<sup>1)</sup> Bon bem Präteritum wuot, alt-norbisch ddh (baber Obhinn, ber burchbrungen hat), hat sich bann "Buoth", "But" und "Bilten" gebilbet; althochbeutsch Wotan, altnieberbeutsch Wodan.

zittern macht, bis zum furchtbar brausenben Sturmwind, ber im Walbe die stärkften Eichenstämme knickt: — alle diese Ersicheinungen nun sind Erscheinungen Wotans: — er ist im gelinden Säuseln und nicht minder im tosenden Sturm. Aber durch diese seine Luftnatur wurde Wotan noch mehr: — er wurde zum Gott des Geistes überhaupt. In mehreren Sprachen ist das Wort für den leisen, unsichtbaren, doch geheimnisvoll allüberall fühlbaren Hauch der Luft identisch mit dem Wort für Geist.).

Wotan, ber Gott bes Lufthauchs, ift also auch ber Gott bes Geisteshauches: und zwar bes Geistes in seinem geheimnisvollen Grübeln, in seiner tiessten Bersenkung in die Rätselrunen bes eigenen Wesens, der Welt und des Schicksals: wer der Natur und der Geschichte ihre Rätsel abfragen, wer die Ursprünge und die Ausgänge aller Dinge ergründen, wer Gott und die Welt im tiessten Wesenstern erforschen, d. h. wer philosophieren will, der thut wie Odin: Odin, der "grübelnde Ase," wie ihn bezeichnend die Edda nennt. Ahnungsvoll hat der deutsche Geist den ihm eigenen philosophischen Sinn und Orang, der ihn vor allen Nationen

<sup>1)</sup> Lateinisch spiritus ist Lusthauch und Geist, griechisch avepac, Wind, ist lat. animus, Mut, Geist. Und in der That: welch treffenderes Bild gabe es für ben unsichtbaren Lebenshauch, ben wir Geist nennen, als eben den unsichtbaren Lebenshauch der Lust? Daher giedt Odin den Menschen bei deren Schöpfung Ind, d. h. Lebensatem. Hönir, unerklärten Namens und Wesens, giedt ihnen Geist-Bewegung, Losi Blut und gute Farbe, diese beiden zugleich gesährliche Eigenschaften. Der Ursprung von "Seele" und "Geist" im Germanischen ist nicht ganz sicher: doch spricht manches dasur, daß Seele (gotisch saiwala) verwandt mit See, die bewegliche, leise sutende, wogende Krast seit, "Geist" schied ut-gaisjan, außer sich bringen; andere vergleichen litauisch gaistas, Schein, altnordisch geisl, Strahl; sutuge, Ethmologisches Wörterbuch der deutsichen Sprache. Straßburg 1883.

fennzeichnet, seinen Fauftischen Bug, in bas Bilb feines obersten Gottes gelegt. Wie ber Wahrheit suchende Grübler Fauft nicht harmlos ber frohen Gegenwart genießen mag und sich bes Augenblicks und ber hellen Oberfläche ber Dinge erfreuen, wie es ihn unablässig brangt, ben bunkeln Grund ber Erscheinung ju erforschen, die Anfange, die Befete, die Biele und Ausgange ber Belt: - fo ber "grubelnbe Afe". Während die anderen Götter fich ben Freuden Balhalls bingeben ober in Abenteuer, in Kampf und Liebe, ber Begenwart leben, uneingebent ber Bergangenheit und um bie Zufunft unbesorgt, tann Dbin nun und nimmer raften im Suchen nach geheimer Beisheit, im Erforschen bes Berbens und bes Endschicksals ber Götter und aller Wesen. Riefen ober einzelne unter ihnen gelten als im Befit uralter Beisheit stebend: Dbin ermubet nicht, folche weisen Meister aufzusuchen und auszuforschen 1); hat er boch sein eines Auge selbst als Pfand babin gegeben, um von bem fundigen Riefen Mimir Beisheitslehren zu empfangen: benn im Baffer: in "Mimirs Brunnen" liegen bie Urbilber aller Dinge verborgen, er versentt beshalb sein Auge in biefen Brunnen2). Zauberinnen, weissagende Frauen, lebenbe und tote, foricht er aus: ja er hat bie "Runen", ben Inbegriff aller geheimen Weisheit, selbst erfunden3). Auch mit tundigen

<sup>1)</sup> Als "Gangrab" geht er fo ju bem Riefen Bafthrubnir, als Begtam bringt er nach Sel, fiber Balburs brobenbes Gefchid ju forfchen: bagegen verfündet er Geirrob bie Gerrlichteit Asgarbs und ber Afen.

<sup>2)</sup> Man beutet bies, mit zweifeligem Recht, ber Naturgrundlage nach, auf die Sonne als Obins Auge (!): im Baffer abgespiegest ruht bas anbere Auge, bas verpfändete, versentte.

<sup>3)</sup> Bgl. über bie verschiebenen Runen-Alphabete Dahn, Urgeschichte ber germanischen und romanischen Boller I, Berlin 1881, S. 122. Die Runen find die lateinischen Buchstaben ber Kaiserzeit, burch Bermittelung ber Kelten ben Germanen zugekommen. Man bediente sich berselben nicht zur Schrift in unserem Sinn, sondern zu Zauber Zauber von

Menschen hält er Wettgespräche ber Weisheit, in welchen ber Götter und aller Wesen Entstehung, Wohnung, Sprache, Schickjal und Ende erörtert wird. So hat er benn auch die Geheimtunde von der unadwendbar drohenden Götterdämmerung
ergrübelt: — aber zugleich auch das trostreiche Hoffnungswort
von der Erneuerung, von dem Auftauchen einer neuen, schönen,
schuldlosen Welt: und er vermag dies Trosmort als letzes
Geheimnis seiner Weisheit dem toten Lieblingssohne Baldur
noch in das Ohr zu raunen.

Es sind zunächst praktische Gründe, welche den Leiter der Walhall-Götter zu solcher Forschung führen: — das Interesse, die den Göttern von den Riesen drohende Gefahr der Zustunft zu erkunden —: aber ebenso unverkenndar hat die Edda, hierauf weiterbauend, dem "grübelnden Asen" den tief germanischen Drang nach Weltweisheit eingehaucht. Unablässig sorsch der Gott, der nicht allwissend) ist, aber es sein

gepar: opferbare Tiere, im Gegenfat ju Un-ziefer, Ungeziefer, welches bie Götter verschmäben), Beissagung, Butunftsforschung, Losung. Man ritte in Stabden von Buchenrinbe Zeichen, marf fie (etwa aus einem Belm) jur Erbe und las fie einzeln auf (baber "lefen "): jebe Rune bebeutet ein Bort, welches mit bem fraglichen Buchftaben begann (g. B. Th einen Riefen, weil Thurs mit Th beginnt), was mit bem "Stab-Reim" ber germanischen Dichtung zusammenhängt. Man schnitt ober ritte gu Bauber-Bweden Runen : fo brobte man, einem Weib einen Thurs (Riefen) ju riten, bem fie bann verfallen mare, "einen Thurs ribe ich bir und brei Stabe" (altnorbisch: thurs rist ek ther ok thria stafi): crft burch bas Aussprechen ber brei Stabe bes Stabreimes tritt ber Bauber in Rraft; es gab Sieg-Runen, Liebes Runen, Bier-Runen, Speer-Runen, Pfeil-Runen, Sausund Berb-Runen (bie "Bausmarte" mar febr oft eine Rune, etma mit leifer Anberung), Schiffe-Runen, Toten-Runen, b. b. burch welche man Tote auferweden und jum Sprechen bringen fann: achtzehn Baubergwede merben aufgezählt.

<sup>1)</sup> Ein Riefe, ben er im Wettfampf von Fragen und Antworten besiegt, ruft am Schluß ehrsurchtsvoll, sich beugenb: "Du wirst immer ber weijeste fein!"

möchte: täglich senbet er seine beiben Raben aus, die Welt und den Lauf der Zeiten zu erkunden; zurückgekehrt sitzen sie dann auf seinen beiben Schultern und flüstern ihm geheim ins Ohr: sie heißen aber — und nicht könnten die Namen bezeichnender sein — sie heißen "Hugin" und "Munin": "Gedanke" und "Erinnerung".

Bom Beift untrennbar ift bie Durchbringung mit Beift, bie Begeisterung: und wie ber philosophische findet ber bichterische Drang germanischen Boltstums, ber Beift, ber, bom Trant ber Schönheit trunten, felbst bas Schone zeugt, in Dbin feinen Ausbrud. Zwar hat bie norbische Mythologie einen besonderen Gott des Gefanges aufgestellt, Bragi (Dbins Sohn), "ber bie Stalben ihre Runft gelehrt" (f. unten): aber er ift nur eine Wieberholung, eine Spezialisierung Obins: Obin ift ber Bott bochfter poetischer Begeifterung, jener Entzudung fünftlerischen Schaffens, welche auch, nach Sofrates-Platon, mit ber warmften Liebesbegeisterung für bas Schone verwandt, auch von anderen Bolfern als ein Rausch, als eine Art gottlichen Bahnfinns gefaßt und gefeiert wirb. Tief bat es bas germanische Bewußtsein erfaßt, bag nur aus ber Liebe bochften Wonnen und Qualen ber Trant geschöpft wird unfterblicher Dichtung.

Der Trank ober Met ber Dichtung war entstanden aus bem Blut eines Zwergen Kwasir, "ber war so weise, niemand mochte ihn um ein Ding fragen — er wußte Antwort". Den Trank hatte in Berwahrung des Riesen Suttung schöne Tochter Gunnlöd: unter falschem Namen, durch List und in Berkleidung gelangt Odin zu ihr: er gewinnt die Liebe der Jungfrau: drei Tage und drei Nächte erfreut er sich ihrer Gunst und die Liebende gestattet ihm, drei Züge von dem Trank zu schlürsen: aber in diesen drei Zügen trinkt der Gott die drei Gesäße leer, nimmt Ablersgestalt au und

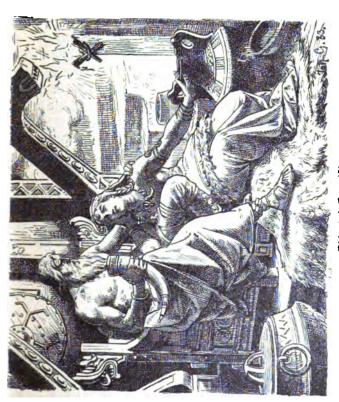

Gbin bei Gunnlob.

entslieht nach Walhall, indem er für sich und seine Lieblinge, benen er davon verleihen mag, die Gabe der Dichtung unentreißbar gewonnen hat: sie heißt daher "Obins Fang", "Obins Trank", "Obins Gabe".

Nach echt germanischer Auffassung ist bie Dichtung gugleich bie bochfte Beisheit: fie gewährt Antwort auf alle Fragen: es ist jene tieffinnige Wahrheit, bag ber Dichter, ber echte, bag ein Shakespeare, Goethe, Schiller bie letten Bebeimnisse ber Menschenbruft ausspricht und in schöner Ahnung die Rätsel der Natur und Geschichte löst: die goldene Frucht der Wahrheit in den filbernen Schalen der Schönheit. - Das ift die germanische Auffassung von ber Aufgabe ber Boefie, wie fie unfere größten Meifter ertannt und gelöft Denn mabre Schonheit ift icone Bahrheit. Das Wesen biefer Dichtkunft aber ist trunkene, entzückte Begeifte-Ein prachtvolles Bilb ber Ebba schilbert ben Rausch (zunächst allerbings für ben Rausch bes Trinkers): \_ber Reiher ber Bergeffenheit rauscht über bie Belage bin und ftiehlt bie Befinnung": "biefes Bogels Gefieber", fahrt Dbin fort, "befing auch mich in Bunnlobs Saus und Gebege, trunken ward ich und übertrunken, als ich Obrörir erwarb". Es wird also ber Rausch bichterischer Begeisterung eingekleibet in den Rausch bes Trankes bes beiligen Mets: auch bie Namen sprechen etymologisch bie gleiche Lehre aus: Rwafir bedeutet bie "ichaumende Gahrung" und Ob-roerir ift ber "Geiftrührer": - ber Trant, ber ben Beift in Bewegung fest. Aber nur burch bie Liebe gelangt ber Gott zu bem felig berauschenden Trant: "nur fie, nur Gunnlob schentte mir, auf golbenem Lager, einen Trant bes teuren Mets": nie war' ihm die Entführung bes Trankes geglückt, "wenn Gunulob mir nicht balf, die gunftgebende Maib, die ben Urm um mich ichlana."

Auch das ift tief ergreifend in dieser wunderbaren Sage vom Werben der deutschen Dichtung, daß, wie die Wonne, so das Weh der Liebe als unentbehrlicher Tropfe in diesen Becher der Poesie geschüttet wird: nicht ohne höchste Liebes, lust, nicht ohne tiesstes Liebesleid zu geben und zu empfangen wird Odin zum ersten germanischen Dichter: nach den drei seligen Nächten solgen für Gunnlöd die langen, bangen Tage des sehnsuchtvollen Grämens, das ihr Leben verzehrt: und auch durch Glanz und Glorie des göttlichen Dichterkönigs klingt die Erinnerung an die gute Maid, "die Alles dahingab" und die er verlassen, leis elegisch zitternd nach: "Übel vergolten hab' ich", fährt Odin fort in seiner Biographie: "Übel vergolten hab' ich der Holden heiligem Herzen und ihrer glühenden Gunst: den Riesen beraubt' ich des köstlichen Tranks und ließ Gunnlöd sich grämen".

Rührender und tiefer und einfacher kann man die alte Geschichte nicht erzählen, "wie Liebe boch mit Leibe stets endlich lohnen muß".

Obin ift aber auch bas Urbild bes völkerleitenben, völkerbezwingenben, Bölker zu Krieg und Sieg antreibenben, fortreißenben Staatsmannes.

Zwei Gründe sind es, welche in ihm den unablässigen Drang lebendig erhalten, die Bölter und Könige gegen einander zu hetzen, sie stets listig unter einander zu verseinden, dem Frieden zu wehren, "Zanksamen, Zwist-Runen unter ihnen auszustreuen", dis sie sich in blutigen Schlachten morden, die Tausende auf ihren Schilden liegen: — indes der Gott, der Siegestönig, der all das angerichtet, seine hohen, geheimen, von den geseiteten Fürsten und Bölkern gar nicht geahnten Zwecke dadurch erreicht.

Einmal ift "Buotan", ber Butenbe, bie friegerische Rampfluft felbst: er ist ber Gott jeber höchsten geistigen Erregung, jedes Enthusiasmus: nicht minder als die dichterische ist es die triegerische Begeisterung des Helden, welche er darstellt: jener germanische Heldengeist, welcher, aus den Urwäldern Dentschlands hervordrechend, in der Bölkerwanderung das römische Westreich niederwarf, die nach Apulien und Afrika, die nach Spanien und Irland unwiderstehlich vorwärts drang, jener "furor toutonicus", den die Römer seit dem "kimbrischen Schrecken" kannten, jene Freude am Rampf um des Rampfes willen: der Drang also, der von der Urzeit die auf die Gegenwart die deutschen Männer in die Feldschacht treibt: — es ist der Geist Wotans, der sie beseelt.

Dazu aber kommt ein zweites, in bem Grundbau ber germanischen Mythologie begründetes Motiv: Obin muß als Anführer ber Asen und all' ihres Heers im Rampse gegen die Riesen dringend wünschen, daß Krieg und männermordende Schlachten kein Ende nehmen auf Erden: benn nur die Seelen jener Männer, welche nicht den "Strohtod" des Siechtums oder Alters in ihren Betten, sondern den freudigen Schlachtentod gestorben sind auf blutiger Wal, nur diese werden von den Walküren nach Walhall getragen und nur diese, die Einheriar, kämpsen an der Seite der Götter gegen die Riesen; jedes Schlachtfeld liesert also dem König der Götter eine Berstärkung seiner Heerscharen.

Auch biefer Bug Botans hat in ber beutschen Geschichte, im beutschen Rationalcharafter seine Spiegelung gefunden.

Denn jene friedfertige Gutmütigkeit ber Kraft, welche Donar und Dietrich von Bern eignet, ift boch keineswegs ausschließend und zu allen Zeiten, wie in ben tieferen Schichten bes Bolkes, auch in seinen Leitern und Führern maßgebend gewesen. Sie konnte es nicht sein in bem harten Kampf um das Dasein, den seit bald zwei Jahrtausenden das Germanentum gegen Kelten und Romanen, Slaven und Mongolen,

Türken und Tataren zu führen hatte. Mit solch treuberziger Friedfertigfeit allein hatten bie Germanenvolfer trot Donars Hammer und seiner Kraft vor ben balb an Kultur, balb an Babl unermeglich überlegenen Feinben nicht besteben tonnen und waren nicht im Lauf ber Jahrhunderte siegreich von Afien quer burch ganz Europa nach Spanien, Sübitalien und Ufrika und in die neu entbeckten Erdteile vorgebrungen, batten Rom, Byzanz und Baris überwunden und ben ebernen Kuk auf ben Nacken bes Slaventums gesett. Da bat es benn von Anbeginn - banken wir Wotan bafür! - bem germanischen Stamm auch nicht an großen, tuhnen und liftigen Staatsmännern und Fürften gefehlt, welche mit überlegener Politit die Geschicke ber Bolker in Frieden und Rrieg ju ihren geheimen und rettenben Zielen gefteuert. Schon jener Cherusterfürft Armin, beffen bamonifche Geftalt im Eingangsthor unserer Geschichte fteht, mar in ftaatstluger Arglift faum minder groß als an Tapferkeit. Die Rot ber Bölferwanderung bat bann manchen rankekundigen Fürsten erzogen, welcher byzantinischer Schlaubeit mehr als gewachsen war: und bei tem Bilb eines unter ihnen, bes gefürchteten Meerkonigs Genferich, bes Banbalen, ber aus feinem Safen ju Karthago sein Raubschiff vom Ungefähr, vom Winde, treiben läßt gegen die Bölfer, "welchen ber himmel gurnt", scheint bie Belbenfage gerabezu Buge aus bem Wefen Wotans entlehnt zu haben: wie er verschlossen, wortkarg, bochft geichickt gewesen, unter bie Fürsten und Bolter ben Samen ber Zwietracht zu ftreuen", er, ber argliftigfte aller Menschen !). Beschweigen wir Theoberichs und Rarls, ber Groken, und gebenten fofort jener gewaltigen ftaufischen Raifer, Beinrich VI. und Friedrich II., welche über Bapfte, Ronige und Bolfer

<sup>1)</sup> Siehe Dahn, Ronige ber Germanen I, München 1861, S. 151.

hinweg ihre großartige, oft vielsach verschlungene Staatskunst mit den Zielen: Rom, Byzanz, Jerusalem verfolgten: erinnern wir uns jenes preußischen Friedrich, von dessen Politik man das über Genserich gesprochene Lob wiederholen mag: — "er war früher mit der That fertig als seine Feinde mit dem Entschluß" — und erwägen wir die Werke überlegener Staatsund Siegeskunst, welche wir, von göttergesendetem, durch den "Wunschgott" geschenktem Glück getragen, im letzten Ariege mit Frankreich (1870) mit staunenden Augen die deutsche Volkskraft leiten sahen: — und es überschauert uns ein Ahnen von dem aus der Grundtiese germanischer Art geschöpften Wesen Obins, des staatsklugen, völkerleitenden Königs des Sieges.

Nachbem aus ber Naturgrundlage und aus ber Geistesart Obins im Bisherigen bie wichtigsten Folgerungen abgeleitet sind in großen allgemeinen Zügen, haben wir darzustellen, was im übrigen und im einzelnen zu seinem Bilbe gehört. 1)

Die reiche Fülle seiner Berrichtungen, Aufgaben und Wirkungen fiel schon ber Urzeit auf, die ihn verehrte: diese Mannigfaltigkeit drückt sich in der großen Menge von Namen aus, deren er sich erfreut (gegen zweihundert, in der Edda allein fünfundsiedzig), auch hierin ist ihm kein anderer Gott vergleichdar: ja die Germanen lassen ihn selbst sich bessen berühmen: "Eines

<sup>1)</sup> Obin sind Abler und Wolf geweiht und seinen Namen tragen ein kleiner Wasservogel (tringa minima, inquieta, palustris et natans, Obins-hane, Obens Fugl); auch an ber menschilden Hand ber Raum zwischen bem (vielsach heiligen, im "Däumling" personistzierten) Daumen und bem Zeigesinger war ihm als "Wobens- Spanne", "Woen-let" geweiht. Zahlreiche Ortsnamen, bann Ramen von Burgen, Ouellen, Wälbern, Inseln sind mit Obin-Wotan zusammengesetzt, Wotans-Weg, -Holz, -Hausen, Bebans-burg, -haus, -field, Obins-ep, -tälla, -sala u. s. w.

Namens genügte mir nie, seit ich unter die Böller fuhr" und er zählt nun zahlreiche Beinamen auf, welche er bei bestimmten Gelegenheiten, Fahrten, Abentenern führte: leider ift unsere Überlieferung so stückhaft, daß wir von diesen Begebenheiten nirgends sonst etwas erfahren!

Der Wind beherrscht auch das Wasser: so tritt Obin auch als Wassergott auf, als "Hnikar" (vgl. ber Neck, die Nice): Er allein giebt als Windgott günstigen Wind, "Fahrwind" den Schiffern: er wandelt auf den Wellen, beschwichtet sie, giebt dem Schiff, in das er, verkleidet, sich aufnehmen läßt, glückliche Fahrt: so wird er denn auch, wie der Lustzgott Hermes-Werkur (mit welchem ihn die Kömer verwechselten), ein Gott der Kaufleute, der Schiffs-Frachten.

Aber nicht nur den Bunsch-Wind spendet Odin, sondern als oberster, als mächtigster Gott kann er mehr als alle anderen, überhaupt alle Bünsche der Menschen erfüllen: daher heißt er "Oski", der Bunsch, b. h. der Bunsch-Gott, der Bunsch-Erfüller. Und diese Borstellung war besonders auch südgermanisch, d. h. deutsch: im deutschen Mittelalter wird noch "der Bunsch" personisiziert und vielsach angerusen und geseiert!): daß der alte Botan darin verborgen war, merkte man nicht mehr.

Als Schlachten- und Siegesgott heißt Obin Balvater, Siegvater, Heerschild (Harbard), Hialmberi (Helmträger): bies leitet hinüber auf die Borstellung des durch den un-

<sup>1)</sup> Er hat Sanbe, Blid, frent fich, gurnt, neigt fich: meift fieht "Bunfch" bier gleichbebeutend mit göttlicher Bunfch-Gemährung. Wie reich ausgebildet diese Auffassung Wotans war, beweisen die Sagen von dem "Bunfch-Hitlein", "Bunsch-Sädlein", "Bunsch-Sädlein", "Bunsch-Mautel", der "Bünsch-Tute". Auch Gibich, der Geber (nord. Giufi), der Stammvater des Königsgeschlechts der Gibichunge (Giufunge) war der Geber-Gott Wotan; vgl. unten "Belbenfagen".

sichtbar machenben ober boch bie Feinbe erschreckenben Helm (Tarnkappe) Berhüllten. So heißt er Grimur und Grimnir¹): ber Berhüllte. Berhüllt, verkleibet, in unscheinbaren Tracht wandert ber Gott unermüblich (wie der Wind) durch Midgard, Riesen- und Elbenheim, überall nach verborgener Weisheit spürend, seine geheimen Pläne, Bündnisse, Berträge verfolgend, die Birtlichkeit der Menschen prüfend, seine Lieblinge beschützend, die Feinde der Götter aussorschend, überlistend, unerkannt mit ihnen in Wettgespräche sich einlassend, wobei Frage und Antwort wechseln und derzenige, welcher eine Antwort schuldig bleiben muß, das Haupt verwettet und verwirkt hat²): als "ewigen Wanderer" bezeichnen ihn die Namen Gangleri, Gangradr, Wegtamr³).

Als geheimnisvoller Wanberer, in unscheinbarem Gewand, tritt ber Gott in zahlreichen Sagen und Märchen auf: ben großen, breiträndigen Schlapphut 4) Windhut, Bunsch-hut) tief in die Stirn gerückt, seine Einäugigkeit (s. oben) zu verbergen, an ber man ihn erkennen möchte, in einen weitfaltigen,

<sup>1)</sup> Eigentlich bebeutet es eine Art Helm-gitter, welches bas Antlit verbirgt, und burch welches hindurch er brobend, schredend blickt.

<sup>2)</sup> Ober ber Banberer weiß bas Gespräch so lang hinzuziehen, ben eiteln und neugierigen Zwerg so lang hinzuhalten, bis die Sonne in den Saal scheint und der Dunkelelbe, ber Unterirdische, durch ihren ersten Strahl zersprengt ober in Stein verwandelt wird.

<sup>3) 3</sup>m Mittelalter wurde bann mancher Zug von bem raftlosen geheimnisvollen Banberer auf ben "ewigen Juben" übertragen: aber leineswegs ist die ganze Sage von biesem aus Botan hervorgegangen. Die
"wabernbe" Lust (vgl. Baberlohe) bezeichnet sein Rame "Basubhr", ihr
leises Beben "Biflindi", beren Brausen, zugleich aber auch das Tosen
ber Schlacht "Omi" (angelsächsisch voma); er heißt ferner Yggr, ber
Schredliche (baher Ygg-brasil, S. 24), dann "Bölwertr" und "Bölwisi" als ber Arglistige, ber durch Täuschung seine Zwede erreicht, Hürsten
und Bersippte durch Zaufrunen verseindet (vgl. S. 61); andere Ramen
soben: ber "Mann vom Berge".

<sup>4</sup> Daber beißt er Böttr, Gibbottr.

bunkelblauen, fledigen (b. h. wie die Wolken gefleckten) Mantel 1) gehüllt, mit dichtem Haupthaar (manchmal aber auch kahl), meist mit wirr wogendem, gran gesprenkelkem Bart, den Speer in der Hand, den Zauber-Ring Draupnir am Finger, ein hoher Mann von etwa fünfzig Jahren oder auch wohl als Greis, doch gewaltig an ungebrochener Kraft<sup>2</sup>).

Aber nicht unscheinbar, sondern furchtbar-prächtig, in triegerischer Helben-Herrlichteit, tritt der König und Feldherr der Götter auf, wann er an der Spige der Asen, Lichtalben und Einheriar ausreitet zum Kampfe gegen die Riesen: dann leuchten weithin sein goldener Helm mit den vorwärts gesträubten und dadurch Schred einslößenden Schwan- oder Ablerschwingen (ber "Schredenshelm") und die reich geschmudte Brünne: auf Sleip-nirs Rüden brauft er heran, den Siegesspeer Gungnir schwingt er und schlendert ihn unter der Feinde Bolf mit dem Zauberruf: "Obin hat euch Alle".

Und stattlich auch thront er auf Hlibstialf, bem "Hochssitz" in Walhall (aber boch nicht bloß wie auf Erben ber König und jeder Hosherr den Hochsitz in seiner Halle einsnimmt: es ist eine Späh-Warte gemeint), den nur Frigg, seine Gemahlin, mit ihm teilen darf. Hier empfängt er als Hroptr (Ruser zum Kamps) die nen eintretenden Einheriar. Vor seinem goldenen Stuhle steht ein goldener Schemel: nach (Süden oder nach) Westen schaut er: denn von (Norden oder von) Often sind, wie die Germanen übersbaupt, die Asen, von Odin geführt, hergewandert und nach

<sup>1)</sup> Mantel aus Thierfellen; baber heißt er "ber mantel-tragenbe Gott": Haful (norb. Mantel-)berand, woraus ber "Dadelberend" geworben, ber als wilber Jäger bem wiltenben Deer vorauf reitet, als Mantel-Reiter wird er zu bem "beiligen Martinus".

<sup>2)</sup> Im Märchen ift er oft zum fleinen grauen Männchen zusammengeschrumpft, mit Zwergen verwechselt; ber lange Wirtbart verrät auch ben König Droffelbart ober Brösel-bart bes Märchens beutlich als Wotan.

Dabn. Balball.

Süben und Beften zielte ihr Trachten. Bu feinen Fugen tauern bie beiben Bolfe (erft fpater Sunbe) Beri und Frefi, bie Tiere ber Walstatt, die Walvater beilig: er füttert sie mit bem Rleische bes Cbers Gabrimnir, - benn er felbit bebarf nicht ber Speise, nur bes Trankes: und zwar nicht von Al ober Met, aber an Wein erfreut er sich 1). Gin Abler bängt (ober schwebt) über bem Westthor von Dbins Sal, wohl icharf ausspähend. Auf bes Gottes Schultern aber wiegen fic bie beiben Raben (Seite 56) und raunen ihm Beisheit in bas Dhr. Rachklänge in ben Sagen lassen ben König Dewald (Aswalt) burch zwölf Golbschmiede (bie zwölf Afen) seinem Raben bie Klügel mit Gold beschlagen ober zwei weiße Tauben bem Bapft ins Dhr flüftern, was er thun foll, ober eine Taube Luther die Bibelübersetzung in bas Dhr sagen, wobei die Taube in protestantischen Landen weiß (ber beilige Beift), in tatholischen aber schwarz ift (ber Teufel; taum ist babei an ben Raben Obins zu benten).

Wir sahen, aus welchen Gründen Obin wünschen muß, daß möglichst viele Männer ben Bluttob im Kampse, nicht den Strohtob sterben (beshalb ritten sich Kranke mit dem Speer, um so doch "Odin geweiht") zu sterben und "nach laxer Auslegung" die Bedingung erfüllt zu haben: "denn alle mit dem Speer Geritten" b. h. ursprünglich im Kampse Gefallenen nimmt Odin in Anspruch. Deshalb schließt er Berträge, Bündnisse

<sup>1)</sup> Offenbar erft fpat entftanben, nachbem ber Bein belanut und bevorzugt wurde.

<sup>2)</sup> Übrigens wurden auch wohl Söhne schon vor ober gleich nach der Geburt von den Eltern in gleichem Sinn "Obin gegeben", geweiht: man erlauste baburch des Gottes Schutz für das Leben des Sohnes, unter der ihm auserlegten Berpflichtung des Bluttodes: hier tritt an Stelle der Selbstweihe die Beihe durch den Bater. — Man "weihte auch sich selbst Odin", b. h. verpflichtete sich, nach bestimmten Jahren (z. B. zehn) in der Schlacht zu fallen.

mit hervorragenden Königen oder anderen Helden, in welchen diese sich verpflichten, dereinst in der Schlacht zu fallen!), während der Gott diesen seinen Lieblingen und Walsöhnen, so lange sie leben (und zwar manchmal für ein übermenschlich langes Leben oder für eine bestimmte Vertragszeit, z. B. zehn Jahre) Sieg 2), Ruhm, Beute, Reichtum, auch etwa Weisheit,

<sup>1)</sup> Dann ift es mohl Obin felbft, ber bem bisherigen Schutling in ber letten Schlacht als bober Greis, bas Saupt mit bem breitranbigen Sut verhüllt, im blauen Mantel entgegentritt, an beffen "grauem" Speer bas verliebene Giegesschwert gerbricht (ober umgefehrt: ber verliebene Speer am Schwert), beffen Stude aber freilich neu gefchmiebet werben mogen. So lange bas Schutyverbaltnis bauert, lehrt ber Bott feine Lieblinge fiegen : 3. B. Feinbe, welche Bauber gegen Gifen gefeit bat, mit Steinen an Tobe werfen. Go lange mag ber Schützling feinen Feinben, fatt ihnen bie verlangte Buge ju gablen, siegesgewiß gurufen : "Gewärtigt wilbe Better, graue Geere und Obins Gram!" Dber: "bem Tobe verfallen (feigr, nicht unfer mobernes: "feige") ift euer Führer, eure Fahne fällig, gram ift euch Obin". Darauf erscheint ein gewaltiger Mann im Schlapbbut, foleubert seinen Speer über bie feinbliche Schlachtreibe, ruft: "Dbin bat end Alle!" und erfüllt biefe mit wilb entscharenbem Entseten. Wie Dbin überhaupt Menschenopfer bargebracht murben, weibte mobl ein Beer por ber Schlacht bas feinbliche Dbin, vielleicht unter ber fymbolischen Form eines Speerwurfes ober Pfeilschuffes über bie Reinbe bin: b. b. im Fall bes Sieges murben bann alle Befangenen ihm geschlachtet, vielleicht auch bie Bferbe, und bie erbeuteten Waffen gerbrochen. Go hatten (im 3ahre 58 nach Chr.) bie Chatten (Seffen), im Rampfe mit ben Bermunburen (Thuringen), um bie beiligen Salzquellen (wohl von Riffingen) bes Grenggebietes bie Reinbe Mars und Merfur (Biu und Botan) geweiht: fo bie Rimbern vor ber Schlacht von Araufio (Drange, am 6. Ottober 105 vor Chr.) bie Legionen (Dabn, Urgeichichte ber germanischen und romanischen Bolter II. Berlin 1881, G. 6, 110. - Dabn, Deutsche Geschichte I. 1. Gotha 1884, S. 324, 407), und man fant auch einmal in ber Rorbfee ein Schiff, in welchem bie Bferbe getotet, bie Waffen abfictlich gerbrochen fcienen.

<sup>2)</sup> Obin ift ber genialfte Felbherr: er hat die Germanen bie teilstrmige Schlachtordnung, "ben Eberruffel" (swinfplling), gelehrt, mit welcher fie benu auch richtig schließlich die Legionen Roms zersprengt und ben Erbfreis erobert haben. Seine Lieblinge lehrt Obin, ihnen ben Sieg zu

Zauberkunst ober einzelne Zauberkräfte verleiht. — Sehr oft ist diese Berleihung geknüpft an die Berleihung von Schwert 1), Roß 2), Speer, Brünne, Helm, Hut, Mantel, Stab (als Zauberstab, Bünschelrute 3), im Märchen auch "Anüppel aus dem Sack", was aber auch auf den Speer zurückgeht), Ring des Gottes.

In unaufzählbar mannigfaltigen Bariationen wieberholt später bie Sage 4) bies Motiv bes Bundnisses, bes Bertrages,

sidern, biese Schlachtorbnung ganz besonbers: so ben Dänentönig Daralb hilbetanb, ben er auch unverwundbar gezaubert hatte (bafür hatte ber König sich selbst und bie Seelen aller Erschlagenen Obin geweiht), ber damit ben Schwebentönig Ingo besiegte. Aber als haralbs Stunde gesommen in der Brawallaschlacht gegen König hring, hatte Obin auch diesen die Reilstellung gelehrt, wie der erblindete haralb zu seinem Schreden von seinem lachenden Bagenlenter erfährt: dieser Bagenlenter ist der verkleibete Gott selbst, der nun den langjährigen Schlitzling eigenhändig tötet. Arglist Obins, "Treulosigseit des Kriegsglückes" liegt aber barin nicht ausgedrückt: der Bluttod ist ja Bertragspflicht und nach anderer Fassung der Sage verlangt hilbetand den Tod.

- 1) S. unten, zweite Abteilung: Bolfungenfage.
- 2) Grane, Sigurde Rof, bas von Sleipnir ftammte, f. unten 2881-fungenfage.
- 3) Die Bunfchelrute, mit ber man vor Allem vergrabene Schäte entbedt, aber auch anberen Zauber üben mag, heißt sogar gerabezu selbst "ber Bunsch": so heißt es im Ribelungenlieb von bem hort, "ber wunsch sac bar under, von golbe ein rittelin"; hier hat sie die Birtung, ben hort immer wieder zu mehren, wieviel bavon entnommen wird, was sonst Odins Ring, Draupuir, von bem andere, "ebenschwere" träusen in der Ebba ebensalls ein Ring, auch Mimirs Armring) vermag: später treten an die Stelle Brutpsenige, heathaler, oder der Bunsch-sädel. Auch begegnen serner "Bunsch-Birtsel", die "Sieben-meilen-stiesel" und andere "Bunschbinge", die ursprünglich alle von dem Bunschgott verlieben werden.
- 4) Ober bas Märchen: 3. B. vom Gevatter Tob, vom Teufel als Baten, ber bann als Patengeschent ein "Bunsch-bing" schenkt, ober bie Geilfunft lehrt, aber fich bafür bie Seele ausbebingt, um welche er bann burch eine List geprellt wirb: 3. B. er ergreift ben Schatten fatt bes

ber Berleihung und bes schließlichen Eingehens bes Schützlings in Walhall: nur baß an Stelle bes wohlthätigen, herrlichen Gottes ber — Teufel tritt, ber die arme Seele zu verführen trachtet, um sie schließlich in der heißen Qualenhölle

Mannes, ober es wirb ibm bas erfte Leben, welches ben Rerter verläßt, bie Brude beschreitet, augesagt, aber liftig ein Sunb bem fo bebrobten Menichen vorausgeschidt, mit bem fich nun ber Teufel begnugen muß. Der überliftete geprellte Teufel geht aber nicht auf Dbin, sonbern auf ben von Obin überlifteten Zwerg ober Riefen gurud. - Geltner mablen fich Dbin und gleichzeitig etwa auch Frigg (ober Thor) je einen Schützling unter ben Menichen ober Bollern ohne folden Bertrag und ohne Selbft. Beibung: beibe Götter wetteifern bann, ihrem Liebling mehr Glud gujuwenben als ber Anbere bem Seinigen, und es wirb bann wohl Dbin von Frigg überliftet: fo in ber Sage von ber Namengebung ber Langobarben: biefe wird von Paulus Diatonus bem Gefchichtforeiber biefes Bolles (Beitgenoffen Raris bes Grofen), nur unvollständig ergablt: fie muß aus anberen Sagen (Marchen) ergangt werben. Die fpateren langobarben biegen ursprunglich Biniler: bei ihrer Banberung von ber Elbe gen Guboften gerieten fie in Streit mit ben Banbalen: eine Schlacht ftanb bevor: Dbin hatte beschloffen, ben Banbalen ben Sieg ju fchenten: Frigg bat um Gieg für bie Biniler. Der liftige Bott fprach, er merbe bemjenigen Beere ben Sieg verleiben, meldes er bei bem Erwachen am folgenben Morgen querft erbliden werbe; bier muß nun angenommen werben, er ameifelte nicht, bag bies bie Banbalen fein wurben, nach beren lanb er, gemäß ter Stellung feines Bettes, querft bliden mußte. Aber Frigg febrte unvermertt fein Bett um, fobag er beim Erwachen jum entgegengesetten Simmelsfenfter binausblidte. Außerbem hatte fie ben Winilern geraten, ihre Weiber vor ihrer Schlachtreihe aufzustellen mit gelöftem haar, bas fie wie einen Bart an ben Dund bruden follten. Erwachend rief Obin erstaunt: "Bas find bas für Langbarte?" Frigg aber fprach: "Du gabft ihnen Ramen, fo gieb ihnen als Batengeschent auch ben Sieg". (Rach germanischer Sitte mar mit ber Ramengebung bie Berpflichtung ju einem Geschent verlnüpft.) Dbin mußte bas mohl gemahren, ba er ja bie Biniler querft erblidt hatte: biefe aber biegen fortab lango-barben. - Es find mohl zwei verschiebene Raffungen ber Sage im Schwange gemefen: benn bie Siegverleibung wirb bier zwiefach begrunbet.

zu peinigen: an die Stelle tiefgründiger, poefievoller Ibeen bes beidnischen Altertums hat das Mittelalter auch hier wieder einmal seine häßlichen Fragen gestellt.

So ift das Vorbild, der Thous der Faust-Sage, welche durch Goethe eine Nationaldichtung geworden, das alte Wotans. Bündnis: der Zaubermantel des Doktor Faust ist lediglich der alte Mantel Odins, auf dem er seine Schütlinge entrückt, durch die Luft über Länder und Meere führt<sup>1</sup>). Es ist wunderbar, wie zähe die Volksseele sesthält die uralten Then der Sage: nur der Inhalt, d. h. die Menschen und Verhältnisse, welche hineingegossen werden, wechseln, aber die Form bleibt die gleiche: so sind im 19. Jahrhundert vor unseren Augen zwei Sagen entstanden, die Eisenbahnsage (ungefähr 1855) und die Vismarcksage (1866), welche lediglich die alten Wotans-Vündnisse darstellen, augewandt auf eine moderne Ersindung und einen höchst modernen Mann.

Bon allen mobernen Ersindungen hat auf die Sinne unseres Landvolkes (in Bahern 3. B. in den Gegenden um Rosenheim) den größten, aber auch unheimlichsten Sindruck gemacht das Damps und Feuer schnaubende, lindwurmähnlich daher- brausende Ungetüm, welches pfeilgeschwind Menschen und hochgetürmte Lasten durch die Lande trägt und welches wir Sisen- bahn nennen. Als nun zuerst dies wilde Bunder in die stillen Alpenthäler drang, bemächtigte sich seiner sofort die sagen- bildende Phantasie: aber sie schuf in der Gisenbahnsage nichts Neues, sondern wandte darauf an die uralte Formel des Wotan-

<sup>1)</sup> Befannt ift auch jene Wenbung ber Sage, wonach ber Mensch burch Bertrag mit bem Teufel bie Kunft gewinnt, alle Krankheiten an heilen, ober boch bie töblichen sofort zu erlennen, indem er ben Teufel zu häupten bes Bettes stehen sieht. Aber um die geliebte Königstochter zu retten und zu gewinnen, breht ber Arzt bas Bett herum, ber Teufel, ber geprellte, steht nun am Fuß-Ende und die Kranke genest.

(Teufels-) Bundnisses und lehrte: nicht Menschen vermochten bies Wert zu erfinden, ber Teufel (Wotan) hat es bem Ingenieur verkauft, um ben Preis feiner Seele - und ber Seele des zulett einsteigenden Baffagiers 1): barum hüte man fich bieser lette zu fein. - Genau bem Wotan-Thous entspricht ferner bie Sage, welche mahrend bes öfterreichischen Krieges von 1866 niemand Geringeren zu ihrem Gegenstand machte als ben nunmehrigen Kangler bes beutschen Reiches. Die überraschenden Erfolge ber prengischen Baffen murben ausschließend bem Bunb. nadelgewehr zugeschrieben: diese Siegeswaffe aber hatte nach der Sage ber beutscheösterreichischen Bauern nicht ber ehrenwerte Berr Drebse in Sommerba erfunden, sondern bies Gewehr, bas von fich felbst labet und losgeht, wenn ber Preuße barauf klopft, hat ber Teufel (b. h. Wotan) "bem Bismard" verkauft: natürlich um ben Preis, ben er von je bei feinen Bertragen sich ausbedingt: — ben Preis seiner Seele: ber Fürst Bismard mag es sich schon gefallen lassen, daß er so nachträglich noch als ber lette ber Einheriar nach Walhall gelangt, wenn man ben Ort auch heutzutage schlimmer nennt. -

Aber schon viel früher wird in den Sagen Obin-Botans oder des Teufels Mantel (oder Roß) Helben, seinen Lieblingen (oder Männern, welche ihre Seele dem Teufel verkauft), ver-liehen, um sie aus weitester Ferne über Meer und Land noch rechtzeitig zur Abwendung einer drohenden Gefahr in die Heimat zu schaffen: so z. B. den Kreuzsahrer (Heinrich den Löwen) aus dem gelobten Land auf seine Burg gerade an dem Tage, an dem seine Gattin, die ihn nach Ablauf beredeter Frist für tot halten muß, zur zweiten Che schreiten soll. Das Roß

<sup>1)</sup> Diese Sagen berühren sich mit den "Bau-Sagen", wonach ein Riese (später der Teusel), auch wohl ein Zwerg, ein Werk sür die Menschen vollendet, wosur er sich ein Kind (bes Königs Tochter) oder Weib versprechen läßt; f. unten die Sage von Swadisfari, Buch III, Kapitel 1.

Obins (ber schwarze, grane Hengst) kommt freilich auch manch, mal ohne Reiter, aber gezäumt, und gesattelt, um den Helden dem Bertrage gemäß, zu mahnen, daß es nun Zeit sei, zu sterben, zu Odin zu sahren: b. h. ursprünglich nach Walhall, dann wohl auch in die Totenwelt. — Und im Mittelalter ist es das Noß des Teusels, welches den Unseligen in die Hölle abholt, der unweigerlich solgen muß: so Dietrich von Bern.

hieran reiben fich bie Sagen von ben Entrudungen ter in Berge, Boblen, in die Unterwelt entführten Ronige und Helben: ursprünglich ist ber Berg Walhall (Seite 27) und die Helben werben, bem Bertrage gemäß, ihnen zu hober Ehre, in Obins Sal entruckt, wo sie mit anderen Einberiarn seine Tafel teilen, schmausen, zechen, Waffenspiele treiben: ber Sal im Berge strahlt baber von Gold und Waffen: und ber König im weißen Bart ift Dbin felbst: erft fpater ift Rarl ber Große im Untersberg ober Friedrich I. im Riffhauser an bes Gottes Stelle getreten. Früh ift aber bie Totenwelt als Ort ber Entrudung gedacht: Dietrich von Bern, Karl ober Friedrich gelten bann felbst als entrudte Belben, als Bafte ober Befangene ber Totenwelt und schlafen bier ben Tobesichlaf, bis eine weit ausftebenbe Bebingung erfüllt wirb, fie nun auf die Oberwelt zurud. febren und ihrem von Feinden bart bedrängten Bolt Bilfe bringen burfen 1).

<sup>1,</sup> Diese Borftellung einer erft in unabsehbar später Zeit, unter höchft erschwerenben Boraussethungen, sich erfüllenben Bebingung böchster Gesahr und schließlicher Errettung burch ben entrück, verzaubert, in Tobesschlas versentt gewesenen helben und sein heer hängt, wie wir sehen werben, mit ber Götterbämmerung wenigstens sofern zusammen, als auch biese erft eintritt, wann Raglfar, bas Schiff, sertig ist (s. unten), was in unabsechbarer Zutunst erst zu fürchten steht: vielleicht ift hier ein Binbeglieb ber Sage versoren, wonach Obin, die Asen und bie Einheriar ben von ben

Vor Allem als Herr und König von Walhall wird Obin-Wotan verehrt: "Wal" ist ber Inbegriff ber in ber Schlacht nach Wahl ber Wal-Küren, bie barin Obins Weisungen zu folgen haben, Gefallenen: biese alle sind Wal-vaters Wal-Sohne und gehen ein in Wal-Hall (Seite 28).

Dbin erfüllt baselbst in ibealer Weise alle Pflichten bes gastfreien Wirtes, bes "milben" b. h. freigebigen Königs, ber bie Einheriar (Schreckens-Kämpfer) mit allem ehrt und erfreut, was das Herz eines germanischen Gefolgsmannes in der Halle des Gesolgherren von diesem nur irgend begehren mag. Ist eine große Schlacht zu gewärtigen, aus welcher viele Helden aufsteigen werden in Walvaters Sal, läßt dieser sorglich schon vorher das Mahl rüsten. Ehrerweisend geht er den Ankönimlingen bis an die Schwelle entgegen: seinem Liebling Helgi bot er sogar an, zur Entschädigung, weil gar so früh diesem Helden das Schutverhältnis gelöst ward (s. unten), die Herrschaft in Walball mit ihm zu teilen.

Jeben Morgen wappnen sie sich, gehen in ben Hof, fällen einander im Kampfspiel mit Wunden, die sofort wieder heilen. Kam der Mittag, so reiten sie heim und setzen sich mit Odin an den Trinktisch. Sie trinken Al oder Met aus dem Euter der Ziege Heidrun, und schmausen von Sährimnirs Fleisch (Seite 28).

So leben sie sonder Sorge Tag um Tag für unabsehbare Zeiten (d. h. bis zur Götterbämmerung) in den Freuden des Kampses, des Schmausens und Zechens, bedient von den schönen weißarmigen Schildmädchen, Wunschmädchen, den Waltüren (s. unten), welche die geleerten Hörner sosort wieder füllen: man sieht, die Germanen haben ihr Ideal irdischen

Riefen icon lange bart bebrängten Menschen erft im äußersten Drange ber Gefahr ju hilfe eilen tonnten.

Lebens einsach nach Walhall übertragen, und man begreift es, baß diese Helren lachend starben in der Schlacht, "freudig sprangen in die Speere und den Tod", gewiß, zu Walhalls Freuden einzugehen. Wenn aber nur eine plumpe und rohe Auffassung das Heldentum der Germanen auf diesen Bunsch, nach Walhall zu gelangen, zurücksührt, erkennt tiesere Bölkerpschologie, daß umgekehrt der kriegsfreudige Heldengeist unsserer Ahnen jenes Walhall-Vild geschaffen hat, in welchem nicht "Bier und Schweinesseisch", sondern die Kampsessreude, der Siegesruhm, die Ehre, mit Odin den Tisch zu teilen, die höchste Wonne gewährten.

Als Gott ber triegerischen Begeisterung und bes Sieges sowie ber geheimen Zaubertünste (Seite 55) erfüllt er seine Arieger mit Berserterwut: nackt, ohne Panzer und Schild, springen sie, stärker als Bären und Stiere, gegen die Feinde, welche Obin durch Schred blendet oder betäubt, während jenen weder Feuer noch Eisen schaet. In den Schlachten seiner Lieblinge kämpft er mit, auf weißem Roß, mit weißem Schild: oder er bedient sich eines Zauberbogens, der ganz klein aussieht, aber größer wird beim Spannen: zehn Pfeile zugleich legt er auf die Sehne und zehn Feinde erlegt er auf Einen Schuß.

Aber Obin ist anch in dem Sturm, welcher, zumal in den Zeiten der Tag- und Nachtgleiche den bald nahenden Frühling verkündend und Fruchtbarkeit und Wachstum spendend, über die Länder hindraust: er ist der Ansührer des wütenden Heeres (Wuotis-, auch Muotis-Heer), der wilden Jagd. Jene Naturgrundlage dieser Sagen und Glaubensgebilde ist zweisellos: gerade in den "Zwölf Nächten" von Weihnachten bis zum Tage der heiligen drei Könige — also in der Zeit der Winter-Sonnenwende — "jagt Wotan im Walde die Holzweiblein" b. h. der Sturm knickt die von weiblichen Wesen beseelt gedachten Bäume. In dieser Zeit hielten wohlthätige

171

Mächte ihren segnenden Umgang durch die Gaue: es sind die Lichtgötter selbst, die Asen, an ihrer Spige ihr König und die Königin, welche zu der Zeit, da das Licht auf Erden am schwächsten gewesen (also etwa November und in den ersten Bochen des Dezembers), Midgard verlassen und sich nach Asgard zurückgezogen hatten, nun aber bei zunehmendem Tagesslicht<sup>1</sup>) wieder ihren Einzug halten: im Mittelalter, da die Götter zu Teuseln geworden, glaubte man daher solgerichtig, daß um diese Zeit die bösen Geister volle Freiheit und Macht gewinnen, auf Erden zu schalten und zu walten.

Aber obwohl es nun ber Teusel ist, ber bas wilbe Heer burch die Lüfte führt, gilt es boch als Borzeichen großer Fruchtbarkeit des Jahres, wenn man in jenen Nächten das "Muotis-Heer" recht laut ertosen hört — eine Erinnerung an die alte wohlthätige?) Bedeutung dieser Ritte: deshalb, d. h.

<sup>1)</sup> Insofern ift Wotan auch ein Frühlingsgott: er berührt fich hier mit Freyr ober Balbur-Sigurd-Siegfried und tötet, wie dieser, den Winter-Drachen durch Speecesstoß von seinem weißen Roß herab; während Sankt Georg ober Sankt Michael an Stelle Freyr-Balburs getreten, hat Sankt Martinus, ein friegerischer heiliger, bessen Mantel (Kappa) ben französischen Königen in der Schlacht nachgetragen wurde, eben diesen Mantel, dann Roß und Schwert mit Odin gemein.

<sup>2)</sup> Daher auch ber Zug, baß, während im allgemeinen die Menschen bas wilbe Gejaid zu fürchten haben, manchmal ber Wilbjäger reiche Gaben sülte Gejaid zu fürchten haben, manchmal ber Wildjäger reiche Gaben sült geringe Dienste (2. B. für halten seiner hunde, Füttern seines Pferdes) spendet: auch daß es Schutz vor ihm gewährt, wenn man sich auf Pfing und Egge setzt, erinnert an die alte, dem Aderbau freuudliche Gesinnung der Umziehenden; der Areuzweg oder ein Baumstumpf mit einem eingeschnittenen Areuz gewährt dagegen als Symbol des Christentums Schutz wider die Teuses, d. h. die alten heidengötter der Luft. Wer freisich frech in ihr Halloh!-rusen einstimmt, der muß zur Strase mit jagen: er wird emporgewirbelt, mit durch die Lust gerissen, halbtot, wahnsinnig, weit von seinem Weg ab niedergelassen: und wer sich einen Beuteanteil ausbittet, dem fällt wohl eine blutige Menschen-Lende auf den Kopf: denn die Jäger des Muotis-heeres sind Krieger, welche Menschen erjagen.

wegen ber Spenbung ber Fruchtbarkeit, sind unter ber wilden Jagb auch so viele weibliche Gestalten. Im Mittelalter sind im wütenden Heer freilich nicht mehr Götter und Göttinnen, sonbern Berbrecher, Selbstmörder, Meineibige, Sonntagschänder, Wildschützen, namentlich auch leidenschaftliche Jäger, welche statt ber himmlischen Seligkeit ewige Jagdfreuden sich gewünscht haben.

Es ist auffallend, daß, während boch Jagd neben Krieg eine Hauptbeschäftigung, ja eine Hauptleidenschaft der Germanen war, eine besondere Jagdgottheit, der Artemis-Diana entsprechend, bei ihnen nicht bezeugt ist (abgesehen von Uller, dem winterlichen Jäger): vielleicht war Wotan als Führer der Jagd durch die Luft auch Gott der Jagd auf Erden.

Aber oft ist es nicht ein Jagbzug, sondern ein Heer von Kriegern, was Wotan durch die Lüfte leitet. Dann führt er die Götter und die Einheriar aus Walhall (oder "aus dem hohlen Berge") zum Kampfe gegen die Riesen, und es berührt sich hier die Sage mit der oben erörterten von dem errettenden Heere, welches von Karl dem Großen oder von dem Rotbart im Augenblicke höchster Bedrängnis des deutschen Boltes aus dem Berge zur Hilfe herausgeführt wird: hört man das wütende Heer, sieht man etwa gar in den Wolken Gewaffnete dahin jagen, so bedeutet dies den baldigen Ausbruch großen Krieges 1).

Und nicht nur auf Erben wandert "Begtamr" (Seite 64), auch am himmel zieht er unter ben Sternen bin: er fahrt

<sup>1)</sup> Die Ramen und die Schattierungen ber Sage find landschaftlich serschieben: ber Robensteiner (ber Schnellertsgeist), ber Durft, ber Hadelbärand (b. h. hötul-barand, ber Mantel-Träger — Obin Seite 65), ber heligiger, ber Bote. Außer ben beiben großen Kaisern werben wohl auch König Artus, König Walbemar, Roland, ber treue Edart, Dietrich von Bern als Führer bes wütenden heeres genannt, ebenso wie als Führer ber errettenben Schar im letten Kampse.

hier die Milchstraße (auch "Helweg") entlang ben "Obins-Beg" ober "Trings-Weg", auf einem himmlischen Wagen bem bekannten Sternbilb — "Buotans-wagen", ber auch "Irmins"-1) ober "Karls-Wagen" heißt (baher ist Wotan "ber ewige Fuhrmann").

Den Wegen am himmel entsprechen Wege auf Erben in ben einzelnen Reichen: so burchzog England in ber Angelsachsenzeit eine "Trminstraße" von Nord nach Süd, und auch die englische «Vaetlinga-straet« findet ihre Wiederholung am himmel. Die großen heer-, Bolts-, Königs-straßen standen unter erhöhtem Friedensschut, waren Wotan geweiht, und ber wandernde Gott war auch der Gott der Wege<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Übrigens gebricht es nicht an Spuren, bag in "Irmin" nicht Obin, vielmehr Thor ober Epr zu suchen.

<sup>2)</sup> Die wichtigsten Seiten von Obins Befen und Wirten versucht folgendes Gebicht zusammenzusassen (aus "Obins Troft" von Felix Dahn, V. Aussage, Leipzig 1883, S. 454):

<sup>&</sup>quot;Aller Afen acht' ich | Den ebelften Obin! | Beisheit sein Bort, Bunber sein Bert, | Wonnig sein Beb'n. | Baun in weichem Beben | Frühe Frühlings- | Anospen er tußt, | Können die Rleinen die Relche | Richt mehr schlummernd verschließen: | Sie öffnen die Augen | Und hinweg fußt er tosend | Ihren ersten Atem.

Aber Obin and | Stürzt im Sturm bie Stämme | Uralter Eichen! | Sein Hauch betzt bie Helben | In tapfre Thaten und tapfern Tob: | Jubelnd und jauchzend jagen fie jäh | In spitzige Speere, in geschwungene Schwerter: | Selig im Siege, getrost auch im Tobe. | Denn sie wissen: es werden die weißen Baltüren | Zu Walhalls Bonne tragen die Treuen, | Die sachend erlegen, sechtend und sallend | Für die heilige Heimat und bes Hanses Herb. | Auf Erden aber ehrt sie unendlich | Der Sänger Gesang: sie leben im Liede! | In den Hallen noch hört man harfen von Helben, | Die hoch der Hügel hat überhöht.

Wer aber wies die Sanger, zu singen? | Wer lehrte bas Lieb und bie hallende harse? | Wer anders als abermals Obin der Eble! | Der Schläger der Schlachten ift selber ihr Sanger: | Sangvater ift Siegvater, | Siegvater Sangvater zugleich!

Und wer wies ber Beisheit gewundene Bege | Dem begierigen Geift, bem forichenben Frager | Rach Anfang und Cube bes unendlichen Ales?

Was ba gewonnen an Bissen und Wahrheit | Der mithseligen Menschen grübeluber Geist —: | Alles hat Obin uns offenbart! | Er hat bas hohe, bas heil'ge Geheimnis geripter Runen | Seine Lieblinge lösen gelehrt! Stumm, boch verstänblich, mit schweigenben Schritten, | Ein heitiger Derold, schreitet die Schrift: | Ein berebter Bote von Bolt zu Bolt | Trägt sie getreulich töstliche Kunde, | Wachsende Weisheit psiegend und pflanzend; Bon Geschlecht zu Geschlecht: | Wie des Feuers Flamme | Selbst nicht versiegt, ob es auch andern oftmals | Segen sprühend gespendet.

Retter und Rater | Der milhvollen Menscheit | Ift ber Rabenum-rauschte | Runen-Bater: | Alles ift Obin, was hoch ift und herrlich, | Bas wonnig und weise, was stolz und was start! | Lobt ihn im Liebe, ehrt ihn mit Andacht, so lang ihr lebet: | Und fallet einst herrlich, in helmen, als helben | Daß frohlich ihr fahret nach Asgard zu Obin, | Ewig in Balballs Bonnen zu wohnen.

## Sweifes Kapifel.

## Thor-Donar.

Die Naturgrundlage von Obins mächtigem Sohn 1) Donar, nordisch Thorr, ist, wie sein Name besagt, das donnernde Gewitter; nach seiner idealen Bedeutung aber ist er der schützende Gott des Acerdanes und — folgeweise — aller menschlichen Kultur.

Der Zusammenhang bieser auf ben ersten Anblid befrembenden Berbindung liegt darin, daß das Gewitter nicht in seinen den Menschen und ihren Werken schädlichen, sondern in seinen dem Ackerbau wohlthätigen, die Erde befruchtenden Wirkungen als die Naturgrundlage des Gottes gesast wird: nicht der Blitz, der den Pflüger und sein Rind hinter dem heiligen Pflug erschlägt und die gefüllte Scheune entzündet, nicht der Gewittersturm, der dem Gehöfte das Dach von dem Haupte wirft, nicht der Wolkenbruch, der die Herbe dahinschwemmt, oder der Hagel, welcher die Saaten zerschlägt: — nicht solche Wirkungen des Gewitters gehen aus von Donar, dem Beschützer des Baumannes, "der Menschen Freund" —: diese sind vielmehr die Werke seiner

<sup>1)</sup> Seine Mutter ift die große Erbgöttin Jörb, seine Gemahlin heißt Sif (f. unten), beiber Tochter ift Thrub; Sifs Sohn aus früherer Ebe, also Thors Stiefsohn, ift Uller; burch Jarnsaga (Eisenstein?), eine Riefin, ift Thor Bater von Mobi und Magni (Mut und Kraft).

Feinbe, ber Riesen, eines älteren riesischen Donnergottes (Thrhmr) und ber Sturm- und Hagelriesen. Donars Sendungen, Gaben und Werke sind vielmehr ber befruchtende, warme Gewitterregen, welcher das Satkorn') ausquellend keimen läßt und in würzigem Brodem aus den beseuchteten, dunkelbraunen Schollen wieder in die gereinigten Lüste steigt: sein Atem ist der erfrischende, erquidende Hauch, welcher die brütende Schwüle des Sommertags in wohlige Rühlung auflöst und seines kräftigen Armes That ist die Zerschmetterung und Zermürbung des öden, unfruchtbaren Felsgebirges durch den Wurf seines nie sehlenden und nach jedem Wurf von selbst in seine Hand zurücksiegenden Steinhammers (die ältesten Wassen und Werkzeuge der Germanen waren von Stein) Miölnir, bes Zermalmers<sup>2</sup>): bie trotzigen Häupter der Steinriesen trifft

<sup>1)</sup> Thors Tochter Thrub (Kraft) war in bes Baters Abwesenheit bem klugen Zwerg Alwis verlobt: heimgekehrt hebt Thor das Berlöbnis aus ober will boch die Tochter dem Zwerge nur lassen, wenn dieser alle seine Fragen beantworten könne: er hält ihn nun so lange mit Fragen bin, die die Sonne in den Sal scheint und der Dunkelelbe zu Stein erstarrt. — Uhland in seinem hochpoetischen Mythus von Thor, Stuttgart 1836, deutet Thrub-vang (Krast-anger), Thors Gebiet, auf das fruchtbare Bauland: seine Tochter ist das Satkorn, welches, in die Erde versenkt, während des Winters, wann der Gewittergott sern ist, für immer den Dunkelelben versallen scheint, aber bei der Rücklehr des Donnergottes befreit wird, indem es aus dem Schoß der Erde hervor in Halme sprießt.

<sup>2)</sup> Rach bem Bollsglauben schleubert ber Blitz keilsörmige "Donnersteine", "Donnerätte", "Donnerhämmer", tief, so hoch wie Kirchtürme ragen, in die Erde: so oft es von neuem bonnert, steigen sie der Oberfläche näher, nach vielen Jahren kann sie ein Hahn aus dem Boden scharren (J. Grimm, D. Mythologie 3. Aust. Göttingen 1854, I. S. 161). Obzwar Miölnir die beste aller Wassen, war doch den Zwergen, welche den Hammer sertigten, der Stiel zu kurz geraten: — ein Zug des Humors, der besonders Donar, den Gott der Bauern und der Knechte, gern in das Komische zieht: bei aller Berehrung steht er nicht in so erhabener geheimuisvoller Unnahbarkeit wie Odin, und muß sich auch wohl einen Scherz gefallen

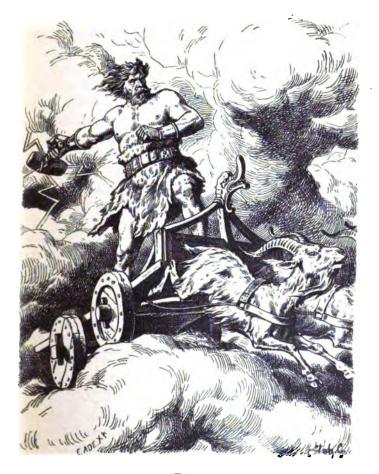

Thor.

Dahn, Walhall.

er mit zertrümmernben Bligen 1) und verwandelt allmälig bie Schroffen von Kalt, Granit und Bafalt, welche jedes Bachstum ausschließen, dem Pflug des Menschen nichts gewähren, zerbröckelnd und verwitternd in fruchtbares Bauland, das dereinst die golden wogende Ernte tragen mag.

So ist ber Gewittergott zugleich ber Gott bes Aderbaues, ber schützenbe Gott bes Bauern<sup>2</sup>): ausbrücklich wirb er im Gegensatz zu Wotan, bem Gott ber Könige und Helben, ber "Bauern-Gott" genannt. Daher zieht er burch die Lüfte auf rollendem Wagen, bessen Käber eben das Geräusch bes Donners erzeugen, dem Säemann Segen herunterstreuend: daher wird sein Wagen<sup>3</sup>) von den ihm heiligen Ziegenböcken Tann-gniostr und Tann-grisnir, Bahn-Anisterer, und Zahn-Knirscher, gezogen: — die Ziege, das Haustier der Armut, folgt dem Menschen nachkletternd bis an die oberste

laffen. Beil auch Donar im Mittelalter als Teufel gebacht ober vielmehr auf bas Bilb bes Teufels auch Büge von Donar übertragen wurden, heißt ber Teufel "Meister hämmerlin" und schwingt einen "Zauber-hammer". Dahn, altgermanisches heibentum in ber criftlichen Teufels-Sage, Bausteine I. S. 260, Berlin 1879.

<sup>1)</sup> Wir bemerkten bereits (Seite 9), baß also bei ben Germanen nicht, wie bei hellenen und Italikern, ber höchfte Gott ben Blithtrahl führt; baß Thor ursprünglich ber höchfte Gott gewesen sei (wie neuerdings wieder H. Petersen behauptet: vgl. bagegen Dahn in dem "Magazin für Literatur bes In- und Auslandes", Januar 1884; auch Dahn, Bausteine V. Berlin 1885), darf man aber hieraus so wenig folgern, als aus dem Umfand, daß allerdings in manchen Gegenden (so in Norwegen) Thor vorzugsweise verehrt wurde, sobaß er geradezu der As, der "Land-As" heißt, und daß heiben vor allem als "Berehrer Thors" bezeichnet werden.

<sup>2) &</sup>quot;Welch tilchtigen Sinn erweist ein Bolt, bas in bem Donner feinen beften Freund vernimmt" (Uhland).

<sup>3)</sup> Afa, Bagen, baber Ötu-Thor: er reitet nie — er fahrt ober geht: fo watet er burch bie vier Strome ju bem Gericht am Urbar-Brunnen, wahrend bie anbern Götter fiber Bifröft reiten, bie unter seinem Bagen in Brand geraten wilrbe.

Grenze urbaren Fruchtlandes und unwirtlicher Kelfen. nun aber mit bem Übergang vom schweifenden Hirten- und Jager-Leben zu Aderbau in festen Sigen ber Anfang aller höheren Gesittung gewonnen ist, wird Donar auch zum Gott ber menschlichen Rultur überhaupt: fein Steinhammer ist nicht nur Rriegswaffe im Rampfe gegen bie Releriesen, er bient auch friedlichen 3meden: Die Berührung mit bem hammer weiht bas Mabchen gur brautlichen Frau und beiligt wie ben Becher bei bem "Becherfrieden" bes froben Belages, fo bie Sowelle bes Saufes mit erhöhter Befriebung: ber Sammermurf bilbet auch bas uralte Mag bei Lanbnahme und Landauteilung, bei ber Anfiedlung 1). Der hammer ichlagt bie ehrwurdigen Martfteine in ben Boben, er festigt bie Begfäulen, er schlägt bie stämmeverbindende Brücke und läßt bie Grenzen "enben und wenben": ja er, ber "Beiber" (veorr), weiht zulest noch ben Scheiterhaufen, auf welchen fromme Sanbe ben Toten jur letten Chrenfeier gebettet.

Dieser Gott bes germanischen Bauers ist nun aber — und das ist Donars Bebeutung als Ausbruck des germanischen Bolksgeistes — niemand anderes als: ber germanische Bauer selbst, wie er leibt und sebt, wie er arbeitet und rastet, wie er zecht und schmaust, wie er einen guten, derben Spaß gern anthut und gern verträgt, gutmütig im Gefühl der gewaltigen Kraft, plump, oft überlistet, aber auch, wenn gereizt,

<sup>1)</sup> Hierbei ber individuellen Kraft Aldsicht tragend. Herauf beruht bas solgende Gedicht, Thors Hammerwurf: "Thor stand am Mitternachts-Ende ber Welt, | Die Streitart schwang er, die schwere: | "So weit ber sausende Hammer fällt | Sind mein das Land und die Meere!" — | Und es stag der Hammer aus seiner Hand, | Flog über die ganze Erde, | Fiel nieder am sernsten Sübensrand, | Daß Alles sein eigen werde. | Seitdem ist's freudig Germanen-Recht, | Mit dem Hammer Land zu erwerden: | Wir sind von des Hammergottes Geschlecht | Und wollen sein Weltreich erden. (Kelix Dahn, "Darald und Theano", Leipzig 1852.)

unbändig und ungetum in alles zerschmetternbem Jähzorn. Diese wohlbekannten Züge aus bem breiten Gesicht bes germanischen Bauers: — wir finden sie alle wieder in dem Bild, bas uns die alten Sagen vom rotbärtigen Gott bes Donners zeichnen.

Der germanische Bauer ist ber beste Bauer ber Erbe: fein Fleiß, seine unermübliche, liebevolle Bingebung an Bflug und Aderwert haben ihn bazu gemacht; unablässig schafft und ringt er gegen die Ungunft ber Natur; er gerät in Gifer, in einen wahren Zorn ber Arbeit, wo es gilt, bem Boben urbar Land abzugewinnen. Denfelben Zug bat Donar: unablässig, unermublich ift er binter feiner Banarbeit ber: biefe aber besteht barin, nicht junächst hinter bem Bfluge ju geben: - erft muß Boben für ben Pflug gewonnen fein: und biefen Boben au gewinnen ist Donar unaufhörlich unterwegs 1) im Rampf mit ben Steinriesen: wo er nur ein foldes Fels-Ungetum noch unbezwungen ragen weiß, babin fährt er sofort auf bem rollenben Wagen, ihm ben harten Schabel zu spalten; er gerat in hellen Born, wo er bie sproben Gesellen trifft, er weichet nicht, bis fie zermurbt find: es ift ber germanische Bauer ber Urzeit, ber einen grimmen Rampf ums Dafein mit bem Bestein bes Felsgebirges führt: bie Stahlhanb. idube bes Gottes, welche er führt, fich an bem glübenben2) Blithammer nicht die Hand zu verbrennen, find bie festen, arbeitharten Fäuste bes beutschen Pflügers, ber zauberträftige

<sup>1)</sup> Auf ber Fahrt nach Often, weil von Often her bie ber Saat ichablichen talten Binbe tommen, mahrend bie Gewitter von Besten aufznsteigen pflegen (b. h. eben in Stanbinavien).

<sup>2)</sup> Deshalb heißt er: "Hlorribi", ber in Glut, in Lohe fahrenbe, und wegen ber Rascheit bes gleichsam geflügelten Gewitters "Bing-thor", ber "beschwingte Thor". Diese Ramen tehren wieber in Bingni und hlora, seinen Pflege-Altern (ober Pflege-Rinbern: benn foftri tann beibes bebeuten).

Stärkegürtel (Megin-Giarbr) bes Gottes aber, ber immer wieber neue Kräfte leiht ("bie Kraft verdoppelt"), wenn man ihn fester anzieht, ist ber Entschluß unweichender Ausbauer, bie nimmer erlahmt.

Auch äußerlich spiegelt die Erscheinung des Gottes den germanischen Bauer wider: er ist nicht sein, zierlich oder von natürlicher Anmut wie Baldur, nicht geheimnisvoll, großartig, erhaben, schön wie Wotan: breitknochig, breitschulterig, breitbackig, mit wirrem, suchsrotem!) Bart rund um das Kinn und die Wangen, wie ihn heute noch der westfälische Landmann trägt, um ihn fliegend im Wind oder in der Wut, wenn er zornig darein bläst: derb, ja plump, langsam, ungefüg, von schwerfälliger Bewegung, aber von unwiderstehlicher, bärenstarter Araft.

Der beutsche Bauer, sagten wir, ift ein trefflicher Bauer: aber er ift auch ein sehr starter Effer und Trinker.

Auch barin ift Gott Thor ein Borbild: — ober richtiger: ein Nachbild! — bes germanischen Bauers, bessen Berzehrungs, vermögen man in ben Polizeiordnungen des Mittelalters bei den Schmäusen zur Tause, Kirchweih, Hochzeit und Begräbnis von Amtswegen Schranken ziehen mußte. In einem der schönsten, weil abgerundetsten und einheitlichsten Lieber der Edda, Hamarsheimt, des Hammers Heimholung, oder Thrhms, puida, das Lied vom Riesen Thrhm (ober nordisch: Thrhmr), wird und erzählt, wie Thor, dem, während er schlief, der Riese Thrhm?) seinen Hammer entwendet hat und nur zurückgeben will,

<sup>1)</sup> Die rote Farbe, bie bes Blitzes, ift ihm heilig: baher auch Tiere von roter Farbe: ber Fuchs (ber Bar bagegen wegen seiner Stärte), bas Eichhorn, bas Rottebichen, bie rote Bogelbeere (f. unten: bie Fahrt nach Geirröbsgarb) Außerbem bie Eiche, weil ber Blitz gern in Eichen schlägt (ober als Symbol ber Araft?).

<sup>2)</sup> Bielleicht alterer riefischer Gewitter-Gott, ber aber jett nur noch als ichablich wirfenb gilt. Acht Raften tief hat er Thore Sammer unter

wenn ibm Freba als Braut zugeführt wirb, sich als Freba berfleibet au bem Riefen begiebt und bier beinabe burch fein ungebeures Zulangen bei bem Hochzeitsschmaus sich verrät : bie Braut verzehrt einen ganzen gebratenen Ochsen und acht Lachse, ferner fämtliches füße Gebad, welches für alle Madchen und Frauen bestimmt gewesen war, und trinkt bazu brei Rufen Met. Der Brautigam verwundert fich: "Wer fah", meint er topffcuttelnb, "wer fab je Braute so gierig schlingen! nie so viel Det fab ein Mabchen ich trinten". Der schlaue Loti, ber, als Frepas Magb vertleibet, baneben fitt, weiß freilich Rat, um ben burch feinen eigenen Durft beinah verratenen Freund herauszulugen: acht Tage und Nächte, erklärt er entschuldigend, habe bie Braut nichts genossen — vor Sehnsucht nach bem Bräutigam. Daburch ift Zeit gewonnen, bis ber ersehnte Hammer herbeigebracht wird, die Braut zu weiben: - sofort ergreift ber Gott bie vertraute Waffe, - bas Berg lacht ihm im Leibe, wie er fie wieber ichaut - und zerschmettert bem Riefen und famtlichen Baften von beffen Sippe bie harten Baupter.

Auch das Plumpe, Ungeschlachte und Ungesüge, das dem germanischen Bauer anhaftet und seine gewaltige Kraft zu-weilen ratios erscheinen macht, die Unbeholfenheit der Glieber und der Seele, spiegelt sich in seinem Gott. Nach der Schilderung des erwähnten Liebes wäre der starke Gott, der sich im Schlafe seine geliebte Waffe hat entwenden lassen, mit all seiner surchtlosen Stärke nie dazu gelangt, seinen Hammer auch nur wieder zu sehen, hätten nicht andere für ihn kluge Listen ersonnen: darauf weigert er sich noch, sie auszussühren, er sträubt sich in seiner bedächtigen Ernsthaftigkeit, Freyas Rleider anzulegen: "mich würden die Asen weibisch

ber Erbe verborgen: man beutet bies auf bie acht (norbischen) Wintermonate, in welchen Gewitter nicht vorkommen, muß bann aber freilich Throm nicht als Gewitter., sondern als Winter-Riesen auffassen.

schelten, legt' ich bas brautliche Linnen mir an" - und gebarbet sich bann, auch nachdem er in den Plan gewilligt, sogröblich ungeschickt, daß er in der Ausführung jeden Augenblick Alles zu verberben broht. Und ebenso spielt er in manchen anderen Abenteuern, die er auf seinen Fahrten erlebt, häufig die Rolle bes (ungeachtet seiner Barenftarte: — bezeichnend ift fein Beiname "Björn", ber Bar) und trot feines nie erschrockenen Mutes burch feine Lift Geprellten und Gefoppten (bei ben Wanderungen, welche die Götter-Trilogie Odin, Loti und Thor in Gemeinschaft unternimmt, trägt Donar oft bie Brügel bavon, eine Rolle, in welcher ihn nach ber Annahme bes Chriftentums bei ben legenbenhaften Wanberungen von Chriftus, Johannes und Betrus ber lettgenannte Apostel ablöst), bis er etwa, spät genug, die Tuden entbedt, die Gebuld ihm reißt und nun freilich nichts ber gereizten Kraft bes Zornigen wiberfteht, ber mit seinem Sammer allen Wiberstand in Trummer und Scherben schlägt -: wer fennt bier nicht die Rolle wieder, welche die schlichte beutsche Kraft, ber "beutsche Michel", - man verzeihe die Erinnerung an eine für immer vergangene Reit! — burch fünf lange Jahrhunderte oft genug gespielt bat? Denn auch ber Bug schlichter Gutmutigkeit, die fich bochherzig ber ungeheuren Rraft nur spät und zögernd 1) zur Abwehr bebient, die kleine Berftoge, jumal Schwächeren, gerne nachsieht und wohlwollend, kindlich, freundlich ben Geringeren hilft, fehlt nicht im gutmutigen Gott bes gutmutigften aller Bolter. Auf einer seiner Fahrten spricht er in ber Butte armer Bauers: leute ein, welche ibm, ba fie felbst gar nichts haben, keine Speisung bieten können: da läßt er seine eigenen beiben

<sup>1)</sup> Diefer Bug Thore ift fibergegangen in Dietrich von Bern, bem aber bann boch im Born Feneratem aus bem Munbe weht, ber felbft berrn Siegfriebs bornene Saut fomiligt.

Ziegenbode schlachten und nahrt bavon seine Birte und beren Kinber.

Enblich aber — auch die unwiderstehliche Kraft und Tapferkeit des Riesentöters ist das Bild des germanischen Wehrmannes: hat der Feind seinen Grimm geweckt, dann "fährt Asa-Thor in seine ganze Stärke": er bläst in seinen sliegenden roten Bart, läßt den furchtbaren "Bartruss" ertönen, stürmt gradan wider den Feind und schleubert mit niemals sehlender Hand den alles zerschmetternden Hammer.

Der Aufgabe Thors, ben Aderbau ju ichnten, entsprechen bie meisten an ihn geknüpften Sagen. So bie, wie er zu seinem Anechte Thialfi tam. Auf einer feiner Fahrten febrt ber Gott bei einem Bauern ein, ichlachtet felbst feine beiben Bode (Seite 82) und gebietet babei nur strenge, die Anochen, ohne sie zu versehren, auf die beiben Bockhaute zu werfen. Als aber am anderen Morgen ber Gott burch feinen jum Leben neu erwedenben hammer - ein Zug, ber burch viele beibnische Sagen und driftliche Legenben geht — bie beiben Bode wieber belebt hat, lahmt ber eine Bod am hinterbein: Thialfi ("Arbeit"), bes Bauern Sohn, hatte, um bas Mark ju ichlürfen, ben Röhrenknochen zerschlagen. Den Born bes Gottes zu beschwichten, giebt ber Bauer feine beiben Rinber jur Buffe bin. Thialfi und beffen Schwester Rostma (bie Raschel. welche fortab ben Gott überall bin als seine Diener begleiten 1).

<sup>1)</sup> Man hat verschiebene Deutungen versucht: so 3. B. soll ber Bauer gestraft werben, ber zu leicht zum Marke tommen will, b. h. Randwirtschaft betreibt. Sehr unwahrscheinlich! Bielleicht sindet man aber auch solgende Bermutung bebenklich: die vor-germanischen Pfahlbaulente (Finnen?) spalteten regelmäßig, des Markes wegen, aus Hunger, die Knochen: das ist des Germanen, der vom Ackerban lebt, unwürdig; wer es noch sortsetz, verfällt als tiefer stehender Knecht dem Gott des Ackerbaues. — Gewarnt sollte offendar werden vor irgend einem Ris-

Ähnliche Bedeutung hat die Sage von Thors Kampf mit bem Riefen Grungnir. Beibe hatten fich jum Zweitampf ein Stellbichein gegeben an ber Lanbergrenze bei Briotuna. garbr. Die Riefen gesellten ihrem Bertreter einen Diener Mödurtalfi, ben fie aus Lehm schufen, neun Raften (ein Wegmaß, eine Strede, nach beren Zurudlegung man füglich raften mag) boch und unter ben Armen brei Raften breit: fie setten ibm bas Berg einer Stute ein, bas aber nicht viel taugte, benn als Thor nabte, geriet Mödurkalfi in schimpfliche Furcht. Hrungnir bagegen hatte ein Berg von hartem Stein: Stein mar auch fein Haupt, Stein fein Schilb, und bie Reule ober Stange, welche er auf ber Schulter trug, ein Schleifstein. Thor tam begleitet von Thialfi: bieser riet Hrungnir, er moge ben Schilb nicht vor fich halten: benn von unten werbe Thor ihn angreifen: barauf warf jener ben Schild auf die Erbe und stellte fich barauf. Run begann ber Rampf zwischen Thor und Hrungnir, Thialfi und Mödurtalfi. In Afen-Born fährt ber Gott gegen ben Riefen und schleubert ben hammer: Hrungnir bebt parirent bie Schleifsteinstange, biefe bricht, ein Stud fällt zur Erbe und baraus find alle Betifteinfelsen auf Erben entstanben. Das zweite Stud aber fuhr in Thors Haupt, so bag bieser vornüber fiel; zugleich aber hatte Miölnir bes Riesen Schabel in tausenb Stude zerschmettert, biefer fturzte ebenfalls nach vorn und sein ungebeurer fuß tam auf Thors Hals zu liegen, fo bag biefer fich nicht erheben tonnte. Bergebens mubte fich Thialfi, ber inzwischen seinen Gegner erlegt batte, ihm zu helfen, vergebens auch alle herbeigeeilten Afen. Nur Thors Sohn Magni,

branch: — aber vor welchem? — Daß die Bieberbelebung ober heilung ober Zurndverwandlung burch Schuld, Eigennut eines Dritten nicht voll gelingt, ift ein sehr bäufig in germanischer und frember Sage begegnenber Zug.

der boch erst drei Winter alt war, konnte es: der Knabe meinte lachend, mit ber Fauft batte Er ben Riefen erschlagen. fuhr Thor beim, aber ber Stein stat noch in seinem Haupt. Gine Bauberin Groa, bie Mutter Derwanbils, bes Recen, ward geholt: fie fang ihre Zauberlieder über feinem Haupt und schon lockerte sich ber Stein. Da wollte Thor ihr banken burch die frobe Runde, er babe von Norden ber über die Eli-wagar (Seite 17) watend ihren Sohn in einem Rorb aus Riesenreich bavongetragen (ber also, mussen wir annehmen, bort gefangen gehalten worden war). Als Wahrzeichen gab er an, Derwandil habe sich eine aus dem Korbe hervorragende Rebe erfroren, Thor habe sie abgebrochen und sie an ben Himmel geworfen, wo sie zu bem Sternbild "Derwandils Bebe" geworden sei: Orwandil selbst werde nun bald kommen. Darüber freute fich Groa so febr, daß fie ihrer Zauberlieber vergaß — und so stedt beute noch ber Stein im Haupte Thore!).

Diesen Mythus hat Uhland wunderschön gedentet: Hrungnir, ganz von Stein, ist die dem Andau widerstrebende Steinwelt (von at hruga, aufhäusen, also as hoch übereinander getürmte Felsgebirge): "Grot-tuna-gardr", der Ort des Kampses,
ist die Grenze zwischen Steingebild und Bauland benn grot ("Gries" ist Geröll, tun, Zaun, gardr, Gebege): Thialfi ist
die menschliche, bäuerliche Kraft, diese ist gewöhnt von anten
herauf das Gebirge zu bearbeiten: aber Asathor fährt von
oben einher. Mit dem langen, breiten Lehmstreisen, der wenig
widerstandsfähig ist, d. h. mit Mödurkalsi, wird auch Menschentraft sertig: die Steingebirge zerschmettert nur der Gewittergott.
Der stürzende Riese begräbt beinahe Thor selbst: verschüttende

<sup>1)</sup> Darum soll man folche Steine nicht jum Burf brauchen, sonft rührt sich (schmerzenb) ber Stein in Thors haupt; barf man bas so benten: bie zur Schärfung ber Pflugschar und anderer Eisengeräte unentbehrlichen Betsteine sollen nicht achtlos verschleubert werben?

Bergiturge, Thors eigenes Wert, bebroben bas Bauland, gerettet wird er burch seinen obzwar noch ganz jungen Sohn Magni: bie personifizierte Billenstraft ber Asen; bas Stud Bestein, bas in Thors Saupte steden bleibt, ift bas Gestein, bas auch im urbaren Keld ber Bflug oft noch findet. Groa (vgl. nenenglisch to grow) ist bas Wachstum, bas Saatengrun, welches vergeblich bemüht ift, jene Steine zu überbeden, Thors Wunden zu beilen: ber Sohn Der-wandil (ber mit bem Pfeil, ör, arbeitenbe) ist ber spige Fruchtkeim, ber aus ber Saat bervorstreben und aufschießen will. Thor trägt ihn über bie Gieftrome im Rorb: b. b. er bat bas teimenbe Bflanzenleben unter ber ichukenben Schneehulle por ber Wintertalte geborgen : aber "allzuted" hat ber Reim eine Bebe vorgestrect und sie erfroren'). In der Heldensage ist Thor zu Dietrich von Bern (Seite 87) geworben: baber stedt in Dietrichs Stirn seitbem ein Stein wie in Thors Haupt. Derwandil aber wird zu bem Orendel ber Belbenfage, ber ift ber "ältefte aller Belben".

Thor ward als Blitschleuberer, als Donnerer von Römern, Griechen und anderen Fremden, ja im deutschen Mittelalter auch von unserem Bolk vielsach mit Jupiter. Zeus verwechselt: so heißt der Donnerstag im Latein des Mittelasters »dies Jovis«, die zu Geismar von Winfried zerstörte Donnerseiche »robur Jovis«, die vielen Donnersberge montes Jovis, die Pflanze Donnerbart »barba Jovis«.

Aber auch mit Herkules ward Thor ibentifiziert wegen bes ber Reule entsprechenben Hammers, mehr noch wegen seiner Fahrten, in welchen er als Beschirmer bes Menschen gegen riesische Ungetüme auftritt. Wie es nun bes Herkules

<sup>1)</sup> Des Riefen erbeutetes Rof fchenkt Thor feinem Sohne Dagni gur Belohnung: es beift Gul-faxi, "Golbmähne": barf man beuten: ber fleifigen Araft giebt ber Gott bes Acerbaues bas golbig-wogenbe Acerfelb jum Lohne?

meist bewunderte That war, daß er in die Unterwelt eindrang und dort den Höllenhund Cerberus bezwang, so ist auch Thor sieghaft in die Unterwelt hinabgestiegen.

Mit Loti und bem getrenen Thialfi wanderte er einmal oftwarts gegen Riefenheim: in einem großen Balbe nahmen fie Nachtlager in einer leeren Butte. Um Mitternacht entftand ein Erbbeben: die Butte fowantte: fie flüchteten in einen Anbau ber Hutte. Bei Tagesanbruch fanden sie im Bald einen Mann liegen, der war nicht klein. Er schlief und ichnarchte: ba merkten fie, bag bies Schnarchen bas Erbbeben gewesen. Erwacht und befragt, nannte er fich Strhmir: "bich brauch" ich nicht zu fragen, ich kenne bich, Asathor! Aber wo hast bu meinen Handschub?" Dit biesen Worten streckte er ben Arm aus und bob seinen Handschub auf: ba sab Thor und nicht ohne Staunen! - bag bieser Hanbschuh bie Butte und ber Däumling ber Anbau gewesen war. Thor, Thialfi und ber Riese wandern nun ausammen: abende legen fie fich unter eine Giche: Stromir schläft ein. Bergebens strengt Thor alle Kräfte an, bie Sonure bes Speisebundels zu lofen, welche ber Riefe ausammen gezogen, und obwohl er mit bem Hammer zuschlägt, vermag er ben Schnarcher nicht zu weden. Der Riese meint, im Schlafe, traument, bei ben wuchtigen Schlagen nur, es fei ibm eine Gidel auf ben Ropf gefallen. Um Morgen trennen fie sich. Strymir sagt, die Fremben würden nun balb zu ber Burg Ut-garb bes Ronigs Ut-garb-Loti gelangen: bort möchten fie sich, riet er, nur ja recht bescheiben betragen: benn bie Hofmanner jenes Königs würden Übermut von solchen Bürschlein nicht ertragen. — (Der Humor ber ganzen Erzählung ist, baß bas sonstige Berhältnis zwischen Thor und ben Riesen gerabezu auf ben Kopf gestellt wirb.) — Das Gitter ber Burg vermögen Thor und Thialfi nicht zu öffnen: so muffen fie sich benn — recht bemütigend — burch die Stabe bindurch-

Utgarbloti erwiebert ihren Gruß nur äußerst geringschätzig und wundert sich vor allem, daß Asa-Thor gar so flein sei! Run beginnen Wettspiele ber Bafte mit ben Sofleuten bes Ronigs: gegen Loti tritt ein Logi auf: fie wetten, wer stärter effen könne: Loti ift alles Fleisch von ben Knochen, aber Logi die Knochen und ben Trog bazu! Thialfi wird von Sugi im Wettlauf überwunden. Nun foll Thor ein Sorn leeren, bas einige von bes Riesenkonigs Leuten in Ginem Zug, auch seine schwächsten Trinter aber in brei Zügen leeren! - Thor jeboch vermag, so viel er schluckt, — und er vermag es (S. 86) kaum eine Minberung in bem horn merklich zu machen. Dann foll er Utgarblotis grane Rate vom Boben aufheben: aber nur einen Fuß lupft die Rape auf, so gewaltig Thor sich mubt. Enblich foll er ringen mit einem alten Beib (!), Elli, bes Königs Amme: aber bie Alte steht unerschütterlich, während Thor bald ins Anie fintt. Sehr bestürzt finden fich bie Gafte in allen Kraftproben unterlegen. Als aber am folgenden Tage ber König fie verabschiedet, bedt er ihnen auf, baß fie gestern nur burch ein Blendwert getäuscht worben: anerst babe er in Stromirs Gestalt jenes Bunbel mit Gifenbanden zusammengeschmiebet, bann gegen bie Hammerbiebe Felsftude vorgehalten, in welche Miölnir tiefe Luden geschlagen : Logi mar bas Bilbfeuer (ber Blit), Sugi ber Gebante, bas Horn war nicht zu leeren, weil bas andere Ende im Meere lag, die "kleine Minderung" bedeutet die Ebbe. Die graue Rate war niemand geringerer ale bie Mibgard. Schlange und Elli war bas Alter, "bas bie Stärksten zu Falle bringt." Der Riesenkönig Utgarbloki ift ber Tobesgott, sein Reich die Unterwelt: füglich mag das Alter des Todes Amme beifen 1).

<sup>1)</sup> Mit Afa-Loti ift Utgarb-Loti nicht zu verwechseln: es ift freilich folgewidrig, daß ber Riefe Logi, ber mit Afa-Loti ringt, bas Bilbfeuer,

Ganz ähnlich gestaltet sind die beiden Sagen von Thors Fahrten nach Geirröbsgard und zu dem Riesen Somir.

Loti, beffen gefährliche Bielgeschäftigkeit bie Götter gar oft in schlimme Lagen bringt, mar, zur Kurzweil und aus Reugier, einmal in bem von Freba entliehenen Falkenhemb (f. unten Freba) auf Abenteuer ausgeflogen, tam in Riesenreich an bie Salle Beirrobs und gudte jum Genster binein. Er wirb ergriffen: an ben Augen merkt ber Riefe, bag jener tein Bogel, sonbern ein Mann sei: und ba Loti nichts gesteht, sperrt er ihn in eine Riste und läßt ibn brei Monate bungern. Das macht ben Kalten firre: er gesteht, wer er sei und erkauft sich die Freilassung burch bas Beriprechen, Thor ohne seinen hammer und Stärkegurtel nach Geirröbsgard zu schaffen: — also waffenlos. Der mutige Thor geht gutherzig auf bas gefährliche Bagnis ein, bes Genoffen Wort einzulofen. Unterwegs entleiht er von einer Riefin Grib (norbisch Gribbr, ber Mutter bes "schweigsamen Afen" Bibar) beren Stärfegürtel, Gisenbanbichube und Stab. Der Strom Bimur, aller Fluffe größter, fverrt ibren Beg : ba umfvannt fic Thor mit jenem Gürtel, stemmt ber Riefin Stab gegen bie Stromung und watet binein, Loti balt fich unten an Thors Gürtel. Der Strom wächst plötlich, daß er Thor bis an die Schultern fteigt, aber ber Siegbewußte ruft: "Wachse nicht, Wimur, nun ich waten muß hin zu bes Riesen Hause: wisse: wenn bu wächseft, wächft mir bie Afentraft eben boch bem himmel!" Alsbald mertt er, bag Gialp, Beirrobs Tochter, quer über ten Fluß gestellt, bas Steigen bes Wassers verursacht. vertreibt sie burch einen Steinwurf und lacht: "An der Quelle muß man ben Strom ftauen". Am Ufer ergreift er einen

b. h. ber Blit ift, ben boch Thor schwingt: inbessen gab es offenbar einen riesischen alteren Feuer-Gott wie Donner-Gott (Throme): Anbere erklaren bas Bilb-Feuer als unterirbisches Feuer. Zahlreiche Rachklange bieser Sage finden sich in beutschen Marchen, d. B. vom kleinen Daumling.

Bogelbeerstrauch (Seite 85) und schwingt sich ans Land, baher ber Spruch: "Der Bogelbeerstrauch ist Thors Rettung". In Geirröds Halle sindet sich nur Ein Stuhl: taum hat sich Thor darauf gesetzt, schnellt der Tücksche gegen die Decke: aber Thor stemmt Grids Stad zwischen Stuhl und Dachgebälk und drückt den Stuhl zu Boden: da begab sich groß Schreien und Krachen: Geirröds Töchtern, jener Gialp und der zweiten, Greip, waren die Genicke gebrochen (sie hatten offenbar heimtückschen), waren die Genicke gebrochen (sie hatten offenbar heimtückschen). Im Wettspiel schleubert der Riese einen glühenden Eisenkeil auf Thor: aber dieser fängt ihn mit den Eisenhandschuhen der Riesin in der Luft: nun slüchtet Geirröd hinter einen Pfeiler: aber Thor wirst den Keil durch den Pseiler, durch des Riesen Leib, durch die Wand und draußen noch in die Erde.

Sehr sinnreich und poetisch ist auch hier Uhlands Deutung: Geirröb ist ein Riesendämon der Gluthitze, des Hochsommers, der sich in flammenden Bligen und in Wolkenbrüchen entladet: seine Töchter, die "Kärmende" und die "Greisende", sind die dem Ackerbau so verderblichen Überschwemmungen der Bergströme nach Hochgewittern. Diese Gewitter gehen nicht von Thor aus (Seite 80), er bekämpft sie vielmehr: seinen Hammer hat er eben deshalb diesmal nicht bei sich: denn nicht Er sendet diese Blige: der Hochsommer in der schädlichen Gluthitze ist riessisch.

Der Bogelbeerstrauch wird Thors Rettung, weil "zur Zeit, ba biese Beeren reifen, die schablichen Gewitter nach-

<sup>1)</sup> Daber fehlen bem wohlthätigen Gott jest auch Stärlegürtel und hanbichuhe, so vermute ich: Uhland hat nichts barüber. Unerflärt bleibt Grib, die Riefin, die ihm beifteht, gegen ihr eigen Geschlecht: Uhland erklärt sie als Wetter-Zauberin, die aber nun mit bem Zauberftabe bas Wetter "schweigt" als Mutter bes "schweigsamen" Asen: sehr tähn und wenig befriedigend!

lassen 1)". Der Stuhl ist die Brücke: Brückenbauten, wie alle Kulturwerke, sind Thors Schutz befohlen: von dem darunter brausenden, überschwemmenden Bergstrome werden die Brücke und die ihr Bertrauenden, über sie Hinschreitenden schwer gefährdet: die Unholdinnen, unter ihr sich hebend, drohen sie nach oben hin zu zersprengen, aber Thor schützt den ihm geheiligten Bau, bält die Brücke aufrecht und beugt die Wildwasser nieder?).

Bei ber Fahrt zu Utgarbloki (Seite 92) war ber starke Gott wenigstens scheinbar erlegen, er war wenigstens gesoppt. Zornmütig beschloß er, bas zu rächen, zumal an seiner alten Feindin, die ihn als "graue Kate" getäuscht hatte: an ber Midgarbschlange. Eilsertig, ohne Wagen und Böde, ging er in Gestalt eines Menschen über die Erbe hin und kam abends zu einem Riesen ymir. Am andern Morgen machte der sich sertig, auss Meer hinaus zu rudern zum Fischsang. Thors Bitte, ihn mitzunehmen, weist er zuerst recht geringschätig ab: "Wenig wirst du mir helsen, Bürschlein, bist ja so klein und jung. Auch wird bich frieren, sahre ich so weit hinaus und

<sup>1)</sup> Auch sehr zweiselhaft: man barf nicht alles beuten wollen: wgl. Dahn, beutscher Glaube und Brauch im Spiegel ber heibnischen Borzeit, Bausteine L. S. 184, Berlin 1879; warum z. B. geht Loti mit? warum hat Loti Thor in jene Gesahr gebracht? Bohl nur wegen seiner allgemein gesährlichen selbstischen Ratur. Richt alle Züge einer Mythe sind aus beren Zentrum herans, z. B. aus ber Naturgrundlage zu erklären: vieles sügt bie Phantasie frei gestaltend nach ihrem Schönheitsbedürfnis hinzu (Seite 32); sollte die Rettung aus der Überschwemmung durch den Baum bedeuten, daß man durch Psanzung von Bäumen und Sträuchern das Ufer und die Deiche sessigt gegen Losspülung? Es genügte wohl der Sage, daß jener Baum wegen der roten Beeren Thor geweiht, befreundet war.

<sup>2) &</sup>quot;Der Fenerfeil, welcher bem Riefen töblich guruckgeworfen wirb, zeigt, wie in bemfelben Element ber Gott wohlthätig, ber Riefe schäblich waltet" (?). Unerklärt bleibt auch ber Stab Gribs, ber offenbar an Missenies Stelle treten sollte, aber nur bagu bient, ben Strom zu burchwaten.

bleibe ich so lang braußen, wie ich pflege". Thor ärgerte fich furchtbar: am liebsten batte er ben groben Lummel gleich tot geschlagen: aber er bebachte, bag er ja Größeres vorhabe, und erwiderte nur: seinetwegen moge ber Riese nur so weit binausfahren, wie er wolle: es werbe fich erft noch zeigen, wer von beiben zuerst nach ber Rückehr verlangen werbe. Da fagte Dmir. er möge sich selbst einen Röber besorgen. Thor war nicht faul, ging bin, wo er Dmire Rinberherbe weiben fab, padte ben größten Stier, ber "himrisbriotr" (himmelsbrecher) hieß, riß ihm bas Haupt ab und nahm es mit in bas Boot. Hier ruberte er mit zwei Rubern so gewaltig, daß Dmir zufrieden brummte und balb halten wollte: bier fei fein gewöhnlicher Fischplat. Aber Thor fuhr luftig weiter: Amir warnte, hier fei es bereits gefährlich — so weit braugen — wegen ber Mibgarbschlange: allein Thor fuhr noch weiter, fehr jum Berbrug bes Riefen, ber vielleicht jest Gefahr für feine Gefippin abnte. Thor jog nun die Ruber ein, stedte bas Ochsenbaupt an einen gewaltigen hamen, ber an entsprechend ftarter Schnur bing und warf aus. "Da mag nun fagen", meint bie Ebba, "bag biesmal Thor die Midgarbschlange nicht minder zum besten hatte, als er bamals in Utgarblotis Halle war geneckt worben" -: fie erblickt also in biefem Abenteuer bie Revanche!

Raum war ber Hamen zu Grund gefahren, als die Schlange nach bem Ochsentopf schnappte und die Angel ihr im Gaumen haftete: als sie das merkte, riß sie so stark, daß Thor mit beiden Fäusten auf den Schiffsrand geworsen ward. Da ward er aber sehr zornig, suhr in seine Asenstärke (nahm nun vermutlich seine wahre, hochragende Göttergestalt an, wie aus dem Nächstsolgenden zu schließen), sperrte sich so stark mit beiden Füßen gegen den Schiffsboden, daß er diesen durchstieß und sich nun auf den Grund des Meeres stemmte: so zog er die Schlange herauf an Bord: "und war das der schrecklichste Andan.

blid, wie jest Thor die Augen gegen die Schlange schärfte, biefe aber von unten ihm entgegenstierte und Gift wider ihn blies".

Da erbleichte der Riese und wechselte die Farbe vor Schrecken, als er den Drachenwurm sah, und wie die See im Boot ansund einströmte: und wie nun Thor den Hammer saßte und in die Luft schwang, das Scheusal zu zerschmettern, sprang der Riese herzu mit seinem Messer und zerschmitt Thors Angelsschur: die Schlange versant — gerettet durch ihren Gesippen — in die See, Thor warf ihr den Hammer nach und die Leute meinen, er habe ihr da unter dem Wasser daupt abgeschlagen. "Aber ich glaube, die Wahrheit ist: die Midgardsschlange lebt noch und liegt tief in der See, — eine Andeutung des letzten töblichen Kampses Thors mit ihr — "Thor aber schwang gegen den Riesen die Faust und traf ihn so an das Ohr, daß er über Bord stürzte und die Fußsohlen sehen ließ. Da watete Thor an das Land".

Anders gestaltet diese Sage ein jüngeres Lied der Etda, Humis-Awida. Danach stellt Degir, der (riesische) Meersgott, bei dem die Asen ein großes Gastmahl halten wollen, die Bedingung, daß Thor, dem er wegen alter Händel grollt, den für das Brauen des Fest-Bieres erforderlichen Kessel herbeischaffe: wie auch sonst oft in Sage, Märchen und Schwant ist es bei solchem Austrag, solcher Aussendung auf Abenteuer auf den Tod oder doch Demütigung des Beaustragten abgesehen, aber das Wert schlägt zu einem Sieg, zu seiner Berherrlichung aus!). Die Götter wissen keinen solchen Kessel und sind ratslos: da sagt dem Donnergott Thr, der Kriegsgott (s. unten), sein Bater, der Riese Humir, der im Osten der Eliwagar (Seite 17) an des Himmels Ende wohne, habe einen meilenstiesen Kessel, dessen man durch List sich wohl bemächtigen

<sup>1)</sup> Co treffenb Simrod G. 308.

wochte. Thor und Thr ziehen nun aus, ben Reffel zu holen. Als fie in die Halle des Riesen treten, trifft ba Tyr seine vaterliche Großmutter, die ibm leibige: "fie batte ber Saupter neunmal hundert". Aber bes Riefen junge Frau (boch wohl Thre Mutter), "allgolben, von lichten Brauen", empfängt fie wirtlich, rat jedoch sogleich, sich vorerst vor ihrem Gatten, wann biefer heimkehre, zu verbergen, ben ber sei oft Gaften gram und grimmen Sinnes. Als nun ber Riefe fpat in ber Nacht von der Jagb nach Sause kommt, brohnen Eisberge, wie er eintritt: auf seinem Rinn ftarrt ein Bart wie ein Balb und ift Eis gefroren. Seine Frau bringt ibm bei, bag außer seinem Sohne Thr auch Thor getommen sei, ber Menschen Befduter, ber Riefen Gegner: "bort binter ber Gaule fteben fie". Da blidt ber Riefe fo grimmig auf bie Saule, baß fie zerspringt, die Reffel oben auf bem Querbalten fallen herab: acht zerbrechen, nur einer bleibt gang: - es ift ber gesuchte.

Die Gäste werben nun sichtbar: wiberwillig rüstet ber Riese bas Mahl für sie: brei Stiere läßt er schlachten, aber zwei bavon verzehrt Thor allein. — Da brummt der Riese, die Speise für morgen müsse man erst durch den Fischsang gewinnen. Am andern Tag sahren nun Hymir und Thor zum Fischsang in die See, der dann ähnlich verläuft, wie in der vorigen Erzählung: Hymir zieht zwei Walsische zugleich, Thor die Midgardschlange hervor, welche aber — hier ohne Arglist des Riesen — wieder entkommt.

Der Riese bleibt baher hier noch leben: er stellt Thor bie Bahl, ob er bie Walfische nach Hause tragen ober bas Boot am User besestigen wolle. Der Gott thut aber mehr als dies, indem er das Schiff, ohne vorher das Wasser auszuschöpfen, samt allem Schiffsgerät aushebt und zugleich mit den beiden Walfischen in des Riesen Felsenhöhle trägt. Diesem wird es immer unheimlicher: gleichwohl will er tropig die Götterkraft

nicht anerkennen, wenn ber Gaft nicht einen großen Relch gerbrechen tonne. Bohl wirft Thor ben Relch burch Steinfaulen hindurch, aber unzerbrochen bleibt ber Kelch. Da rät ihm (wohl beimlich) die freundliche Frau, den Kelch dem Riesen an ben Ropf zu werfen, ber sei barter als alles andere: Thor thut jo, bes Riefen Ropf bleibt unversehrt, aber richtig! - ber Relch zerspringt. "Nun seh' ich meine liebste Lust verloren, ba ber Relch nun in Studen liegt", flagt ber Riefe: boch muß er nun bie Stärke Thors gelten laffen. Er meint nur noch, ob fie wohl ben großen Reffel aus ber Salle binauszuheben vermochten? Zweimal bemüht fich Tyr vergeblich: — er tann bie Laft gar nicht in Bewegung setzen. Da fakt Thor ben Reffel am Rand, fverrt bie Fufe fo ftart, bag er ben fteinernen Eftrich burchtritt, bebt ben Reffel boch auf fein Saupt und schreitet ftolz und fieghaft mit bem fo erbeuteten Rleinob aus ber Soble. Thr folgt ibm und die mutvollen und stolzgemuten Afen fürchten ben Riesen so wenig, daß sie lange fortwandern, ohne sich auch nur umzuschanen. Entlich blidt fich Thor um: "Da fab er aus Böhlen mit Hymir von Often vielgehauptetes Bolt ibm folgen: da barrt' er und bob von dem Haupte ben Safen, schwang mächtig ben morbenten Diölnir entgegen und fällte fie alle, die Felsungehener, die ihn anfuhren in Symirs Gefolge".

Bir übergehen die zum Teil sehr gewagten Bersuche, diese Sage zu beuten 1), und erinnern nur, daß sie in zahlreichen Märchen nachklingt: so wird die Mutter des Riesen, "die leidige", zu des Teusels Großmutter, welche viel ärger ist als der Teusel selbst, während der Riese an den Menschenfresser erinnert, vor dem sich klein Däumling versteckt ("ich riech", ich rieche Menschen-

<sup>1)</sup> homir, ber "Dämmerer", foll bas Eismeer fein. Die Eisberge find ungerbrechbar bis bes Gewitters Rraft einen burch ben anbern gerfplittert.

fleisch"), bis er durch Rat und List ber wohlwollenden und schonen Frau des Riesen gerettet wird.

<sup>1)</sup> Thor sind (anger bem Obigen S. 85) geweiht und seinen Ramen tragen: ber auf Eichen lebende Käser, lucanus corvus, hirschsscher, Keuerschröter, welcher auch Donner-guge, Donner-puppe heißt, und, wenn er gesangen in ein haus getragen wird, alsbald ben Blitzfrahl seines rächenden und befreienden Gottes auf das Dach zieht. Dann von Pflanzen der Eisenhut, aconitum, Thor-halm, Thorshelm (boch s. auch Tyr), und der Donnerbart (Hauswurz, sompervivum toctorum), weil aus dem von Thor geweihten Dache lebend und dies vor dem Blitze schiltzend? oder weil sie, wie sein Hammer, Stein zermürdt? (auch französisch Joudarde, d. h. darda Jovis), das Donnerstraut (sedum), der Donnerpsug (sumaria buldosa), Donnerdistel (eryngium campestre), serner eine Schuepse (scolopax gallinago), Donner-Ziege, Donners (tags)-Pferd, Himmelsziege, deren Flug das nahende Gewitter verkündet, daher auch Wettervogel. — Donners-berge, stätte, reut, sund, mark u. s. w. sind häusige Ortsbezeichnungen.

# **Oriffes Aapifel**.

#### Thr. Bin.

Dieser Gott des Krieges ist gewissermaßen eine vereinzelte Seite Odins, der ja auch, unter anderen Bedeutungen, die eines Gottes des Kampses hat, sofern er die Kampses-But einhaucht, Schlachtordnungen ersindet und stellt, Kriegspläne entwirft und den Sieg verleiht. Daher heißt Thr ein Sohn Odins, d. h. ein einzelner Aussluß seines Weschs, wie die Mythologie dies Verhältnis auszudrücken liebt, und Odin trägt mancherlei mit Thr zusammengesetzte Namen: z. B. Hreidathr, Hanga-thr u. s. w.; Thre Mutter bleibt ungewiß, viels leicht die Erdgöttin.

Thr ist nun aber recht eigentlich ber Kriegstampf selbst, er ist ein Schwert-Gott: baber wird er unter bem Zeichen bes Schwertes bargestellt. Er war ohne Zweisel ber Gott, welchen bas suebische Bolt ber Quaben anrief, indem es bei "gezogenen Schwertern, welche sie wie Götter verehren", eidete: natürlich haben die Quaden nicht ihre eigenen Wassen angebetet, sondern das Schwert war nur dem Kriegsgott heilig und sein Symbol. Daher heißt er geradezu auch Heru d. h. Schwert

woher Cheruster und Heruler ihren Namen führen, wie die Suardonen von "Schwert". Daher wird er, weil das Schwert nur Eine Alinge hat, einarmig dargestellt: wir werden sehen, bei welchem Anlaß er den anderen Arm eingedüßt hat. Auch sein Name: Saxnot bei den Sachsen, Saxneat bei den Angelsachsen geht hierauf: der "Sachs" oder "Sahs" ist das "Aurz-Schwert" (im Gegensatzu dem Langschwert, der spatha), das ursprünglich, in der Steinzeit, aus Stein bestand (sahs, Stein, Fels, vgl. lateinisch saxum).

Der nordische Name Tyr bebeutet: "leuchtend" (gothisch Tius) und sprießt aus ber gleichen Sanstritwurzel, aus welcher griechisch Zeus, lateinisch Djusspater (Jupiter, Genit. Jovis, statt Djovis) stammen: auch die griechischen und lateinischen Wörter für Gott (Theos, deus), dann lateinisch dies Tag, althochdeutsch Ziori (zier) sind verwandt. Bielleicht war Tyr ursprünglich auch ein Gott des Himmels, daher der "Glänzende".

Er war so wichtig, baß, wie Wotan bem Mittwoch (Woband-bag, neuenglisch: Wednesday), Donar bem Donnerstag, er bem Diens-Tag ben Namen gegeben bat. Dieser bat mit Dienen gar nichts zu schaffen und ist nicht etwa gar Dienst-Tag zu schreiben: sonbern ist norbisch Tys- (Gen. von Tyr) bagr, alamannisch Zies-Tag (von Ziu, Zio: baher hießen bie Schwaben Biu-mari, Bius-Manner, ihre Hauptstadt Augsburg: Zies-burg), baierisch Er-Tag, Erch-Tag von Eru, vielleicht baber auch bie fächfische Eresburg nabe ber Irminful, welche aber auch Beres- und Meresburg beifit. Er mar ber Schwaben-Alamannen besonders gefeierter Bott, wie icon fruber ber Tenchterer, welche einen Sauptbeftandteil ber frateren Alamannen ausmachten. Daber gleicht auch tie Rune, welche Thre Name bebeutet, bem Schwert: T, abnlich die angelfächsische Rune Cor b. b. Eru: biefes zaubermächtige Zeichen warb in Waffen geritt ober gebrannt als Sieg-Rune. Das Wort "Zeter", "Zetergeschrei" geht auf Ziu jurud, b. h. ursprünglich ben Rriegsgott anrufen, ben Waffenruf erheben bei plotlich brobenber Gefahr. Manche Berge maren ibm geweibt: in Ortenamen tont er fort, ber Seibelbast (daphne mezereum) hieß ursprünglich "Zio-linta": ben mobernen Ausbruck hat erst bie Bolksetymologie aufgebracht, als man ben Sinn bes alten Ramens vergeffen hatte. 3m driftlichen Mittelalter ift an feine Stelle ber ichwertschwingenbe Ergengel Michael getreten, beffen zweischneibiges Schwert gu Balenciennes aufbewahrt und unter friegerischen Spielen in Prozession umbergetragen warb: bie altgermanischen Schwerttanze murben wohl zu Ehren bes Schwert-Gottes abgehalten. Dagegen läßt fich nicht nachweisen, bag bie gablreichen Spuren von Berehrung gewisser Schwerter und bie Sagen von "Siegesschwertern", welche fich bei vielen Boltern finden, immer germanisch seien und auf Zin zuruchweisen: so bas Schwert Attilas, welches ein Hirt in ber Erbe vergraben fant (- eine Ruh, die sich daran verlett, hatte durch Hinken darauf merksam gemacht —) und bem Hunnenkönig brachte, ber es als bas Sowert bes Rriegsgottes erfannte, burch welches er nun unbeflegbar sei: noch spät wird von biesem Schwert gefabelt; nach ber Schlacht bei Mühlberg foll es Rarls V. gefürchteter Feldherr, ber Herzog Alba, wieber aus ber Erbe gegraben haben. Zu Köln ward in dem Tempel des Mars das Schwert Julius Cafars aufbewahrt: biefer Römertempel warb später eine Rapelle bes Erzengels Michael, beffen Bilb mit bem bes Mars auf beiben Seiten biefer Strafe ("Marspforten") ftanb.

Leiber ist in ber nur so trummerhaft auf uns gelangten Überlieferung Genaueres über biesen Gott — offenbar einen ber allerwichtigsten — nicht erhalten. Eine Geschichte nur kann von ihm erzählt werben.

Der bose Loki hatte von einem Riesenweib, Angur-boba (ber "Angft-Botin), brei Rinber: Bel, bie Mibgarbichlange und ben Fenriswolf: biese brei furchtbaren Geschwifter wurden in Riefenheim erzogen. Die Götter, zumal Obin, abnten und erkannten, daß von diesen drei Unholben Berrat und Berberben brobe: — ber Mutter und bes Baters Art konnten ja nur Boses auf sie vererben. So schickte Obin bie Götter aus, ihm bie breifache Riesenbrut zu bringen. Als er sie vor sich hatte, warf er bie Schlange in bas tiefste Meer, bas ben Erdfreis umschließt, Bel nach Rifibeim, auf bag fie bie an Alter ober Siechtum Sterbenben aufnehme (Seite 60 und unten Buch III, Rap. 2), ber Wolf aber marb bei ben Göttern erzogen. Er war jedoch schon von Anfang so furchtbar, bag nur Thr es wagte, ju ihm ju geben und ihm bas Futter ju bringen. Allein er wurde von Tag zu Tag immer schrecklicher und alle Weissagungen verfündeten, er werbe bereinst ber Asen Berberben. Da beschlossen sie, ihn an eine recht starte Fessel zu binben (weshalb fie ihn nicht toten, wird nicht gesagt: freilich war bieser Ausweg abgeschnitten burch bie unabanderlich feststehende Vorbestimmung ber Götterbammerung) und um ihn zu bewegen, sich bie Rette gutwillig anlegen zu laffen, stellten fie ihm bas liftig als eine Brobe feines Gelbstvertrauens in feine Rraft bar: ber Wolf blidte geringschätig auf die Fessel, ließ sich binden und sowie er sich nur einmal strecte, lag fie zerriffen. Da schmiebeten die Botter eine Rette, bie war noch einmal fo ftart, ale bie erfte, und reigten ben Bolf, sich auch biese anlegen zu lassen, indem sie ihm vorbielten, wie berühmt er werben wurde, wenn auch fo ftarke Banbe ihn nicht zwängen. Zwar fab bas Untier, bag biefe zweite Fessel viel stärker sei: aber es troftete sich, bag ja auch feine Rraft inzwischen gewachsen sei "und ohne Befahr zu befteben wird man freilich nicht berühmt", bachte ber Bolf bei fich.

So ließ er sich benn abermals binben: als aber bie Asen sagten. nun sei es geschehen, ba schüttelte er fich nur, schleuberte bie Kette zu Boben: — weit davon flogen die zerbrochenen Stücke und Lotis Sohn war auch von biesem Banbe frei. Da fürchteten die Götter, sie würden das Ungetüm gar nicht binden können. Dbin aber schickte Frehrs Diener Stirnir (f. unten Frehr) zu Zwergen in Svartalfaheim, welche als die kundigsten Zauberschmiebe galten. Diese schufen benn nun eine Fessel, genannt Gleipnir: die war gemacht aus sechserlei Sachen: aus bem Schall bes Katentritts, aus dem Bart der Weiber, aus den Wurzeln ber Berge, aus ben Sebnen bes Baren, aus ber Stimme ber Fische und aus bem Speichel ber Bogel. "Diese Rette war so weich, wie ein Seibenband": die Götter dankten Stirnir, daß er ben Auftrag so gut ausgerichtet habe: benn fie alle vermochten nicht, es zu zerreißen. Sie forberten nun ben Wolf auf, es sich wie bie beiben früheren anlegen zu Der aber antwortete febr richtig: "Ift biefe bunne laffen. Schnur ein gewöhnliches Band, ohne Trug und Zauberlift gefertigt, fo werd' ich keinen Ruhm babei haben, fie ju zerreißen. Ift es aber Zauberwert, so werbe ich nicht so thorig sein, es mir anlegen zu lassen". Arglistig erwiderten bie Götter: "Sei unbesorgt! Rannst bu nicht einmal ein fo bunnes Banb zerreißen, seben wir ja, daß bu so schwach bift, daß bu uns gewiß nicht schaben kannst und bann lassen wir bich, als ungefährlich, gleich wieder los". Der Wolf aber meint ahnungsvoll: "Bin ich erft einmal so fest gebunden, daß ich mich selbst nicht befreien tann, bann wird Spott und Sohn mein Teil, und ich werbe wohl lange zu warten haben, bis ihr mir helft. Jedoch, damit ihr mich nicht feig schelten konnt: wohlan, ich will mir die Fessel anlegen lassen. Aber einer von euch muß mir bie Sand in ben Rachen fteden, gum Bfanbe bafur, bag nicht Lift und Zanbertrug babei im Spiele ist". Da sab ein Ase schen auf ben anderen: alle wußten ja, bas Band fei tein natürliches, und teiner wollte feine Hand baran wagen. Da bot Thr, ber beherzte, bie Hand bar und bielt fie bem Ungetum in ben Rachen. Die Fessel ward dem Wolf nun angelegt und siehe: — fie erhärtete sofort, die seibenweiche, sowie sie ben Wolf erfaßt hatte und erwies sich als unzerreißbar: ja, je mehr ber Wolf bawiber tobte, besto stärker warb bas Banb. Da lachten alle Götter: außer Thr, ber lachte nicht: benn er verlor die Hand: ber Bolf big zu. Die Asen aber saben, daß bas Untier völlig gebändigt war, nahmen die Fessel an dem einen Ende, zogen es verknüpfend mitten burch einen burchbohrten Felsen und versentten biesen tief in ben Grund ber Erbe, ein anderes Felsenstück versenkten sie (mit bem anderen Ende?) noch tiefer als Wiberhalt. Wohl iverrte ber Wolf ben Rachen fürchterlich auf, schnappte nach ihnen und wollte fie beißen: aber fie stedten ihm ein Schwert in ben Gaumen, bas Beft gegen ten Unterfiefer, bie Spite wieder ben Oberkiefer gestemmt: so ist ihm bas Maul gesperrt. Er beult schrecklich, Geifer rinnt aus feinem Rachen und bilbet einen ganzen Fluß. liegt er bis zur Bötterbämmerung. Dann aber wird bie Rette brechen: "ber Wolf rennt und die Welt gerfturgt".

Gar manches an diesem Mythus ist schwer oder vielmehr gar nicht zu deuten: insbesondere die Namen, mit welchen die ersten beiden Ketten, die Örtlichkeit, wo die Fesselung versucht wird, das Endstück der dritten Kette, die beiden Fessen, der Geisersstrom bezeichnet werden: dieselben sind zum Teil noch ganz unerklärt, zum Teil besagen sie nichts sür den Sinn Erhebsliches: — wir haben sie deshalb übergangen. Man muß sich eben auch hier hüten, alles an einem Mythus deuten, aus Sinen Grundgedanken zurücksühren zu wollen: gar manches sügt das freie Spiel der dichtenden Phantasie, hier im

Norben ber febr gefünstelten Stalbentunft, bingu. Sogar ber Name "Fenris" selbst gewährt so wenig Anhalt, daß man als Naturgrundlage biefes Riefen balb die buntle Meerestiefe, balb ben Sumpf, balb bas unterirbische Feuer angenommen hat. Ja auch jene sechserlei Dinge, ans benen bas britte Band gemacht ift, entziehen fich ficherer Deutung. schon ber Erklärungsversuch ber jungeren Ebba selbst ist gescheitert: fie fagt: "bie Frauen haben feinen Bart, bie Berge feine Burgeln, ber Ratentritt feinen Schall: fo magft bu glauben, daß es sich mit bem übrigen ebenso wahr verhält": aber abgesehen bavon, daß ber Ragentritt nicht völlig unbörbar ift, auch manche Frauen einen Anflug von Bart zeigen, haben ohne Zweifel bie Baren Sehnen: und zwar recht ftarte. Wir berühmen uns also burchans nicht, ben Fenriswolf, bessen Naturgrundlage, beffen sittlich-geistige Bebeutung und ben Sinn bes gangen Mbthus seiner Fesselung mit Sicherheit erklaren zu konnen. Doch scheint Folgenbes bas meift Aniprecbenbe.

Der riefische Unhold in Wolfsgestalt ist die Bernichtung, die Verneinung des Bestehenden, der natürlichen, ganz besonders aber der Rechtsordnung: er ist, wie wir modern — seider sehr modern! — sagen mögen, der verkörperte Nihilismus. Deshalb ist er es, der am Ende der Dinge den Götterkönig Odin, den allerhaltenden Allvater, selbst verschlingt: nicht eine einzelne drohende Gesahr, sondern die Gesährdung alles Seienden oder doch Sein-Sollenden an sich. Zuerst versuchen die Götter, durch physische Stärke, durch äußere Gewalt das Verbrechen zu bändigen: aber vergebens: der dämonische Orang des Unrechts ist stärker als solche Mittel. Jedoch Eines ist, was stärker als das Böse: das Recht, das Gesetz, denn es ist die Vernunft selbst, während das Verbrechen widervernünftig und sich selbst widersprechend ist.

So ift das äußerlich taum wahrnehmbare, seibenweiche, weil eben ibeale Band, das allein den Friedebrecher zwingt, - bas Recht, bas Gefet. Je mehr er fich bem Rechte widerfett, 3. B. burch Ungehorfam gegenüber bem Richter, befto tiefer verstrickt ("er wird verfestet": sagten die beutschen Rechtsquellen des Mittelalters) er sich in dies ideale Netzgeflecht, das burch äußere Mittel ungerreißbar, weil es eben felbst nichts Außerliches ist: so lange bas Band bes Rechtes hält, ist ber Bersuch bes Friedebruches ohnmächtig. Freilich, rein ibeal, rein innerlich barf bas Recht nicht fein: es muß eine starke Gewalt mit ber Rechtsordnung verknüpft sein, welche, wenn bie ibeale Bernunftmahnung seines Gebotes nicht beachtet wirb, mit Bewalt ber "Bernunft im Recht"1) Geborsam erzwingt. Deshalb vielleicht — aber die Deutung ist sehr tühn — werden neben ben fünf äußerlich gar nicht wahrnehmbaren ober gar nicht eristierenben Dingen in bem ungerreigbaren Band auch als fechftes bie febr ftarten Sehnen bes Baren genannt, bie jebesfalls stärker find als die eines Wolfes.

Beachtenswert ist in der Sage der häusig auch sonst bei Schilderung der Riesen wiederkehrende Zug, daß der Wolf eine gewisse ungeschlachte Redlickeit, freilich auch plumpe Selbstz gefälligkeit und Ruhmgier zeigt, während die Götter ihn nicht mit ehrlichen Mitteln, sondern durch überlegene Arglist bezwingen: denn die Abrede ging auf ein physisches Band, das Band "Gleipnir" aber ist durch zaubernde Zwerge unzerreißdar geschmiedet. Deshald, weil die Götter — vor allem wohl Odin — selbst dei Überlistung des Wolfs und oft sonst noch das Recht gebrochen haben, deshald reißt zuletzt die Kette des Rechts, welche allein sie vor der Vernichtung durch den Haupt-Rechtsbrecher geschützt hatte.

<sup>1)</sup> Bgl. Dabn, bie Bernunft im Recht. Berlin 1879.

Bielleicht ift biese Deutung allzu fünstlich. Wir wurden fie gar nicht magen, wenn nicht ein Umstand ganz unzweifelhaft barauf hinwiese, bag ber Bolf ber Reprasentant bes Rechtsbruches ift: - mag es mit bem Banbe, bas ihn banbigt, auch eine nicht ganz aufzuhellende Bewandtnis haben. 3war barauf, bag bie Schnüre, welche bei ber Rechtssprechung bas germanische Ting umbegten, oft in fpater Beit Seibenschnure waren, ist kein groß Gewicht zu legen. Aber es steht fest, baß bas Symbol bes Berbrechers, zumal bes wegen ungehorfamen Ausbleibens vor Bericht friedlos gelegten Beach. 🔍 teton, ein Wolf war, bem die beiden Kiefern durch ein nacktes Schwert auseinander gesperrt find: fo stellen noch bie (im vierzehnten ober fünfzehnten Jahrhundert bingugefügten) Bilber zu bem (ca. 1230 entstanbenem) beutschen Rechtsbuch, bem Sachienipiegel, ben gebannten, verfesteten, geach. teten "Achter" bar: ein Mann mit einem also gesperrten Bolfsrachen. Der Bolf, ber friedlose Räuber, ber überall erschlagen werben foll, wo er sich in ben Siebelungen ber Rechtsgenoffen zeigt, ift auch nach ber Sprache Zeugnis bas uralte Symbol bes friedlos geworbenen Berbrechers: "pargr", "bargs" beißt zugleich "Wolf" und "Räuber" und, vargr i veum" (Wolf im Beiligtum) beift ber Friedlose, weil er eben getötet werben barf wie ber Wolf, ber sich bliden läßt in bem vom Götter- und vom Rechtsfrieden geweihten Raum. burfen also wohl annehmen, daß ber so gebandigte Fenriswolf nach seiner geistig-sittlichen Bebeutung ben Rechtsbruch barftellte. Daß nur ber Priegegott ibm zu naben und ibm gulett bie Sand in ben Rachen zu legen wagt, erklärt fich ichon aus bem tapferen Mut, ber biefem Gott vor allen gutommen muß: vielleicht aber barf man auch baran benten, daß, abgesehen von bem ibealen Banbe bes Rechtes, nur bie offene Baffengewalt. bas Schwert, wie bem Kriegsfeind, so bem Räuber gegenüber erfolgreich auftreten kann und furchtlos naben mag 1).

<sup>1)</sup> Epr sind geweiht und seinen Namen tragen: die Schwert-Aune T = Tor T, angelsächsich mit zwei haten mehr Y Gar = Gru. — Bon Psianzen: das März-Beilchen, viola Martis, Tys-fiola, der Seibelbast, Kellerhals, daphne mezereum, eine schöne Sistblume, "Ty-vidhr, Ty-ved, Tys-ved, dann ber (ebensalls giftige) friegerisch gehelmte Eisenbut (Sturmhut), aconitum, Tyr-hialm, Thrs-helm, aber auch Thorhialm; zahlreiche Berge und Burgen: Zies-, Tis-, Ths-berg: die mit "Sieg" zusammengesetzen mögen balb Botan, bald Ziu geweiht sein.

## Bierfes Kapitel.

### Fregr.Frô.

Frehr-Fro ist ein Sonnengott und als solcher zugleich ein Gott ber Fruchtbarkeit, bes Gebeihens: zumal bes Erntessegens, aber auch ber She und ihres Kindersegens. Er ist, wie seine schwester Freha, ursprünglich den Banen (Seite 29) angehörig und wird unter die Asen erst durch Bertrag aufgenommen: sein Bater ist der wanische Licht-Gott Njördr aus Noatun¹), seine Mutter die ursprüngliche Erdmutter Rerthus, welche auch als Niördrs Schwester bezeichnet wird.

Ohne zureichenben Grund hat man aus bieser Berbindung gefolgert, die Wanen-verehrenden Bölker der Germanen hatten länger als andere Germanen Geschwisterebe 2) zugelaffen:

<sup>1)</sup> Der "reiche Riörbr" war von ben Wanen ben Asen als Geisel gegeben: ein Gott bes sischen und burch Schifschrt und Handel bereichennden Küsten. Meeres: baher ist er so reich, baß er allen Reichtum spenden mag: unzählig sind seine Hallen und Heiligtümer (Buchten, Fjorde, Häsen?); über seine Heirat mit Stadi s. unten; er beherrscht Wind und Wasser, bei Scesahrt und Fischerei ruft man ihn an. Riörbr war geweiht oder doch nach ihm benannt eine Wasserpslanze, spongia marina, unter dem Namen "Riördes Handschuh" (-Niardhar vöttre): vgl. Lieb-Frauenhand, Marienhand, Gottes-hand, einige Orchideen, wegen ihrer handsörmigen Wurzel (s. unten Freya).

<sup>2)</sup> S. unten Bolfungenfage.



Freyr.

es sind eben Naturbeziehungen, welche in der Mythologie die "Heirat" gewisser verschwisterter Gewalten erfordern, ohne daß beshalb in Leben, Recht und Sitte der Menschen noch, wie freilich wohl in grauester Urzeit der Fall gewesen<sup>1</sup>), solche Berbindungen für statthaft gegolten hätten, wenn dann auch einmal Loti in seinen Schmähreden solche Geschwisterehe zum Borwurf macht.

Frehr als Sonnengott senbet ben wohlthätigen Sonnenschein (aber auch ben befruchtenben Regen) und gebietet über ber Licht-Alben Reich: Alf-heim. Sein geweihtes Tier ist Gullin bursti, ber golbborstige Eber<sup>2</sup>), ein Symbol ber bestruchtenben golbenen Sonne: sein Fest wird geseiert, wann die Sonne wieder siegt, b. h. ungefähr am einundzwanzigsten Dezember, dem Jul-Fest, dem das christliche Weihnachtssest entspricht.

Nicht ganz klar ist ber Zusammenhang, in welchem Frehr auch als ein Gott ber glücklichen Schiffahrt gedacht wurde: auch ihm, wie Odin, wird das Zauberschiff Skidbladnir zugeschrieben, welches immer günstigen Fahrwind hat (Odin, S. 63), sich wie ein Tuch zusammensalten läßt und ebenso burch die Lüste wie über die Wogen segelt.

Wie alle Wanengötter, — und er als Gott bes Erntesegens noch ganz besonders, — ist Freyr friedlicher Art. Daher gelten als seine Söhne sagenhafte Könige, unter deren milder Herrschaft eine Segenszeit von Fruchtbarkeit und Friede waltete. Ein solcher war jener nordische Frod i (beutsch Fruote), der ein besonderes Opfersest für Frehr einrichtete. Friede herrschte zu seiner Zeit über alle Lande hin und so groß war die Rechtssicherheit und die Rechtsbruch schenende Treugesinnung

<sup>1)</sup> S. unten: BBlfungenfage.

<sup>2)</sup> Zweiselhaft bleibt, ob ihm auch ein golbener hirsch, bet "Sonnenhirsch", ber in manchen Sagen und Märchen begegnet, zu eigen ift.

ber Menschen, daß ein Goldring Jahr und Tag auf offener Beibe lag, ohne daß jemand ihn sich sonder Recht anzueignen wagte'). Der König taufte zwei Mägbe riefischer Abstammung, Fenja und Menja, und brachte sie in seine Zaubermühle, Grotti, welche alles mahlte, b. h. ans sich hervorgeben liek, was ber Herr ber Müble wünschte. Er gebot ben beiben zu mahlen: "Golb, Friebe, Frobis Glück". Aber leiber war er so habgierig, daß er ihnen verbot, länger zu rasten von ihrer Arbeit, als bis man ein Lieb singen könne. sangen fie ein Lieb, das "Grottenlieb" genannt, mahlten aber angleich und awar: — ein feindliches Heer! Dies erschien in ber Nacht, geführt von einem Seekonig, ber Frobi erschlug, und beffen Schätze raubte. Das war das Ende von Frobis Glud und Friede: die eigene Gier hat sie zerstört. Biting aber nahm auch die Zaubermühle2) und die beiben Mahlmägde auf sein Schiff und befahl ihnen, Salz zu mablen: — ein wertvolles Gut und wichtiger Hanbelsartikel. And ben Sieger sollte bas Unmag ber Habsucht und bie mitleiblose Barte gegen die fleißigen Mägde verberben. Mitternacht fragten fie ben Seekonig, ob er benn noch nicht genug Salz habe? Er gebot, fortzufahren in ber Arbeit. Sie thaten's: aber in turger Zeit fant bas überlaftete Schiff: ba entstand im Meer ein Schlund, nämlich ba, wo bas Baffer burch bas Loch in ben Mühlstein stürzte: so entstand ber Mabl-strom und beshalb ift bie Gee salzig3).

<sup>1)</sup> Bas später von ber Sage auf Dietrich von Bern b. h. Theoberich ben Großen übertragen warb: vgl. Dahn, Könige ber Germanen III. 1866, S. 89.

<sup>2)</sup> Sie ift also als ein Gezimmer zu benten, bas man vom Orte beben mag.

<sup>3)</sup> Diefe Sage ift als Märchen in Deutschland, aber auch bei ben Kinnen verbreitet.

Frehr heißt Ingwi-Frehr: bie norwegischen Inglinger stammten von Frehr. Später wird der Gott als ein menschlicher König von Schweben gedacht, der Gott, ebenso wie jener, Freude, Friede und Segen im Lande wahrte. Daher verheimlichten seine Getreuen seinen Tod, trugen die Leiche in einen großen Grabhügel mit einer Thür und drei Fenstern, brachten durch ein Fenster alle seine Schätze hinein, Gold, Silber und Erz, und sagten den Schweben, er lebe noch in diesem Hügelhause; so währte das drei Winter nach seinem Tod und auch gute Zeit und Friede währten so lang im Lande. Der entrückte, in den Berg hinein verschwundene Gott ist der Sonnengott selbst, der während der Wintermonate verschwunzden ist: so lang der Sonnengott herrscht, d. h. im Frühling und Sommer, ist frohe Zeit und Glück im Lande!).

Auch der mothische Held Steaf wird auf Frehr zuructgeführt: ein neugeborner Knabe wird, von rings um ihn gehäuften Schätzen und Waffen umgeben, in einem führerlosen Schiff, auf einer Garbe [skeak, althochdeutsch skoup, mittelhochdeutsch Schaube) schlafend, vom Meer an das Gestade getragen: die Bewohner ahnen, daß hier ein göttergesendet Bunder zu ihnen schwimme, sie erziehen den Knaben, den sie nach der Garbe "Steaf" genannt haben, und wählen den Herangewachsenen zum König. Derselbe herrscht lange mächtig unt weise und besiehlt, daß er nach seinem Tod abermals in gleicher Beise auf ein Boot gelegt und Bind und Bellen überlassen werde, welche ihn zurücktragen in seine geheimnisvolle heimat. hieraus ist später im Mittelalter die Sage vom SchwanenRitter (Lohengrin) geworden, in welcher das Boot des Knaben oder Jünglings von Schwänen herangeführt und wie-

<sup>1)</sup> Doch wird auch Obin-Botan, als ber in ben Berg entrudte, vergauberte, weise, herrliche helben-Kaifer gebacht . . . 72}.

ber abgeholt wird, nachbem feine Gattin bie verbotene Frage nach feinem Namen und Beimatland gethan.

Die schönste Sage von Frehr ist die in Skirnisför, Stirnirs-Fahrt, erzählte. Frebr sette fich einmal auf Dbins Hochsit (Hlidstialf, Seite 29) und sah von dort hinab auf alle Welten. Da erschaute er im Norben, in Riesenheim, ein Mabchen, bas war so wunderschon, bag von seinen weißen Armen, ba es bieselben erhob, Luft, Wasser und alle Welten widerstrahlten. Gerba bieg bie Maib und mar bes Riesen Shmir Tochter. Sofort ergriff tiefste, martverzehrenbe Liebes-Sehnsucht nach ber schönen Jungfrau ben Bermeffenen, ber es gewagt hatte, sich auf ben Plat zu setzen, ben nur ber Hohe beschreiten barf. Er war ganz traurig und sprach, als er beim tam, tein Wort, und niemand wagte, ben Tieffinnigen anzureben. Enblich schickte ber beforgte Bater Ribrbr gu bem Sohne bessen treuesten Freund (ober Diener) Skirnir, ibn auszuforschen. Auf bessen Frage nach bem Grunde seines Trübfinnes antwortete Freyr erst abweisent: "Wie soll ich sagen bir jungem Besellen ber Seele großen Gram?! Die Sonne, bie selige, bebt fich täglich am himmel: boch schauet sie niemals meiner Liebe Glud!" Der treue Freund bringt lange vergeblich in ben Trauernben: "So groß bein Bram tann fein - mir follft bu ibn fagen! Teilten wir boch bie Tage ber Jugend: - so mogen wir zwei uns voll vertrauen". Da feufzt Frebr endlich: "In Symirs Gehegen schaute ich wandeln mir teure Maid: mehr lieb' ich sie, als ein Jüngling vermag im Lenz feines Lebens. Aber von allen Afen und Alfen will es nicht Einer, daß wir (b. h. ich und fie) beisammen seien : boch ich will nicht mehr leben, wenn ich fie nicht zum Beibe gewinne. Und bu, o Freund, sollst ausziehen und für mich um fie werben und fie mir bringen, mit ober gegen Willen ihres Baters: und reich will ich bir bas lohnen". Stirnir (ber nach andrer Überlieferung sich selbst zuerst erbietet) erwidert, er wolle bie Kabrt magen, wenn Frebr ibm fein treffliches Schwert gebe, "bas von selbst sich schwingt gegen ber Reifriesen Brut; auch bas rasche Rof, bas ibn sicher burch flackernde Flammen trage": benn ber Treue weiß ober abnt boch, wie furchtbar gehütet er bie Riesenjungfran finden wird. In solchem Borgefühl erschauernd, spricht Stirnir, ba er vor bem Thore bas Rog besteigt au bem treuen Thier — ein uralter Zug, ber in vielen Sagen wiederkehrt —: "Dunkel ist es da braugen! — Run gilt es über feuchte Berge au fabren! Entweder vollführen wir beibe (Reiter und Rog) bas Werk: ober uns beibe fangt jener furchtbare Riese (Gerbas Bater)". Als nun ber tubne Freund nach Riesenheim tommt, findet er die Thure des Holzzaunes, ber Gerbas Sal umbegte, von wütigen Hunden bewacht, die ba angebunden lagen. Zaubernd fragt er einen Biebbirten 1), ber am Hügel sitt und die Wege bewacht, wie er es wohl angeben könne, bie icone Maib zu iprechen, trot Somire Graubunden? Aber ber meint, entfett über folches Bagen, tein Lebendiger, nur wer bem Tobe verfallen ober ichon gestorben, werbe burch biese Schreden bringen. Der Treue erwidert: "Wer gur letten Sabrt, wenn es fein muß, entichlossen ift, bem fteht Rühnheit besser als Rlagen an: meines Lebens Dauer ist boch vom Schickfal vorbestimmt". schlägt ober vertreibt er die wütenden hunde, die Bachter. Über beren Beulen und bem Rampf erbröhnt folch Getofe, baß Gerba brinnen besorgt eine Magb befragt, weshalb bie Erbe bebe in der Halle und alle Wohnungen in Shmiregard erzittern? "Ein Mann", fagt biefe, "ift im Sofe vom Rog geftiegen und läßt es grafen". Berba läßt ibn berein entbieten,

<sup>1)</sup> In Bahrheit wohl tein "Biebbirt", sonbern ber von Del bestellte Mart-wart und Guter ihrer Bugange, f. unten.

milben Met im Sal zu trinken: "Obwohl mir abnt, bag ba braußen steht meines Bruders Beli fünftiger Erleger". Staunend fragt fie ben Baft, nachbem er ben Sal betreten, wer er sei und zu welchem Zweck er, allein, burch bie flackernbe Flamme zu fahren gewagt? Sfirnir fagt, baf er gekommen sei, ihre Liebe für Frehr zu werben und er bietet ihr als Brantgeschenk elf allgolbene Apfel. Gerba weigert sich, fie nimmt die Apfel nicht: teines Mannes Minne will fie: "nie, so lang wir beibe atmen, konne fie und Frehr zusammen sein". Der Bote steigert seine Gabe: er bietet nun ben Ring Dbins, Dranpnir, von welchem acht gleich schwere träufen jebe neunte Racht. Gerba meint, in Ghmirsgard brauche fie bes Golbes nicht, ihr Bater spare ihr Schape genug. Da geht ber Berber von Bitten jur Ginschüchterung über, er bebroht fie mit Frebre Schwert. "Siehst bu, Mabchen, bas Schwert, bas fcarfe, fpige, bas ich halt' in ber Banb? Bom Saupte hau' ich ben Hals bir ab, weigerst bu bich ihm". Gerba trott mutig bem Zwang und brobt mit ihrem Bater. Stirnir vertraut, mit Frebre Schwert ben alten Riesen zu fällen und greift nun, ba bie Jungfrau Baffen nicht fürchtet, aur Bebrohung mit Zauberrunen: er brach Zauberruten im tiefen Walb und beschwört nun in furchtbaren Worten bas Mabchen: falls fie Frebr nicht zum Manne mablt, foll fie allerlei Unbeil befallen und zwar nach ihrem eigenen Willen (nicht nur nach Stirnirs), weil fie bies Unnatürliche mablte: verlaffen von allen Befen foll fie in Einsamkeit Mangel, Trübfinn und Thranen erbulben ober mit einem icheuglichen, aweitopfigen Riefen vermählt werben. Zauberrunen ichneibet er in ben Stab: entweder einen Riefen (b. h. ein Th, ben Anfanasbuchstaben bes Wortes Thurs, Riese), ober, falls sie nicht bes graufigen Riefen wirb, bie Leiben ber unvermählt alternben Jungfrau: Sehnen (ober Ohnmacht, Unmut), Arger, Ungebuld. "Zornig ist dir Obin, der Asenfürst, zornig Frehr. Frehr flucht dir, gieb nach, unselige Maid, eh' bich befängt der Zauberzorn. Siebst du nach, so schneid ich die Runen zubor ab (d. h. ich tilge sie), wie ich sie einschnitt").

Da giebt bie Maib, bem furchtbaren Zanberzwange weichend, ben Wiberspruch auf: sie bent bem Boten ben Kühltelch voll firnen (b. alten) Metes und gelobt in neun Rächten in bem Balb ber stillen Pfabe, Barri, Frehr Frende zu gönnen: b. h. sich ihm zu vermählen. —

Boll Ungeduld und Sehnsucht hatte Frehr den Freund erwartet: er ruft nun den Heimkehrenden schon vor dem Thor an: "Bevor du den Sattel vom Rosse wirst, bevor du den Fuß auf die Erde setzel — künde: was hast du ausgerichtet in Riesenland!" Und auf die Meldung des Erfolges seufzt der Ungeduldige: "Lang ist die Racht, länger sind zwei! Wie soll ich drei überdauern! Oft schien ein Monat mir nicht so lang, wie eine Racht des sehnenden Harrens". —

Es ist unmöglich, alle einzelnen Züge in tiesem schönen Mothos befriedigend zu beuten: es ist anch unnötig, da die frei spielende, dichterische Phantasie gar manches lediglich um der Schönheit halber ersindet, auch wohl um des Stadreims willen manchen Ausbruck bringt. Aber offendar liegt hier eine Berbung des Sonnengottes um die Erte vor: sein Diener, Freund und Bote ist Stirnir, d. h. der Heiterer, der Bolten und Racht des Binters verscheucht: das hingegebene Schwert ist der Sonnenstrahl, der den alten Riesen Spmir, d. h. den mit Hymir (dem winterlichen Meer) verwandten Binterfrost erlegen wird. Gerda, die umgürtete, umhegte (?), ist die von

<sup>1)</sup> In biefer Beise trieb man feinblichen Runenzauber: man schnitt ober ritte bie Ansangsbuchstaben von allerlei Unbeil bebeutenben Bortern in Stabe, indem man biese Leiben dem zu Berzaubernben anwünschte.

ben Riefen gehütete, vom Winter bebeckte Erbe: - niemand fann wollen, daß ber Sonnengott und die Wintererbe beifammen find: die Weltordnung hat beibe getrennt. wütend beulenden Sunde sind bie Winterstürme, welche bem Sonnengott wehren zu ber Umbegten zu gelangen, bie Werbung mit ben Apfeln und bem Ring, ber Fruchtbarkeit und bes Bebeibens, welche ber Breis für bie Bermählung mit bem Sonnenjüngling sein sollen, vermögen bie noch ganz in Winterstarre versunkene Erbe nicht heraus zu locken: fie trott auch bem Sonnenstrahl und brobt mit ber Macht ihres Baters, bes Binterriefen, ben freilich ber Frühlingsbote mit biefer Baffe balb zu fällen hofft1). Enblich aber greift biefer zu ben geheimnisvollen Zauberfraften, welche mit unwiderstehlicher Notwendigkeit Jahr für Jahr die Erde nötigen, ber Werbung bes Frühlings nachzugeben: ber Born Allvaters, ber Kluch bes Sonnengottes wird fie ichlagen, falls fie biefer Götter-Fügung troten will: ohne Gemabl, ohne Sonnenglanz, wird sie freudlos, voll finfteren Grames, Mangel leidend, und jeder Frucht entbehrend, ein traurig Dafein tragen, ober, wenn fie fich vermählt, verfällt fie einem ber grauenhaften Winterriesen von ihres Baters Geschlecht: ba tann die Erbe bem Zauberdrang, der fie jum Frühling beran awingt, nicht mehr widerstehen: fie verspricht, ben Sonnengott zu empfangen in bem Balb "ber ftillen Bfabe", Barri2), d. h. bem grunenben, nach neun Rächten, d. h. in ben brei Monaten, welche bem Lenz, bem Sommer im Norden allein gebören.

<sup>1)</sup> Bie benn auch bie Erbe ahnt, bag ber Bruber Beli, ber "Brilllenbe", ein Binterfturmriese?, ber sie bem Sonnengott vorenthalten will, burch biesen fterben wirb.

<sup>2)</sup> Bon bar, Anospe? ober barr, Korn, also Saatfelb: barr-eg, bas wie eine Infel eingebegte Saatfelb?

Wenn es bann weiter beift, Frebr habe Beli mit einem Hirschorn erschlagen, so bat man bies so beuten wollen, baß im Monat Hornung (Februar), wann bie Biriche frisch bornen, d. h. die Geweihe abwerfen, ber Frühling icon zu obsiegen beginnt (aber boch gewiß nicht in Standinavien, wo bieser Mbthos entstand!). Übrigens beuten manche Buge, so bie mabernbe Lohe, welche Gerba wie Brunhild (f. Bolfungen-Sage) umgiebt, barauf bin, bag bas Reich, in welches Stirnir bringen muß, auch als die Unterwelt, bie Belt bes Todes gedacht war, in welcher das vom Todesschlaf befallene Leben ber Erbe ruht. Auch scheint ursprünglich Frehr selbst ausgezogen zu fein: - wenigstens erschlägt er, nicht Stirnir, ben Bruber ber Jungfrau. Erft später vielleicht ift die Aussendung bes für ben Freund und Bebieter werbenden Freundes entstanden, was bann Ursprung ber reichgeglieberten, mannigfaltig auftreten: ben Freundschaftssage1) wurde. Es wird Frehr von Loti vorgeworfen 2), daß er sein Schwert thorig hingegeben habe, um Gerba zu gewinnen, und geweissagt, daß er bereinst fallen werbe, im letten Rampfe, weil ibm bies Siegesschwert fehle. Bu ber uns überlieferten Fassung ber Sage paßt bas nicht, ba ja Frehr bie gute Baffe nur bem Freunde vertraut, wie das Rok, der ihm sicher beibe wieder bringt. Bielleicht gab in einer anderen Überlieferung ber Sonnengott bas Schwert bem Riefen als Preis für bie Jungfrau; b. b. ber Sonnen-

<sup>1)</sup> Dabei spielt auch bas geliebene Schwert eine Rolle: ber für ben Freund die Braut erwerbende, erringende Werber legt die nachte Alinge zwischen sich und die Jungfrau, bis er dieselbe dem Bräutigam übergeben tann: z. B. Siegfried, da er zum zweiten Male durch die Waberlobe geritten ist und Brunbild König Gunther zuführt.

<sup>2)</sup> Bei bem Gaftmahl in ber halle bes Meergottes Ögir: Ögis-drocka Strophe 42: "mit Golb erlauftest bu Gymirs Tochter und gabst an Sfirnir bein Schwert bahin: wenn aber bereinst Muspels Söhne heranreiten werben, mit welcher Wasse, Unseliger, wirft bann bu tampfen?"

strahl muß sich in die Erde versenken, die Erstarrte zu beleben, und geht dadurch dem Sonnengotte selbst verloren, der all-mälig seine Kraft in steter Ausstrahlung (für ein Jahr) erschöpft. Auch hier ist, wie bei Baldurs Tod, das jährlich sollziehende Ermatten und Sterben des Sonnengottes wohl erst später mit dem dereinstigen, endgültigen Untergang in Beziehung gebracht worden.

## Bünftes Mapitel.

### Baldur. — Forfeti.

Wie Frebr ift auch Balbur, ebenfalls Obins Sohn, ein Gott bes Lichtes, ber Sonne, boch in vielfach abweichenber Richtung: so wird nicht ber Erntesegen wie auf Frehr-Fro, sondern der Frühling auf ibn zurudgeführt: er ist bas aufsteigende Licht bes wachsenben Jahres und muß daber sterben, wann das Jahr fich neigt, wann die Tageslänge nicht mehr zunimmt, sondern abnimmt und die Nacht dem Tageslicht zu obsiegen anhebt: also zur Sommersonnenwende, ungefähr zwischen bem einundzwanzigsten und bem vierundzwanzigsten Juni: die Kirche hat auf letteren Tag bas Fest Johannis bes Täufers verlegt, bes lichtverfundenben Borgangers bes Beilands: die Sonnwendfeuer, welche in biefer Racht in Oberbeutschland auf ben Gipfeln ber Berge entzündet werben, bedeuten ben Scheiterhaufen, auf welchem, nach altgermanischem Brauch, die Leiche bes Gottes verbrannt wird, wie bas in Mittel- und Nord-Deutschland baufigere Ofterfeuer umgekehrt ber Scheiterhaufe ift, auf welchem ber bei Frühlings: Anfang von Balbur besiegte und getotete Winterriese verbrannt wird.



Schon oben ward barauf hingewiesen, wie ber gemeinarische Lichtfult, welchen bie Germanen mit aus Afien gebracht, eine gang besondere Farbung annehmen mußte, seit bieselben in Nord, und Nordost-Europa lebten: die Sehnsucht nach Licht und Barme bes Frühlings und Sommers mußte während ber langen Binter ichon in ben Urwälbern Deutschlands, noch mehr in Stanbinavien eine bie Seelenstimmung geradezu beherrschende werden: zu dem lebhaften, durch das Balbleben gesteigerten Naturgefühle ber Bermanen trat bierbei, bag bie Bauart und Einrichtung ihrer holzgehöfte wenig Behaglichkeit im Winter bot, bas Leben im Freien, im Ceng und Sommer, baber um fo inniger berbeigewünscht werben mufite. Daber burchzieht ihre gange Boltspoefie, ihre Refte und Spiele Die Borftellung bes Rampfes zwischen bem lichten, mobiltbätigen. Leben und Freuden fvendenben Gott bes Frublings (bes Maien, bes Sommers) mit bem Ralte, Dunkel, Erstarrung und Tod verbreitenden Binterriesen. Das Frühlingslicht gerabe in biefem Sinn ward nun in Balbur personifiziert.

Der Name!) bieses Frühlings, und Licht. Gottes war bei ben verschiebenen Stämmen verschieben, Wesen und Bebeutung waren bieselben: wie heute noch in den Osterseuern der Winterriese verbrannt wird, so seiert man in vielen Landschaften den Tag Sankt Georgs, welch ritterliche Heiligengestalt an Stelle des alten Frühlingsgottes getreten ist, als den des Sieges des Lichtes über die Winternacht: wie Baldur den Winterriesen, erlegt Sankt Georg mit goldener Lanze (dem Sonnenstrahl) den Drachen und befreit die ihm preisgegebene gefangene Jungfrau, die in Wintersbanden schmachtende Erde. Zu Furth im bahrischen Walde wird

<sup>1)</sup> Balbur wird fehr mannigfach gebeutet; angelfachfifch ift baldor - herr.

biefer Drachenstich noch jahrlich am Santt Georgitag feierlich begangen: ein Jüngling in schimmernben Baffen, auf weikem Roß, ein Symbol bes siegreichen Lichtes, stößt ben Speer in ben Rachen eines greulichen Drachen, beffen Blut aus einer in dem Rachen verborgenen Blase spript! — es wird von den Bauern, welche von nab und fern zu biefem Feste berbeiziehen, aufgefangen und auf bie Felber gesprengt, Fruchtbarkeit zu fpenben 1), zum beutlichen Beweis, daß ber Sieger ber Sonnenund Frühlingsgott ift. Anderwärts zogen und ziehen beute noch Alt und Jung in ben Walb, ben "Herren Maien" festlich ju empfangen, mann ibn ber Rududeruf ober ber erfte Storch, bie erfte Schwalbe, bas erfte Beilchen verfundet bat: auch hier wird oft eine Hochzeit mit einer "Maikönigin" gefeiert. (Über Balburs Gemablin Nanna, feine Brüber Bobur, Bali, Hermobur f. unten). Balbur ift als ftrablend iconer Jungling gebacht.

Die Freude ber Germanen an dem Frühlingslicht brückt die Edda naiv und rührend aus: "von Baldur ift nur Gutes zu sagen (was von den anderen Asen, wie wir sahen, nicht gerühmt werden mag: aber diese Gestalt ift schuldlos und rein verblieben), er ist der Beste, er wird gepriesen von allen. So schön ist er von Antlitz und so hell, daß ein seuchtender Glanz von ihm ausstrahlt: ein Arant ist so hell, daß es mit Baldurs Brauen verglichen wird: das ist das lichteste (weißeste) aller Aräuter: "Baldursbraue". Daraus kannst du ermessen, wie schön sein Haar und sein Leib sein muß. Bon allen Asen ist er der weiseste, mildeste, beredteste: er hat die Eigenschaft, daß seine in Streitsachen Anderer ausgesprochenen Urteile niemand schelten kann<sup>2</sup>) (d. h. im altgermanischen Recht: ihrer Un-

<sup>1)</sup> Bgl. Dabn in Bavaria I. München 1860, S. 370.

<sup>2)</sup> Rach anderer Lesart freilich "ben alle loben, beffen (gerechte, weise, friedliche) Entscheidungen aber niemals gehalten werben!"

richtigkeit und Ungerechtigkeit halber anfechten und einen anderen Bahrspruch verlangen). Er bewohnt im Himmel jene Stätte, welche Breiba-blick (Weit-Glanz) heißt: und wird ba nichts Unreines gedulbet1).

Das Licht, die Reinheit gilt anch als Symbol ber sittlichen Reinheit und bes guten Rechts: baber mahnt ein in manche Sage gekleibetes Sprichwort: "Die Sonne bringt es an ben Tag", b. b. bas Unrecht, bas Berbrechen, 3. B. ben Morb, ber fich tief verborgen und ficher mabnt. Diefe einzelne Seite Balburs - bag niemand feine Urteile schelten fann - bie lichte Gerechtigkeit und Rechtswahrheit, wirb, nach einer uns nun ichon geläufigen Ausbruckweise ber Mythologie, fo ausgebrudt, bag ber Gott bes Rechts, genauer ber Rechtsprechung, ein Sohn Balburs genannt wird: er ist Forseti (Forafigo, seine Mutter ift felbstverständlich Ranna). In germanischer Rechtspflege batte ber König ober ber Graf, als "Richter" bas Ting, b. h. bas Gericht zu leiten, feierlich zu eröffnen, zu begen, bas Wort zu verleihen, ben Tingfrieben ju ichüten, Scheltwort, Baffenguden ju verbieten und ju ftrafen, Umfrage an bas versammelte Bolt, spater an bie Schöffen au halten, welche bas Urteil fanben: biefes Amt bes Borfites wird von Balburs Sohne bekleibet. Er bewohnt in ber himmels. burg ben Sal, welcher ber Glanzenbe (Glitnir) beißt: bort fteht fein Richterftuhl, ber befte für Gotter und Menfchen: alle, die sich im Rechtsstreit an Forseti wenden, geben, mit

<sup>1)</sup> Balbur sind geweiht und seinen Ramen tragen: zwei Kamillenarten, anthemis cotula und matricaria inodora, Hunds-Ramille und Feld-Ramille (Baldrs-brâ, Balburs-braue), um gelben Kern weiße Blätter reihend. — Im Norben begegnen viele mit Balbur zusammengesetze Ortsnamen: aber bei ben südgermanischen mit: Pfohl, Phol — ist die Bebentung meist eine andere oder boch unsicher.

seinem Schiedsspruch zufrieben, versöhnt und ausgeglichen, von biesem Richterstuhl nach Hause 1).

In einer iconen Sage von Entstehung bes Rechtes ber Frisen wird erzählt, daß beren zwölf Rechts-sprecher (a-soga) in steuerlosem Bot auf bem Meere treiben: fie vermögen bas Land nicht zu finden (und auch nicht das Recht, d. h. bas "hintreiben auf steuerlosem Schiff" ist bas vergebliche Bemuben, die Rechtsentscheidung im Meere ber Aweifel zu finden). Sie beten, ein Dreizehnter moge ihnen gesenbet werben, ber fie bas Recht lehre und an bas feste Land lotfe. fitt ein Dreizehnter am Schiffsbinterteil, führt ein Ruber und steuert gegen Wind und Wellen sicher und glücklich ans Land: bort angelangt, wirft er eine Art, bie er auf ber Schulter trägt, jur Erbe: ba entspringt an biefer Stelle ein Quell: hier setzt er sich nieber, die zwölf anderen um ibn, und er weist ihnen bas Recht. Reiner ber zwölf kannte ihn, jedem der zwölf glich er von Angesicht und nachdem er sie bas Recht gelehrt — waren ihrer wieder nur zwölf: ber breizehnte war verschwunden: er war nur der Ausbruck ihrer Gemein : Bernunft, ibres übereinstimmenben Rechts : Bewufitfeins gewesen. -

Der Unbekannte war ursprünglich wohl Obin, später aber nachdem ein besonderer Gott des Rechts aus Odin (als dem Gott des Geistes, daher ist er Fosites Großvater) und Baldur, als dem Gott der sittlichen Reinheit und Wahrhaftigkeit, herausgelöst war, eben dieser neue Gott. Man verlegt jene Rechtsbelehrung auf die Insel Helgoland (die Grenze der

<sup>1)</sup> hier findet er also felbft ben Spruch, erfragt ihn nicht von ben Schöffen: freilich ift es Schiedsspruch, im Wege bes Bergleichs, nicht Urteil nach burchgeführtem Rechtsversahren, die Götter haben eine besondere Gerichtsftätte an bem Brunnen ber Urb, wo aber Obin ben Borfit zu haben scheint.

Frisen und Danen), welche nach diesem Gott "Fositesland" bieß und wo ein heiliger Brunnquell in hoher Berehrung stand: nur schweigend durfte man schöpfen das reine und geseimnisvolle Naß.

Sankt Wilibrord wagte es, um das Jahr 740 in dem Quell drei Heiben zu taufen: kaum entging er lebend dem Zorn des Bolkes über solche Entweihung und Berwendung des Brunnens der alten Götter zum Dienst ihrer Feinde. Erst Sankt Liutger (gestorden im Jahre 809), selbst ein Frise, führte das Christentum auf der Insel ein, die heute noch das "heilige Land" genannt ist (auch in Norwegen gab es einen Forseti-Wald).

Bon Balburs Tob wird beffer in anderem Zusammenhang gehandelt: seine Spuren — unter biesem Namen — in Deutschland find fehr felten: gar mancher Ortsname, ter, mit Bfc. zusammengesett auf Phol-, angeblich gleich Balbur, gebeutet wurde, geht auf "Pfahl" zurud, auf ben Pfahlgraben, ben alten römischen Grenzbag (limes). Und wenn man eine Befräftigung jener Annahme barin finden wollte, bag biefe Orte auch oft "Teufels"-Graben, "Teufels"-hag genannt werben - ba nämlich auch biefer Gott im Mittelalter als ein Teufel gebacht worden sei - so ift zu erinnern, daß bie Deutschen bas ihnen so verberbliche und großartige, fast übermenschliche Werk ber römischen Feinde, ben Grenzhag, ben Pfahlgraben 1), auf Riesen ober andere bose Gewalten, b. h. in ber driftlichen Zeit auf Teufel zurückführten. Go bleibt als Zeugnis für "Phol" fast nur ber Merseburger Zauberspruch über, ber bei Berrentungen gesprochen murbe: eingekleibet in epische, ja bramatische Form:

<sup>1)</sup> Dahn, Urgeschichte II. S. 422 f.; Deutsche Geschichte I. 1. S. 498 f.

phol ende uuôdan
uuorun zi holza:
du uuart demo balderes uolon
sin uuoz birenkit:
thu biguolen sinthgunt,
sunna era suister
thu biguolen frûa,
uolla era suister,
thu biguolen uuôdan,
sô he uuola conda
sôse bênrenki,
sôse bluotrenki,
sôse lidirenki:

Bol und Botan fuhren zu Holze<sup>1</sup>:

ba ward Balbers<sup>2</sup>) Fohlen<sup>3</sup>)

fein Fuß verrenkt:

ba besang<sup>4</sup>) ihn Sinthgunt,

Sonne, ihre Schwester,

ba besang ihn Fraua (Frigg)

Bolla, beren Schwester:

ba besang ihn Wotan,

wie er wohl verstand,

so bie Beinverrenkung,

so bie Blutverrenkung,

so bie Glieberverrenkung:

(bier fehlt wohl eine Beile)

»bên zi bêna, bluot zi bluoda, lid zi geliden, sôse gelîmidâ sîn«. "Bein ju Beine, Blut zu Blute, Glieb zu Gliebern, als ob fie geleint waren"5).

- 1) D. b. ritten au Balbe.
- 2) Ober bes Bebieters, b. b. Botans.
- 3) Über Balburs Roß f. unten; wahrscheinlich waren die in bem beiligen hain ber Raharnavalen, einer germanischen Böllerschaft, verehrten jugendlichen Brüber, welche Tacitus mit Kastor und Pollux vergleicht, Balbur und hermobr ober Balbur und höbur.
  - 4) Befprach.
- 5) Wir erfeben baraus, baß Bolla als Friggs Schwester galt unb baß, neben einer fonft unbefannten Göttin (man vermutet barunter ein Gestirn, aber gewiß mit Unrecht ben mannlichen Monb) Sinthgunt, auch bier bie Sonne (Sunna), wie norbisch Sol, bie unter ben Afinnen genannt wirb, weiblich gebacht wirb.

# Dechstes Aapitel.

#### Loti-Loge.

Balbur wirb, wie wir feben werben, getötet burch feines Bruders Höbur unschnlbige Hand, auf Anstiften bes bosen Loki, althochbeutsch Loge. Die Naturgrundlage bieser balb asischen, halb riesischen Gestalt ift, obzwar bieses bezweifelt wird, das Feuer !). Und wie das Feuer, nach Schillers schönen Worten, bald wohlthätig, bald verberblich wirkt, so ist anch Lotis Wesen ein zweifaches: er zählt zu den Göttern: benn die wärmende und befruchtende Flamme ist eine segensreiche, ben Menschen unentbehrliche Macht: aber fie ist zugleich immer unzuverlässig, gefährlich, treulos und, wenn entfesselt, furchtbar verberblich. Daber ber bose Loti schon vor seinem offenen Abfall von den Göttern diesen allerlei zwar liftige und verschlagene, scheinbar und für den Augenblick auch wirklich vorteilhafte Ratschläge erteilt, welche sie aber boch stets großen Gefahren und Berluften aussetzen und vor allem ihre Treue und Wahrhaftigkeit schäbigen, baber ihre "Dämmerung", b. h. ihre Berschuldung berbeiführen und steigern.

<sup>1)</sup> Der Rame wird boch wohl richtig auf die Sanstritwurzel lug zurückgeführt, leuchten, woher auch lateinisch lux, lucore, griechisch leukos, nicht auf lukan, schließen, abschließen, sobaß Loti der Beender, consummator, d. h. der Zerstörer alles Lebens ware. — Er heißt auch Loptr (Luft) und Lodur (Loberer?).

Loti heißt ber Sohn des Riesen Farbauti und der Laufeh oder Ral: Farbauti, der "Führer des Bootes", ist vielleicht jener Riese, welcher aus der bei Pmirs Tod entstandenen Sintslut (S. 19) sich in einem Boote rettete: Lauf-eh hat man auf "Laub-Insel" gedeutet, wohin der Riese slüchtete. Aber vielleicht galt Loti ursprünglich als Odins Bruder!): er wandert wiederholt mit ihm und mit Hönir: eine Erinnerung daran, daß anfangs Luft, Basser, Feuer, später Odin, Hönir (Ögir), Losi überwiegend als Naturgewalten gedacht waren: später wird dann Losi nicht mehr als Odins geborener, sondern durch Bertrag angenommener Bruder gedacht: als "Blutsbruder": Freunde ritzen je eine Aber ihres Armes, singen das Blut in einem Becher auf, vermischten es und tranken beide davon, wodurch ein unverdrüchlicher Treueverband hergestellt ward, so eng wie unter wirklichen Brüdern<sup>2</sup>).

Aber alsbalb bricht ber arge listige Loti biese Treue: anfangs erteilt er, wohl lediglich seiner Ratur folgend, Ratschläge, beren Besolgung die Reinheit ber Götter nur gefährbet, ihre Sicherheit trübt. Balb aber, barüber gescholten und be-

<sup>1)</sup> Lotis Brüber beißen Bileiftr und helblindi, Bileiftr (Sturm-löfer") ift aber auch ein Name Obins, banach ware bann helblindi etwa hönir und es ergabe fich, ba einem Riefen Fornjotr brei Göhne Kari (ober hler), Bgir und Logi beigeschrieben werben, die Dreitabl:

|               | Luft             | Wasser    | Feuer      |
|---------------|------------------|-----------|------------|
|               | Obin             | Şönir     | Loti       |
|               | Bileiftr         | Belblinbi | Loti       |
|               | Rari (ober Pler) | Ögir      | Logi       |
| entfprechenb: | Beus             | Pofeibon  | Dephaftos. |
| So Simrod     | t.)              |           | •          |

<sup>2)</sup> Dahn, Sind Götter? Die Halfreb Sigstald-Saga. 4. Auflage. Leipzig 1882, S. 33. — Bgl. Dahn, Ein Kampf um Rom. 10. Auflage. Leipzig 1884. I. S. 24.

broht, stiftet er nun 1) absichtlich Böses, bis er endlich sie offen beschimpft und ihren Liebling Balbur ermorden läßt. So lange jedoch Loti als wohlthätiger Fenergott zu den Göttern hält, mußte ein besonderer Bertreter des schädlichen Feners gedacht werden. Auch dieser, ein Riese, führt den Namen Logi, — eine Erinnerung an Lotis ursprünglich riesische Natur und Parteistellung — mit welchem Loti sogar einen Bettkampfeingeht (S. 93). Ja einmal wird das schädliche Fener (im Gegensatzu dem dem Göttern und Menschen befreundeten) als Utgardaloti bezeichnet, d. h. der Loti der riesischen, am äußersten Erbenrand gelegenen "Außen-Welt".

Schon vor dem offenen Bruche mit den Göttern erscheint Lotis Rat und That zugleich mit dem Segensreichen auch schällich<sup>2</sup>). So schafft er zwar mit Odin und Hoenir zusammen die Menschen: aber seine Gabe an diese, Blut und blühende Farbe, schließt mit dem Warmen und Reizvollen zugleich das Gefährliche der Leidenschaft, ber Berlodung<sup>3</sup>) und

<sup>1)</sup> Gehr naiv läßt ihn eine Sage erft boje werben, nachbem er bas halbverbrannte Berg eines bojen Weibes gefunden und gegeffen hatte.

<sup>2)</sup> Loti in seiner verberblichen Wirtung bezeichnet es, daß nach ihm benannt ist ber Schwindelhaser (avona fatua) ober auch hahnentamm (unnanthus crista galli), serner ein dem Bieh schälliches Untraut, polytrichum commune, Lotis hafer. In Standinavien hat sich sein Rame überhaupt lebendig erhalten in allerlei vollstümlichen Bendungen: zieht die Sonne Streisen, so sagt man: Loti fährt über die Ader, oder Loti trinkt Wasser. Der Irwisch heißt Lotis Geruch, der flammende Stern Sirius Lotis Brand, Brennspäne heißen Lotis Späne; wenn Unbeit gestistet wird, sagt man, nun sät Loti seinen Hafer; bört man leichtgläubig aus Lügen, so sagt man, er hört auf Lotis Abenteuer; mausern die Bögel, so geben sie unter Lotis Egge; schwellen Dünste in der Sonnengsut auf der Erde, so treibt Loti seine Geisen aus und knistert das Feuer, so giebt Loti seinen Kindern Schläge.

<sup>1)</sup> Böluspa 17. 18.:

<sup>&</sup>quot;Gingen ba breie aus biefer Berfammlung, | Mächtige, milbe Götter jumal; | Fanden am Ufer unmächtig | Adl und Embla und ohne Be-

ungezügelt auflobernben Sinnlichkeit ein. So verschafft er zwar Thor ben an die Riesen verlorenen hammer wieder: aber nur, indem er Frehas Auslieferung an die Riefen bafür verspricht und, ba bies an ihrem und aller Bötter Sträuben scheitert, diese zu Trug und Treubruch gegen die Riesen ver-So schert er Sif, Thors Gemahlin, hinterlistig bas Haar ab — bie Sommerfeuerglut versengt bas Haar, b. b. ben Graswuchs ber Erbe unter bem Schein wohlthätiger Wärme -: um fich von ber Strafe zu lofen, bietet er nun zwar ben Böttern bie wertvollsten Kleinobe: Frehrs Schiff, Thors hammer, welche er burch bie schmiebekundigen Dunkel-Elben. bie Zwerge, fertigen läßt: (- biese find ihm nahestehend: benn sie hausen in ben Tiefen ber Berge, wo auch bas Erbfeuer 1) (Loti) wohnt, und fie werben auf seinen Rat von ben Göttern geschaffen). Allein arglistig sucht er boch wieder die Bolltommenbeit dieser herrlichen Gerate zu hindern: er stach als Muche ben Zwerg, welcher ben Blasebalg zog, so bag auch wirklich ber Schaft an Thors Hammer etwas zu furz ausfiel (S. 80).

Auch zu dem Bertrag mit dem riefischen Baumeister (f. unten III, 1) hat er, so scheint, den Göttern geraten: und als sie dadurch abermals mit Berlusten bedroht werden, vermag er sie nur durch abermalige List zu retten, welche auch die Asen

wußtsein. | Besagen nicht Seele, besagen nicht Sinn, | Richt Blut noch Bewegung noch blübenbe Farbe: | Seele gab Obin, Bonir gab Sinn, | Blut gab Loti und blübenbe Farbe. (So Simrod. — Anders Müllenhoff.)

<sup>1)</sup> In biefem Sinn wird von ihm ergählt er habe sich auf acht Monbe in eine milchspenbenbe Ruh und Mutter verwandelt, die im Schofe ber Erbe wohnte: es sind die acht Bintermonate des Nordlands wie die acht Raften unter der Erbe, in welche Tiefe Thors hammer ver stedt wird: die acht Monate, in benen es nicht donnert), während welcher die Wärme nur tief im Schof der Erbe noch zu sinden ist: insofern wirlt Loti als nährende Wärme, d. h. Mutter des Lebens, wohlthätig.

schuldig macht, da sie dieselbe ober boch ihre Wirkungen gutheißen. Wie Freha will er auch Idun mit ihren verjüngenden Äpseln den Riesen preisgeben (s. unten: Idun) zum schwersten Schaden der Götter, welche nun zu altern beginnen. Endlich aber, nachdem er lange (nach Uhlands schönem Wort) als das leise und rastlos unter den Göttern umherschleichende Berderben— List, Betrug, schäblicher Rat, Täuschung (zunächst zwar der Riesen, aber auch der Götter), Gesährdung und Bessechung berselben — in noch verdeckter Feindseligkeit wirkte, versetzt er in Baldurs Ermordung ihnen offen den schwersten Schlag, der sie vor der Götterdämmerung selbst — diese vorbedeutend — treffen kann.

Bur Strafe für biesen äußersten Frevel wird Loki gefangen und gesesselt (s. unten, Götterdämmerung), nachdem er, nach einer Überlieserung wenigstens, vorher noch alle in der Halle des Meergottes Ögir zu sestlichem Mahle versammelten Götter und Göttinnen beschimpst hat, unter Ausbedung ihrer Schwächen, Fehler und Bergehen jeder Art: dies ist der Inhalt der Ögis. drecka, der und zu großem Teil unverständlich bleibt, weil er in seinen Anspielungen die Kenntnis der zahlreichen Göttergeschichten voraussetz, welche und leider verloren sind. Man ersieht aber daraus, in welcher Fülle und in welch verssänglicher Weise die Dichtung solche Mythen ausgebildet hatte, nach welchen sast alle Götter und Göttinnen in Untreue und andere Schuld verstrickt erscheinen, so daß das sittliche Bedürfnis im Bolk ihren Untergang oder doch ihre Läuterung im Weltens brande dringend sordern mußte (Seite 45).

Außer zwei Sohnen von seiner Gattin Sighn hatte Loki noch von ber Riefin Angur-boba (S. 105) brei furchtbare Sprößlinge: ben Fenriswolf (Seite 105), bie Mibgarbsschlange (Seite 93, 96) und Hel (s. unten S. 138).

## Biebentes Kapifel.

#### Sel-Rerthus.

Bährend ber Fenriswolf und die Midgardschlange: die Bernichtung (zumal der Rechtsbruch) und das unwirtliche, stets die Dämme der Erde bedrohende Weltmeer, ausschließend schäbliche Mächte sind, gilt dies nicht in gleicher Ausnahmslosigkeit von Hel, welche später zwar als Riesin, als schaurige Herrscherin der Unterwelt, des Schattenreiches, auch wohl des Strafortes für Verdrecher, als Todesgöttin erscheint, ursprünglich aber auch wohlthätige Bedeutung gehabt hat.

Sie bebeutet in ihrem Namen "Heljan", hehlen, bergen, zwar bas Berhülltwerben und Gefangengehaltenwerben ber Toten in bem schaurigen finstern Abgrund ber Tiefe, aber zugleich auch bas Rährenbe: die schützende, Lebensteime bergende und bes fruchtende Erbe wird als segensreicher, warmer Schoß, als ehrswürdigbeilige Mutter "bie hehlende" genannt!). So kommt es,

<sup>1)</sup> Daher geht auch ber eine Rame Friggas: Holba, Frau Holle, bie Hulle-Frau (bei Thüringen und Franken) und ebenso ber eine Name Freyas, hil be, sofern diese bie erste und die Ansührerin der Bal-küren ist. auf dieselbe Burzel hilan, hehlen zurud. Daher ist auch die Hausfrau bes Unterweltsriesen, als Thor borthin gerät, allgoldig, von lichten Brauen, freundlich, nicht seinblich, gegen den Gott gesinnt, den sie vor ihrem Gatten zu schätzen trachtet. — Deshalb weilen auch Gerba (S. 115) und Ibun

baß bie Erbgöttin Jörb (auch Fiörgun, Berg, Hlobun, Herbgöttin), bie Nerthus (Nährenbe) ber Sübgermanen, ursprünglich bie große von ben Römern ber Isis verglichene Göttin, wohl auch als Hel gebacht wurde. Daher berührt sie sich mit Frigg, welche, ber Hera-Juno entsprechend, die Göttin ber Ehe, des Hausherdes, der Fruchtbarkeit ist, das Ibeal der germanischen Haussrau, des Götterkönigs schöne, strenge, ehrsuchtwürdige Gemahlin.

Wie es scheint, war sie anfangs zugleich die Göttin der Liebe, diese ohne Rücksicht auf den heiligen Shebund gedacht. Erst später löste sich, wie wir dies ja wiederholt gesehen, diese eine Seite der Bedeutungen von der Gesamtgestalt ab und wurde zu einer besonderen selbständigen Göttin der Liebe, als Freha: daher erklärt sich, daß auch später noch die beiden nahe verwandten und alliterierenden Göttinnen Frigg und Freha mit einander oft verwechselt oder identissiert werden, was freilich nicht ausschließt, daß die jugendlich-feurige Freha als Göttin der Liebe zu Frigga, der gestrengen und eisersüchtig das Recht der She wahrenden Matrone, auch wohl einmal in Gegensatzt.

Sehr bezeichnend für die Doppelnatur der Hel: die finftere, Grab und Tob bedeutende und zugleich die lebennährende und für das Wiederemporsteigen des geschützten Keimes unentbehrliche, ist es nun, daß Hel selbst oder die bei ihr weilenden Jungfrauen halb schwarze und halb weiße Haut- und Gewand-

<sup>1</sup>s. unten) wenigstens vorübergehend bei Bel: im Binter bergen fie sich im Schoß ber Erbe, um erst nach bem Siege bes Lichtes empor zu steigen und Blüte und Fruchtbarteit unter ben Menschen zu verbreiten. Losis Tochter tann Bel als wohlthätige wie als schäbliche Gewalt heißen: jenes, weil die Erdwärme von dem Erdseuer stammt und dieses, weil die Bernichtung des Lebens im finstern Grab auf den Berberber Losi, den Mörder des Lichtgottes, zurückgesührt werden mag.

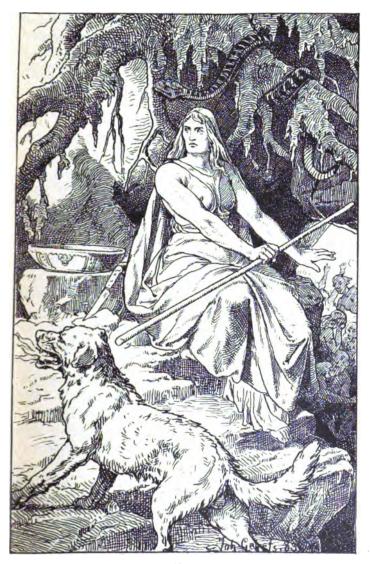

**B**el.

Farbe tragen. Die in die Unterwelt verwünschte, zum Aufenthalt in der Grabestiese für bestimmte Zeit verdammte Maib ist schwarz, sosern sie der Tiese versallen, aber weiß, sosern sie der Erlösung, der Besreiung z. B. durch den sieghaft eindringenden lichten Ritter fähig ist (den Sonnenstrahl: S. 116: Stirnirs-Fahrt).

Daher in vielen Sagen und Märchen auch wohl baranf geachtet wird, ob ber kühne Befreier die zu Rettende schon ganz schwarz geworden antrifft: — dann ist sie verloren — oder ob noch Beißes an ihr haftet: dann ist sie noch zu erstösen. Das ward dann in Legenden auch wohl auf die im Fegeseuer harrenden Seelen übertragen.

Als Königin ber schaurigen Tiefe, als Beherrscherin ber Schrecken, als Fürstin ber sinsteren Unterwelt erscheint Hel auch als Gebietigerin ber Straforte für Frevler, welche nach bem Tobe die Schuld ihres Lebens zu büßen haben: so ward bie persönlich gedachte Göttin Hel der Heiben zu ber räumlich gebachten Hölle bes christlichen Mittelalters. Aber erst das Christentum hat uns die Hölle heiß gemacht: nach germanischer Anschanung ist der Strasort der abgeschiedenen Seelen eine kalte Wasser-Hölle: Ströme 1) unter der Erde, eben im Reiche Hels, welche Schwerter, Schlangen und Leichen dahinwälzen; mitten in diesem Gewoge treiben die Verstorbenen dahin, welche auf Erden die Schuld des Meineids, des Mordes an Gesippen und ähnliches verübt haben: aber die Qualen dieser germanischen Hölle sind nicht ewige (s. unten: Götterdämmerung).

<sup>1,</sup> Die Seherin schilbert hel und die Straf-Orte so: ein Sal fteht, ber Sonne unerreichbar, an ben Leichenstränden: nordwärts wendet sich die Thur. Gifttropfen sallen herein durch die Licht-löcher. Gestochten ift ber Sal aus Schlangenruden. Da durchwaten reißende Ströme meineibige Männer und Mörber, da saugt Rid-höggr die Leichen der Abgeschiebenen. Es zerreißt der Bose Friedlose, Freder) die Männer.

Die Brüde, welche nach ber Unterwelt führt burch Steinklufte, wird von ber Riesin Mobgudr (Seelenstreit) bewacht. Sie ist eine Anklägerin: als Brunhild den Ritt nach Hel thut, wehrt ihr die Riesin den Weg, indem sie ihr die während ihres Lebens auf der Erbe begangene Schuld vorhält.

Eine Göttin ber Schreden, die Riefin der grausigen Tiefe, welche alles Leben hinabschlürfen will, ähnlich wie die Wasserriesin Ran die Ertrinkenden, wurde Hel wohl erst später, nachdem ihre wohlthätigen Seiten in der Erdgöttin Nerthus oder Jörd sowie in Frigg besonderen Ausdruck gefunden hatten. Als böse Unholdin schildert sie eine offenbar jüngere Darstellung: ihr Sal heißt Elend, Hunger ihre Schüssel, ihr Messer Gier, ihr Knecht Gangträge, ihre Magd Ganglässig, ihre Schwelle Einsturz, ihr Bett Kummer, ihr Borhang brohendes Verderben: sie ist nur zur Hälfte menschenfarb, zur anderen Hälfte schwarz (schwarzblau: blå): also kenntlich genug durch ihr furchtbares Aussehen.

Bielleicht aber waren früher neben jenen Straforten in Hels Reich auch Räume seligen Aufenthalts gebacht, welche erst später ausschließend nach Asgard verlegt wurden, wobei dann das Fortleben in Hel auch für Schuldlose nur mehr als ein freudloses, schattenhaftes gedacht wurde, nachdem der vergeistigte Odin und sein Walhall in den Vordergrund getreten waren. Wenigstens würde jene Annahme am besten erklären, daß Sagen und Märchen im Reiche der Unterwelt, im Schoß der Berge, in Höhlen, unterhalb der Seen und Teiche anmutreiche Gärten, blumige Wiesen, goldene Säle tennen, in welchen die Seelen der schuldlosen Abgeschiedenen ein frohes Dasein führen: wird doch auch sür Baldur sestlicher Empfang in Hels geschmücktem Sal bereitet.

<sup>1)</sup> Dit Bel, Solle jufammengefebte Ortsbezeichnungen find in Stanbinavien, Dentichland, England febr baufig.

Die segensreiche Wirtung Bels allein wird hervorgehoben, wenn fie mit ber Erbgöttin Jord (fübgermanisch: Nerthus) als Eins gedacht und baber — als solche — mit Obin vermählt wird: fie gebiert ihm als Jord Thor (S. 79). als Bel Wibar (f. biefen unten). Daber beißt es auch, bak Obin ihr Gewalt über bie neunte Welt (eben über bie Unterwelt!)) gegeben habe. Als beilige, segensreiche, allnährente (Nerthus von narjan, nähren) Mutter wurde bie Erbgöttin (torra mater) von suebischen Boltern an ber Rortfeetufte verehrt: fie batte ihren Bobnfit auf einem Giland bes Meeres: in einem teuschen Baine ward ihr beiliger Wagen, von faltenreichem Gewande verhüllt, aufbewahrt: nur ihres Briefters Sand durfte rühren an bas gebeimuisvolle Gefährt. Dieser erkennt es, wann die Gottin bas Beiligtum betritt: alsbalb werben die ihr geweihten Rühe angeschirrt und in Chrfurcht begleitet er ben feierlichen Bug. Denn nun fahrt bie Bottin unter bie Bolter und greift ein in die Geschicke ber Menschen: vielleicht jur Zeit bes früheften Frühlings (Februar ober März). Da bebt an eine Reihe festfrober Tage: alle Stätten, welche fie bes Einzugs und ber Baftung würdigt, werben Festplate. Dann ruben bie Baffen, feine Ariegsfahrt wird unternommen, eingeschlossen wird alle Gifenwehr: Friede und Rube kennt man in jenen Tagen, liebt man in jenen Tagen allein, bis die Göttin bes Berkehrs mit ben Sterblichen erfattigt ift und berfelbe Briefter fie gurudgeleitet in ihr Heiligtum. Alsbald werden Bagen, Gewande und, nach bem Glauben, Die Gottheit felbft in einem geheimnisvoll abgelegenen Gee gebatet. Unfreie, welche babei Dienste leisten, verschlingt sofort tiefelbe Blut. Daber waltet ge-

<sup>1&#</sup>x27; Ober gar über nenn Belten, wie es ein anbermal beifit: bann muß man fich bie Unterwelt in neun Reiche gegliebert vorftellen.

heimes Grauen und eine bebeutungsvolle Rätselhaftigkeit: benn, was jenes Berborgene sei, das wissen nur dem Tode Geweihte. Diese Schilberung des Tacitus (Gormania c. 40) zeigt die Erdgöttin als eine Mutter der Freude, des Segens, des Gebeihens, des Friedens, wann sie unter die Bölker fährt: aber die büsteren Menschenopfer, die der geheimnisvolle See verschlingt, deuten an, daß sie zugleich die Göttin des Trdes und der Unterwelt war.

Der Wagen ber Göttin war vielleicht zugleich als Schiff gebacht: (in Italien \*Caroccio\*, ein Wagen, ber oft ein Schiff ober boch einen Mastbaum trug) — schon um von jener Insel bas Festland zu erreichen. Unter bem Vilb eines Schiffes, b. h. richtiger wohl auf einem Schiff, hielt eine Göttin ber Fruchtbarkeit, welche von den Römern der ägyptischen Isis verglichen ward, Umzüge. Solche sestliche Umsahrten, zur Zeit da der Winter dem sieghaft einziehenden Frühling weicht, — ungefähr um Fastnacht!) — mit der Bedeutung, Freude und Frieden zu verdreiten, waren häusig und haben sich in manchen Landschaften die heute erhalten.

Gerade von dem Festdienst bieser ber Isis vergleichbaren Göttin der Che, des Friedens, der Fruchtbarkeit, daher auch des Acersegens und der Schiffahrt, haben sich zahlreiche Spuren erhalten. Aventin erzählt von einer Frau Eisen, welche

<sup>1)</sup> Da es ein Fest ber Liebes- ober boch ber Ehegöttin war, beteiligen sich jumal Frauen, oft in ausgelassenem übermut, an ber Feier, ober es werben Mäbchen, bie nicht heiraten wollen, jur Strase vor ben Bagen ber Ehegöttin gespannt, sie mussen ihn ziehen. — Nachbem ber alte heibnische Ursprung bieser Fastnachtumzüge und Reigen vergessen war, ersand man allerlei andere Entstehungsgründe: so bei bem Schäfflertanz und bem Metzersprung in München: nachbem surchtbare Best den Rut ber Bürger gebrochen hatte, sollten bei Nachlassen ber Seuche zuerst biese Jünste wieder frohe Kurzweil auf ben Strasen gewagt und die Lebensfrende ber Einwohner wieder gewedt haben.

ben Ronig Schwab in Augsburg Gifen ichmieben gelehrt habe und pflugen, faen, ernten, Flachs und Sanf bauen, bie Beiber aber fpinnen, weben, naben, Brod fneten und bacen: mit Schiff, Bflug und Wagen jog sie burch bie Gaue. Nivelles wird noch ber Wagen einer folden Göttin, ber beiligen Bertrub, aufbewahrt, welche gegen Maufefraß schütte: mit einer Mans am Stab ober Rocken wird fie abgebilbet. Man trinkt Santt Bertrute Minne wie ber beibnischen Botter und zwar aus einem Becher, ber ein Schiff barftellt. Denn auch die Schützerin ber Schiffer ist fie : die Rheinschiffer beten in ber Rapelle ber beiligen Gertrub in Bonn um gute Fahrt: sie bringt die schone Jahreszeit, "b. b. sie bolt ben talten Stein aus bem Rhein". Die Gartenarbeit wird nun wieder möglich: "Gertrub (= Frepa-Gerba) ist die erste Gartnerin": b. h. an ihrem Tag (17. März) weicht bie Rälte ber Frühlingswärme. Gerstrub, bie "Speerstraute", ist übrigens ein Walturen-Name: fie entspricht Freya: baber auch verbringen alle Seelen Berstorbener die erste Nacht in Sankt Gertrubs Sal, die zweite bei Sankt Michael, die britte erst in Himmel ober Hölle: es ist Freya, welche sich mit Wotan (= Sankt Michael) in die Seelen der Verstorbenen teilt. Auch ist Sankt Gertrud wie einer heibnischen Göttin ein Balbestier beilig: ber rothäubige Schwarzspecht (picus martius), ber auch "Martinevogel" beißt, weil er Sankt Martin b. h. Wotan geweiht ift. Derfelbe mar bei ben Italikern ein verzauberter König, Bicus, ein Balbgeift, als Bogel aber bem Kriegsgott Mars geweiht, was vielleicht auch auf Sankt Martin (mit Schwert und Mantel) binführt.

Der Gemahl ber Nerthus war nicht Obin, sonbern wahrscheinlich ihr Bruber Niörbr, welcher sie verlassen mußte,
als er, aus bem Berbanbe ber Wanen scheibenb, unter bie

Asen aufgenommen wurde: benn Geschwisterehe, welche wie bei anderen arischen Bölkern auch bei Germanen in ältester Zeit vorkam, galt ben Asen b. h. dem vorgeschrittenen Bewußtsein, welches die Asen-Religion geschaffen, nicht mehr als erlaubt 1).

<sup>1)</sup> S. Seite 112 und unten Wölfungen-Sage.

## Achtes Kapitel.

### Freha und Frigg.

Freha, die Wanengöttin (S. 29, 112) war vermählt mit Obr: als sie diesen verlor, weinte sie ihm in treuer Liebe Sehnen golbene Thranen nach. Obr wird von einigen als Frehr gebacht, welcher bie Schwefter bei ihrer beiber Aufnahme unter bie Afen (S. 30) nicht mehr habe als Gemahl behalten burfen (S. 112), von anderen ale Obin, ber in ben "Zwölf Rächten" (von Beibnachten bis Dreikonige) als wilber Jager in bem Sturmbrausen jener Zeit um bie Frühlingsgöttin, bie schone Jahreszeit, wirbt, aber icon balb, jur Zeit ber Sommersonnenwenbe, von bem Hauer eines Ebers getroffen, stirbt: b. h. nur in seiner Bebeutung als Gott bes auffteigenben Jahres: abnlich feinem Sobne Balbur 1). Daber wird auch ber Sadelberend (b. b. Mantelträger b. h. Wotan), ber im Mittelalter als wilber Jäger Wotan vertritt, burch einen Eber getotet und bat nun in alle Ewigkeit zu jagen, weil er sich, frevlen Sinnes, ftatt ber himmlischen Seligkeit ewige Beibmanneluft gewünscht batte.

Balb aber warb nicht mehr Fretza als Gemahlin Obins gebacht 2), sondern Frigga: Fretza, die zur Naturgrundlage die

<sup>1)</sup> Diese Sage entspricht bem griechischen Mythos von Abonis, ber ebensalls burch einen Eber ber Liebesgöttin Approbite entriffen wirb.

<sup>2)</sup> Wie noch ("Frea") in ber Sage von ber Ramengebung ber Lango-barben.



Freya.

schöne Frühlingszeit hat, warb nun zur Göttin ber Liebe, sowohl ber ebeln als (zumal später) ber sinnlichen, leibenschaftlichen Liebe; wenigstens werden ihr von Loki und ber Riesin Hundla berartige Borwürfe gemacht.

Aber Freha ift nicht eine weichliche Liebesgöttin wie Aphrobite, sondern sie ist zugleich die erste, die Anführerin der Bal-küren, der Schildjungfrauen Odins (s. diese unten). Als solche reitet sie an der Spitze dieser in die Schlacht und ihr gehört die Hälfte der Wal, d. h. der (nach des Schickals oder Odins oder eben der Wal-küren Beschluß) in dem Kampse Gesallenen, nur die andere Hälfte Odin (S. 145): daher heißt ihre Himmelsburg Folk-wang, der Anger des (gesallenen) Bolkes, ihr Sal Seß-rumnir, der Sitz-räumige; der Freitag (nordisch Frehindagr) ist nach ihr benannt.

Als Walkure (- fie ist bie eigentliche, bie ursprünglich einzige, die anderen sind nur ihre Bervielfältigungen und Wieberholungen —) ift fie Jungfrau: als solche beißt fie Befion und alle, bie unvermählt fterben, nimmt fie auf. Inbes bat später bie Sage Gefion einen Gemahl gefellt. "Gefn" beift Meeresstrom: baran wohl knupfte bie Dichtung. Bu Ghlfi, Ronig von Swithiob (Schweben), tam einft eine fahrende Frau, beren Befang ihn fo wonnig ergotte, bag er ihr zum Lohne so viel seines Landes versprach, als vier Rinder mabrend eines Tages und einer Nacht wurden pflugen tonnen. Aber biefe Lanbfahrerin war eine vertleibete Tochter Asgarbs: fie nahm vier Rinber aus Riesenheim — Riesengeborene und jochte fie vor ihren Bflug. So gewaltig und tieffurchenb zogen bie Rinber, bag fie bas Gepflügte losriffen vom übrigen Festland und es mit sich zogen ins Meer, bis fie steben blieben in einem Sunde. Da festigte Gefion bas losgeriffene Land und nannte es "Seeland": — die banische Insel. In Soweben entstand an Stelle bes weggepflügten Lanbstudes ein See, Lögr, bessen Buchten baber ben vorspringenden Küstenspigen von Seeland entsprechen, wie die Scheide dem Schwert. Gesion vermählte sich zu Lethra, der dänischen Königsburg, auf Seeland, mit Stiold und ward so der Stidlbunge Stammmutter.

Frigg, Obins rechtmäßige Gemahlin, ber Hera-Inno entsprechend, ist die Göttin der Ehe, des heiligen Herdes, des ehelichen Hauses, der ehehäuslichen Wirtschaft: sie ist das Ideal der germanischen Haussrau, mit deren ernsten Pflichten und stolzen Rechten. Daher ist sie die Lehrerin und Besschieffel als Zeichen ihrer Schlüssel gewalt d. h. der Leistung des Hausstandes. Wie Hera-Inno ist sie — freilich nicht immer ohne Grund: der wärmste Freund Odin-Wotans muß ihr das einräumen! — oft recht eifersüchtig auf ihren Gemahl. Daß er vermöge seiner Naturgrundlage und versmöge seiner verschiedenen geistigen Ausgaben von der Mythoslogie gar manche Frau und Freundin außer Frigga zugedichtet erhalten muß: — diese Rotwendigkeit einzusehen hat Frau Frigga niemals über ihr Frauenherz gebracht.

Friggs Bater heißt Fiörghn, weil sie ursprünglich mit ber Erbgöttin Jörb, bessen Tochter, ibentisch war; ihre Halle heißt Fenfal, was auf Sumpf und Meer beutet 1).

Als Spinnerin lebt Frigg bis heute im Glauben bes Bolkes fort: bie brei Sterne, welche ben Gürtel bes Sterns bilbes Orion bilben, heißen "Friggs Rocken". Bei ben Baiern und Schwaben geht sie heute noch um als Berchtsfrau, Frau Bercht b. h. Berahta, bie Glänzende, wie bie Sage die Mutter Karls des Großen Bertha die Spinnes

<sup>1)</sup> Die hierfur versuchten Erflarungen find wenig befriedigenb.

rin 1) nannte und wie die verlorene golbene Zeit, ba biese Göttin bes Segens herrschte, beklagt wird mit bem Seufzer: "Die Zeit ist hin, ba Bertha spann?)". Daher geht noch heute nach bem Glauben bes oberbeutschen Landvolkes um die Zeit, ba bie Spinnarbeit vollendet fein, jede Dirne mit bem zugeteilten Mage Flachs fertig sein muß — bis zu Lichtmeß (zweiten Februar) — eine hehre Gestalt in dem Dorf um: nach dem Gebetläuten in ber Dämmerstunde wandelt burch die verschneiten Baffen und Bangsteige eine bobe Frau, ganz in weißes Linnen gehüllt, vom Haupte, von welchem sich manchmal eine goldene Lode burch bes Schleiers Falten ftiehlt, bis zu den Riemenschuben: sie lugt durch die Buten-Scheiben ber nieberen Fenfter in bie erleuchteten Stuben und pruft, ob bie Spinnarbeit fauber vollenbet: bie fleißige, reinliche Magb belohnt sie, aber wehe ber trägen, unsauberen! Sie tritt nachts an beren Bett und schneibet ihr mit tem langer Arumm-Meffer ben Leib auf, ben noch nicht abgesponnenen Flachs und den etwa nachlässig in der Stube gelassener Rehricht hineinstopfend, mit der Pflugschar statt mit der Nadel und mit einer Gifentette ftatt bes Zwirns naht fie bie Offnung zu. Doch giebt es ein Mittel, sich zu schützen: wenn bie Magb fleißig von ben fetten Rücheln gegeffen bat, welche um biefe Zeit gebaden werben, fo glitscht bas Deffer unschäblich ab: die Schuldige hat die Göttin wieder verföhnt, burch eifrige Teilnahme an dem Opferschmaus, der dieser zu Shren gehalten ward. Auch findet um Fastnacht in vielen

<sup>1)</sup> Übrigens heißt biese sagenhafte Ronigin auch ola roine pedauques, Rönigin Gansesuß: bieselbe sollte Füße wie bie Schwimmvögel haben: man hat bas barauf jurudgeführt, baß Frepa als Ballure im Schwanen-hemb erscheint, ober gerabezu als Schwan: aber nicht Frepa, Frigg ift bie spinnenbe Göttin.

<sup>2)</sup> Auch italienisch: non è piu il tempo, che Berta filava.

Sauen bas "Berchten laufen" statt, b. h. bie Frau Berahta, eine in Weiß gekleibete Gestalt, hält ihren Umzug mit allerlei Gesolgschaft, in welcher auch Wotan und andre Götter, freislich fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt, auftreten. Sie sammeln von jedem Hause Gaben!) ein, welche unweigerlich gespendet werden müssen, eine Erscheinung, welche bei solchen Umzügen sehr oft begegnet und immer auf die alte Beitragspflicht zu dem gemeinsamen Opfersest und Opferschmause hinweist.

Die Bercht-Frau ift die leuchtende Frau: wir sahen, sie ist in glänzend Leinen-Weiß gekleidet: so ist es denn Frigg, welche als "weiße Frau" heute noch in vielen Schlössern umgeht und als Ahnfrau gar manches Fürstengeschlechtes?) verehrt wird: sie erscheint warnend, mahnend ihren spätesten Sprößlingen, wann Gefahr sie bedroht3) oder schwere Berbrechen in dem Hause begangen sind. Wie auf Odin führten

<sup>1)</sup> Dies Gabenheischen heißt "sampern": man hat hieraus einen Sonbernamen unserer Göttin Zampe erschlossen; ber fragliche Tag heißt: Zimbertstag, was balb auf biese Göttin Zimpe (Zampe), balb aus Sint Berth (Santta Bertha) zurückgeführt wirb. — Auch an die von Tacitus erwähnte Göttin Tanfana hat man dabei gedacht, welche im Lande der Marsen (bei Dortmund?) ein von den Römern zerstörtes Beihtum hatte: Tanfana wird von "Dampf" abgeleitet, der heilige Rauch bes herbseuers, sobaß sie eine herd-göttin gewesen wäre, was gut zu der göttlichen hausfrau Frigg paßt. Die Göttin hlubana, nur in Inschriften genannt, wird gedeutet auf hlodyn, die Mutter Thor-Donars, also 3orb.

<sup>2)</sup> So bes Rönigs. und Raiserhauses ber hohenzollern: eine Gräfin von Orlamunde. Während ich bies schreibe, hat, in ber Nacht vom 15. auf ben 16. Januar 1884, ein Posten im königlichen Schlosse zu Berlin bien filich gemelbet: bag er die weiße Frau in einem abgelegenen Gange habe wandeln sehen; die Untersuchung überführte einen weißgefleibeten Rüchen-Jungen.

<sup>3)</sup> B. S. ein Sprößling bes Geschlechtes sterben wird, wobei bie sonst weiße Frau schwarz ober halb schwarz erscheint: — eine Erinnerung an hel als Grunblage Friggas (S. 140).

also Königs- ober Fürstengeschlechter ihren Ursprung auch auf Dbins Hausfrau zurück: die weiße Frau (meistens heißt sie "Bertha" d. h. eben Berahta): — so die von Reuhaus in Böhmen, welche dies Schloß erbaute und den Arbeitern als Lohn einen "füßen Brei" versprach, d. h. einen Opfer- und Festschmaus, der heute noch daselbst am grünen Donnerstag unter die Armen verteilt wird: Karpsen dürsen dabei nicht sehlen. Bestimmte Speisen: Fische (mit Hafergrütze), Heringe (mit Klößen) werden auch sonst zu Ehren der Berchtsrau gegessen. Die Festabende sind Fastmacht und auch der Oreitönigsabend, der deshalb auch Berchtenabend) heißt.

Die weiße Frau wie die Berchtfrau und die Königin Bertha ist die Segen und Gebeihen spendende "große Göttin" (ursprünglich Nerthus und auch Hel). Als solche heißt sie die "gute Frau", la bonne dame, bona socia, auch wohl Dame Abonde, Abundia, b. h. Übersluß. Die Holbe Frau (Frau Holle, Hullefrau)<sup>2</sup>) ist sie als die milde, hilf- und segenreiche: so heißt sie bei Franken, Hessen, Thüringen: wenn sie "im hohlen Stein", im tiesen Berg, unter der Erde, auch wohl in einem Brunnen oder unter einem See, ihre Wohnung hat, so ist das Erinnerung daran, daß sie die Erdzgöttin, ja auch die Unterweltsgöttin war. Und daraus erklärt

<sup>1)</sup> Der "Bohnentönig", ber an biefem Abend aufgestellt wirb — berjenige Gast, auf bessen Teil bie in ben Festluchen verbadene Bohne trifft
— geht aber auf diese weibliche Göttin nur bann, wenn er als ihr Bräutigam ober Liebling zu fassen ist, woster es an Stuten fast ganz gebricht.

<sup>2)</sup> Benn es schneit, sagt man: "Frau holle schüttelt ihr Bett": Obins Gemahlin wohnt neben ihm in ben Lusthöhen und regiert beren Erscheinungen: ein Musterbild ber guten hausfrau muß auch ber Betten psiegen. Anberwärts wirb ber Schnee mit hilbe (= Freba, s. unten Batturen) in Berbindung gebracht: so in ber Sage von hilbe. Schnee: Lubwig ber Fromme baute zu Ehren Marias (= Freba) zu hilbes, beim eine Kirche in bem Umfang eines wunderbaren Schneefalles.

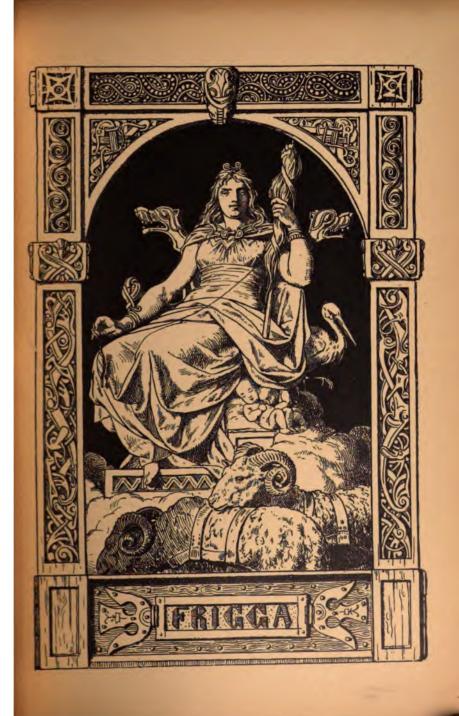

|   |   | ı |
|---|---|---|
| · | · |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

es sich nun auch, daß die Holbe auch unhold, die Weiße schwarz und finster, strasend, drohend werden kann gegen den Schuldigen, der ihre Rechte, ihre Shre verletzt, der fürwitzig, ohne Scheu dringen will in ihre ehrwürdigen Geheimnisse, in die Unterwelt, die nicht von Lebenden zu beschreiten ist. Daher erklärt sich, daß die schöne, hilfreiche Göttin auch surchtbar, häßlich, grauenhaft, grausam (S. 150) erscheinen mag.

Mit liebenswürdigem Humor und tiefer Menschenkenntnis verwertet die Sage die alte Wahrheit, daß auch dem gewaltigsten Mannesgeist Frauenlist, zumal dem Shegemahl gegenüber die Klugheit der Shefrau überlegen ist. Besonders wirtsam muß dies hervortreten, wenn es kein geringerer ist als der oberste der Götter, der geistgewaltige Odin selbst, an dem diese alte Ersahrung sich bewährt: Er, der alle anderen Wesen uberlisten pflegt, durch seiner Runen, durch seiner tiefgründigen Gedanken Weisheit, — er muß sich durch Frau Frigg überslisten lassen ganz wie andere gewöhnliche Eheherren auch.

In mehreren Bildungen führt bies bie Sage aus.

So überlistet einmal Frigg (noch unter bem Namen Frea — Freha) ihren Gemahl bei der Zuwendung des Sieges an die Langobarden (S. 69). Ein andermal in einer Wette, indem jeder der beiden Gatten für einen anderen Liebling Partei ergreist: die beiden waren Agnar und Geirröd, die Söhne des Königs Praudung. Diese werden als Knaben beim Fischsang mit ihrem Boot vom Sturm verschlagen an fremde, serne Küste: ein Bauer und sein Weib nehmen sich der Kinder au und erziehen sie als ihre Pslegekinder, der Bauer den jüngeren Geirröd, die Bäuerin den älteren Agnar: Bauer und Bäuerin waren aber Odin und Frigg. Nach längerer Zeit gab beiden der Bauer ein Schiff, daß sie wieder nach Hause gelangen konnten: er sprach aber, als die Gatten beide an den Strand geleiteten, allein sürssternd, mit Geirröd. Sie hatten guten Wind (Odins-Wind) und

tamen an die Rufte ihres vaterlichen Reiches. Da fprang Beirröb, ber sich vorn ins Schiff gesett hatte, ans Land, ftief aber bas Schiff mit bem Fuße jurud und rief babei: "Fahre bin in bofer Beifter Bewalt"! Diesen argen Rat hatte ihm ber Bauer geraunt. Das Boot trieb hinaus in die wilte See und ver-Der aber ging hinauf zu schwand vor Geirrobs Augen. seines Baters Burg: bieser war eben gestorben, Beirrob warb zu seinem Nachfolger getoren und gewann große Berrlichkeit. Da fagen eines Tages Obin und Frepa auf Plibsfialf und schauten über die Welt bin. Da sprach Obin lachend: fiebest bu, Frigg, beinen Liebling Agnar? In einer Soble fitt er und hat Kinder mit einer schnöben Riefin: aber mein Pflegling Beirrob ift Ronig im Lande. Frigg erwiderte: "Er ift aber folch ein Neibing, bag er seine Gafte foltert; er fürchtet, ber Beizige, allzuviele möchten zu ihm tommen". Dbin fprach : "Das ift eine große Lüge". Und wetteten beibe bierüber. Frigg aber schickte insgeheim ihre Schmud-maib (eski-mey) Fulla zu Beirrob und ließ ihn warnen vor einem mächtigen Zauberer, ber in fein Land tommen werbe: und als Ertennungszeichen gab fie an, tein noch so boser Hund werbe sich magen an jenen Mann. Es war nun gar nicht mabr, daß Beirrob gegen feine Bafte ein so geiziger Wirt war. Aber jenen Wanderer, an ben fein hund fich magte, ließ er greifen: ber trug einen blauen Faltenmantel und nannte fich Grimnir (S. 64), mehr Bescheid aber gab er auf keine Frage. Der König ließ ibn foltern, bis daß er spräche, und sette ihn zwischen zwei Feuer. Und fag er fo acht Nachte. Des Konigs Anablein, Agnar, zehn Winter alt, erbarmte bas: es ging mit vollem Horne zu bem Gepeinigten, gab ibm zu trinken und sprach, übel thue ber König, ihn, ben Schulblosen, ju peinigen. Da war bas Feuer so nab, bag es icon ben blauen Mantel ergriff. Wanderer bebt nun an, ungefragt, feine Weisbeit zu enthüllen:

er verheißt Agnar, der allein sich seiner angenommen, reichen Lohn und schließt, indem er, seine zahlreichen Namen aufzählend, sich Odin nennt. Da sprang der König hastig auf und wollte den Gast aus den Feuern führen: aber das Schwert, das er, halb aus der Scheide gezogen, auf den Knieen liegen hatte, glitt nun heraus, das Heft nach unten, und suhr dem strauchelnden König in den Leib, daß er starb. Odin verschwand und Agnar ward König auf lange Zeit: dieser Sohn Geirröds ist in Wahrbeit eine Wiederholung des verratenen Bruders Agnar.

Später wird solcher Wettstreit ber beiben göttlichen Gatten bem Gegenstand nach immer tiefer herabgezogen vom Schwank, so baß sie streiten und wetten über bas beste — Bier! 1).

<sup>1)</sup> Freya und Frigg sind geweiht und ihren Ramen tragen: das Sternbild D. ions-Gürtel, auch Jakobs-Stab oder Spindel: es heißt Friggerod, Freye-rod (Freye-Spindel, später Mariä-rod). Eine Orchibee (orchis odoratissima, satyrium albidum), zu Liebestränken verwendet, heißt Friggar-gras: mehrere Farne (adiantum, polypodium, asplenium) heißen Frauen-haar, capillus Veneris, isländisch Freyiu-har, bänisch Frue-haar, norwegisch Mari-gras. Bgl. Frauenschub (cypripedium), Frauen-siachs (euscuta), Frauen-Nabel (cotyledon); auch in Marien-Blume (bellis), Diftel (carduus Marianus), Flachs (antirhinum linaria), Mantel (alchemilla vulgaris), ist vielleicht Maria an Stelle der Göttinnen getreten, wie zweisellos in Marien- oder heute noch Frauen-Mäntelchen (aphanes), Marien- oder Frauen-Rose, has bellis, bas rosa canina, Frauen- oder Marien- oder Marien- oder Kauen-Bis (lapis specularis).

## Menntes Rapifek.

#### Die Rornen.

Wir sahen (S. 38): nicht die Götter, auch nicht der weitaus mächtigste und weiseste der Asen, auch Odin nicht, "machen" das Schicksal der Welt, der Götter und ihrer Feinde, der Riesen, der anderen Mittelwesen und endlich der Menschen sowie der unbewußten Naturwelt: sondern dies Schicksal steht über den Göttern und allen Wesen, unabänderlich verhängt, fest.

Es ift auch ungewiß, selbst Obin nicht in allen Dingen bekannt: burch Grübeln und durch Runen, durch Erforschung bald bei Riesen, bald bei Zwergen, bald bei Zanberweibern, die er auch wohl erst vom Tod erwecken muß und die Alle auch nur einiges wissen, nicht alles, hat er seine Renntnis zusammen zu tragen, die von Allwissenheit weit entsernt bleibt. Auch die drei Schickslaß-Schwestern oder Nornen, in welchen das unversöhnliche Schicksla alsbald personissiert wird, machen das Schicksal keineswegs mit Absicht oder Bewußtsein: vielmehr sprechen sie es nur aus: sie spinnen und weben es, aber nicht so, wie sie wollen, sondern so, wie sie müssen.

Sie nähern sich also insofern ben menschlichen weisen Frauen (ober Zauberinnen), als sie bas Künftige kennen, erkunden und aussprechen, nicht aber es bewirken. Dies ift wenigstens die vorherrschende Anschauung. Aber die Mythologie, wie sie im Bolke lebt, ist nicht ein System — es ist ein Irrtum der Gelehrten, dies anzunehmen — und sie ist, schon vermöge der mannigsaltigen Geistes und Seelenkräfte, welche sie herstellen, vermöge der verschiedenen Aufgaben, welche sie erfüllen soll, vermöge der frei schaltenden Phantasie, welche sie weiter bildet, ohne daß der eine Mythos auf einen anderen Rücksicht nehmen müßte, wenn er nicht will, von Widersprüchen durchaus nicht frei. Daher kommt es, daß Odin oder andere Götter, auch wohl die Walküren, gelegentlich doch so dargestellt werden, als ob ihr Wille, ihre Gunst oder Abgunst das Geschick der Menschen entscheide: daher betet man zu Odin und den anderen Göttern, was sinnlos wäre, wenn sie gar nichts zu entscheiden hätten.

Die Borstellung ift wohl bie, daß das Gesamtgeschich ber Welt, also auch ber Götter, zwar feststeht (— insbesonbere bie unabwendbare Götterdämmerung —), daß aber innerhalb eines großen, weiten Rahmens, welchen das Schicksal abgesteckt hat, Obin und die anderen Götter Entscheidungen, zumal über ben Gang ber menschlichen Geschicke auf Erben, treffen mögen: — ganz ebenso wie bei Griechen und Italitern.

Bei solcher Auffassung wird es nun möglich, daß auch die Nornen das Geschick nicht lediglich aussprechen oder, ohne eigenen Willen, spinnen und weben, sondern daß sie — innerhalb eines bestimmten, unüberschreitbaren Rahmens — selbstthätig Glück und Unglück bestimmen, ja auch Eigenschaften wie Schönheit, Häßlichkeit, Kraft, Schwäche, Mut, Feigheit, Weisheit, Thorheit, Talente, wie z. B. für Harsenspiel, für Stalbenkunst, für Rätselraten, für Rechtsprechung 1), dem

<sup>1)</sup> Denn gunachft finb es bie Menichen, beren Gefcide bie Rornen fpinnen ober legen, freilich auch bie allgemeinen Beltgefcide.

Menichen 1) bei ber Geburt mitgeben: - \_ ibm in bie Biege legen", als "Angebinbe", was ursprünglich gang wortlich gu nehmen war: die Freunde, Gafte, jumal aber die Baten, welche bem Kinde Namen gaben, waren mit bem Namengeben zugleich Geschenke in die Wiege zu fteden ober an die Pfosten bes Bettes ber Mutter zu binden burch Recht und Sitte verpflichtet: auch etwa wann bas Rind "ben erften Bahn bricht". haben ihm bie Baten ein "Zahngebinde", "Zahngeschent" zu reichen. Bei ber Dreizahl ber Nornen 7: Urb (norbisch Urbhr), die Bergangenheit, Werdanbi, die Gegenwart, Stulb, die Zukunft. - tieffinniger tann man bas ewige Schickfal, bas unvergang. liche, unabanberliche nicht zusammenschließen — ergiebt sich nun bas reizende Motiv als febr nabe liegend, bag zwei ber Gaben Berleihenben, bem Rinbe wohlgefinnt, gunftige Spenben, Eigenschaften, Borbestimmungen in die Biege legen, die britte aber aus irgend einem Grunde, 3. B. wegen fahrläffiger Burudfetung, gereizt, feindlich gefinnt, nachteilige Gaben beifügt, etwa fo, daß fie ber vorhergebenben gunstigen Fügung. welche fie nicht aufheben tann, einen ungunftigen Bufat an-

<sup>1)</sup> So heißt es einmal: "Nacht nahte ber Burg: ba nahten auch Rornen, | Dem Ebling bas Alter zu ordnen (b. h. dem Reugebornen die Geschiede seiner wechselnden Lebensalter sestzustellen). | Sie gaben dem Knaben, der Kühnste zu werden, | An Achtung aller Eblinge Edelster. | Schicksalfalsschlingen schlangen sie. | — | Festigten Fäden sernehin | Machtwoll mitten unter dem Monde. | Sie banden der Bänder beide Enden im Best und im Oft. | In der Mitte lag das Land des Lieblings: | Aber Ein Ende nach Nacht und Nord (dies ist Unheil bedeutend), | Schwang schweigend Rörwis Schwester: | Ewig, unalternd, gedot sie dem Band | Zu haften und halten. (Frei nach Helgatwida II. 2—4.)

<sup>2)</sup> Wenn manchmal mehr als brei Rornen angenommen worben, so ist dies in uneigentlichem Sinne zu versteben: Zauberweiber, Weissagenbe, weise Frauen werben dann beigezählt. Da die Rornen Zeitgöttinnen sind, tönnen mehr als brei im eigentlichen Sinne nicht vorlommen.

hängt. Da ift es bann ein Glück, wenn bie britte, wohlwollenbe Schwester noch nicht gesprochen hat: benn nun kann sie bas schödliche Geschenk ber zweiten zwar nicht unmittelbar ausheben, aber burch weiteren Zusatz abschwächen ober — wenigstens unter einer Bedingung: z. B. ber Erlösung, ber Errettung aus bem von ber zürnenden Patin verhängten Zauberschlaf — nachträglich wieder auflösen.

218 Nornageft geboren mar, traten brei weissagenbe Franen an feine Biege: bie erften beiben fagten ihm Beil voraus: aber bie jungfte -- fie glaubte fich geringer geachtet -- fprach trobend: "Haltet ein mit eurer Glück-Berheißung! Denn ich lege ihm: er foll nicht langer leben, ale hier biefer Span (ober tiefe Rerze) lobert, ber neben ber Wiege brenn". löschte bie älteste Schwester ben Span, überreichte ibn Rornagefte Mutter und mabnte, bes Spanes wohl zu achten. Erft am letten Tage feines Lebens moge ihn Mornagest anzunden (b. b. also entweder, wann er lebensmube geworben, ober an bem von ben Nornen vorbestimmten Tage). Nornagest führte in seiner Harfe verborgen ben Span mit sich: breihundert Jahre lebte er und sah bes Nordlands goldenste Tage: ba enblich, lebensfatt, bolt er ben Span hervor, zundete ibn an und blickte rubig in die verglimmende Flamme: mit ihr que gleich erlosch fein Leben 1).

In bem holben Märchen vom Dornröschen find es breiszehn Feen, welche das Königspaar als Patinnen ladet. Aber nur zwölf goldene Teller hat die Königin, die dreizehnte erhält einen Silberteller (oder die dreizehnte wird beshalb gar nicht geladen). Nachdem nun elf der Feen dem Kinde je einen Bunsch gesprochen und je eine Gabe gewährt, — Schönheit, Tugend, Gesundheit — spricht plöglich die dreizehnte, ergrimmt über

<sup>1)</sup> Ahnlich bie griechische Sage von Meleager.

bie Zurücksetung (und plötlich in den Sal tretend): "Das wird ihr aber Alles nicht viel helsen, oder doch nicht lange. Denn ich lege ihr, daß sie sich im fünfzehnten Jahre mit einer Spindel in den Finger sticht und tot hinfällt". "Aber ich", rief die zwölfte, die ihren Bunsch noch nicht vergabt hatte, "ich lege ihr, daß es nur ein dem Tode gleichender Schlassein soll, aus dem ein Königssohn durch seinen Kuß sie erlösen mag, der mutig durch das Dorngestrüppe dringt, mit welchem ich, nachdem sie und zugleich mit ihr alle lebenden Wesen in der Burg in Todesschlaf hingesunken, das ganze Schloß umgürten werde".

Aus bem weiteren Berlauf bes allbefannten Märchens beben wir nur bervor, daß es die bose fee, b. b. die grollende Norne selbst ist, welche im bochsten Turmaimmer, als alte Spinnerin verkleibet, bem Mabchen bie tobliche Spindel in die Sand spielt, nachbem ber Rönig alle Spinbeln aus bem Schlosse verbannt batte. Tieffinnig und gartfinnig batte ursprünglich bie Sage mit biesem Nornen. Spruch bie Geschichte von Gerba und Frebr (S. 119 f.) verknüpft. Dornröslein ift bie Sommerwarme und bie Sommerluft, welche burch Nornenspruch (b. h. Notwendigkeit) in Erstarrung verfinten muß, in tobesgleichen Schlaf und mit ihr alles Leben im Schloß b. h. auf ber Erbe. Das Dorngestrübb ift bas Bebornicht, welches ben Scheiterhaufen ber Toten umgiebt, entsprechend ber "wabernben Lobe" bes Scheiterhaufens. Die Maid gilt als zu Bel hinabgefunken: aber wie Stirnir (ober Frehr) bringt ber lichte Königssohn (bes himmelskönigs ober Sigurd), bringt ber Sonnenjüngling, ber Frühlingssonnenstrahl, sieghaft burch bie Umbegung bis in ben Schof ber Erbe und wedt mit feinem warmen Liebeskuß bie nur ichlummernbe Schone ju neuem feligem Leben.

Dieser Gebankenzusammenhang liegt nun sehr vielen Sagen zu Grund: nachdem mit ber Walhallreligion auch die Rornen

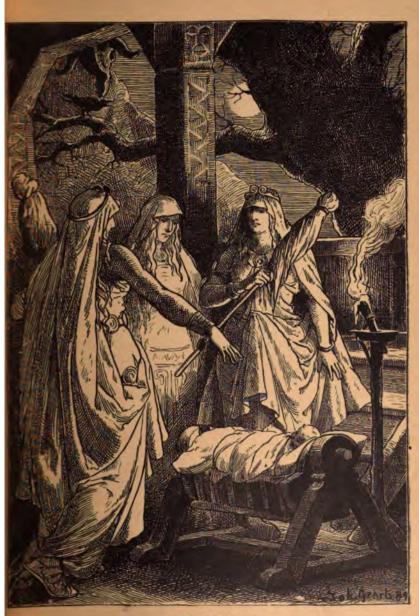

Die Nornen.



vergessen waren, sind in gar zahlreichen Sagen, Märchen, Legenben, Schwänken an Stelle ber altgermanischen Schickslichwestern Feen (nach keltischer romanischer Färbung) getreten und Geister jeder Art, Nixen, Elben, Zwerge und andere übermenschliche Wesen.

Nachdem wir dies vorausgeschickt, wird das Verständnis der ehrwürdigen, obzwar furchtbaren Schicksalspinnerinnen nicht schwierig, wird zumal der in ihrem Wesen und Wirken manchemal waltende Widerspruch voll begreislich sein.

Mit zweifelhaftem1) Recht hat man bie Nornen ähnlich als Bervielfältigungen Bels aufgefaßt, wie bie Balfüren (f. unten) ohne Zweifel Bervielfältigungen Frehas sind. brei Nornen sind göttlichen Abstammes: aber älter als bie Alen: - woburch wir abermals in eine Borgeit versett werben, ba noch bie Riesen als Götter galten und bie lichten Beiftesgötter noch gar nicht vorhanden, b. b. in bem Bewuftsein bes Bolkes noch gar nicht möglich und nötig waren. Alter als die Botter muffen fie fein, weil fie bas Schickfal weben, bas ewig ift, mabrend bie Götter in ber Zeit entstanden. Die Nornen find bei ben Riesen aufgewachsen. Als bie Götter mit ben Nornen bekannt murben, mar bie selige Unschulbszeit ber Götter babin: anders gewendet: erft als die Götter schuldig geworden, als um bes Goldes (? S. 45) willen Untreue und Mord bei ben Göttern vorkam, stellten fich bie Nornen bei ihnen (warnend?) ein: im Unschuldsalter ber Rindheit fehlt die Empfindung für den Ablauf ber Zeit, für Schicksal und Notwendigkeit.

<sup>1)</sup> Allerbings wird einmal (S. 158) eine Norne Nörwis Schwester genannt: Nörwi, ber Bater ber Nacht, ift ber Sohn Lolis, also Bruber ber Hel: und so wären die Nornen Schwestern ber Hel, ja an jener Stelle wird die Abrue vielleicht als Hel selbst gebacht. Schwerer wiegt, baß man die Nornen in ber Unterwelt hausend bachte.

Dabn. Balball.

Die älteste Norne, Urb, hat hervorragende Bebeutung: ihr Brunnen liegt an jener Wurzel der Weltesche, welche zu ben Menschen hinab sich erstreckt (also oberhalb Midgards [S. 25], was freilich zu Hel, dem Wohnort der Schwestern, übel paßt!). An diesem Brunnen versammeln sich (wenigstens nach einer Überlieferung) die Götter, Gericht zu halten: nach anderen Angaben muß man aber die Gerichtsstatt, das "Ting" der Asen, wohl nach Asgard verlegen.

Urb ist ber Name für "Schickal" überhaupt: "bie Wurb", weiblich gedacht, heißt althochdeutsch "das Schickal", angelssächsich hat das Wort die Bedeutung "Zaubergeschick" angesnommen: — so heißen die Heren in "Macbeth" »weird-sisters«, Zaubers, d. h. Schickals-Schwestern. Diese Schickalsgöttin scheint bei den Südgermanen für sich allein, ohne Beziehung auf ihre beiden Schwestern, eine wichtige Rolle gespielt zu haben.

In Sübbeutschland und in ben romanischen Känbern sind bie brei Nornen zum Teil verschmolzen mit ben tria fata (ben trois fees) 1), ben "Müttern" ber keltisch-römischen Mythologie, welchen zahlreiche Inschriften, Altäre u. s. w. in jenen Gegenben gewibmet waren.

Aber auch ohne solche Beimischung haben sich, besonders in den vom bajuvarischen Stamme besiedelten Landen, (boch auch bei Alamannen im Elsaß, in Schwaben, Baben, Bürttemberg) Baiern und Deutschössterreich, sehr zahlreiche und heute noch im Bolke voll lebendige Sagen und Aberglauben erhalten, welche die "seligen (saligen) Fräulein", die "brei Schwesstern", die "brei Fräulein" zum Gegenstande haben.

<sup>1)</sup> Berbeutscht: "bie Feinen": so fingt Gottfried von Strafburg: "Ich wähne, baß ihn Feinen | So wunderbar gesponnen | Und ihn in ihrem Bronnen | Gesautert und gereinet: | Er ist surwahr geseinet. — Dagegen "seien" (einen Menschen ober eine Waffe), geht auf Fei, Fee zurud.

Sie hausen meist, wie die Nornen, an Brunnen, auch im Innern der Burg-Brunnen 1).

Oft ist die eine Schwester schwarz, die andere weiß, die britte halb schwarz und halb weiß: und diese ist dann die böse, den Menschen seindliche, welche auch wohl die eine blinde Schwester bei Berteilung eines Hortes betrügt. Der Name "Hel" begegnet oft in den Bezeichnungen der Orte, wo die Schwestern hausen: auch wohl "Rach-hel", die rächende, strasende Hel. Statt der Fäden spinnen sie auch wohl Seile, ziehen diese weit übers Thal hoch durch die Luft, festigen sie an Gipseln und Felsen hoher Berge, tanzen auf diesen Seilen oder hängen ihre Wäsche daran auf, was gut Wetter bedeutet. Aber sie hängen auch Menschen daran, sie strasend zu töten. Der Zug, daß zwei der Nornen übereinstimmend Gutes wollen und fügen, — sie sind: "Heil-Rätinnen", — die dritte aber eigenstinnig und döswillig widerspricht, wiederholt sich sehr oft in den Sagen und Märchen von den drei Schwestern.

Dieselben werben auch häufig aufgefaßt als Hüterinnen eines Hortes, ber in dem Schoße der Erde in einem tiefen Berge liegt: und dadurch ergeben sich nun freilich Beziehungen zur Unterwelt, zu Hel. Ein Hahn fraht in ihren Burgbergen:
— wie der Hahn im Sale Hels — ein Hund bewacht den Hort, wie den Eingang zu Hel und zu den Nornen — eine Schlange, ein Drache, ein Wurm<sup>2</sup>) hütet den Hort, wacht auf dem roten

<sup>1)</sup> In einem schönen beutschen Märchen ift die in der Burggifterne hausende Brunnenfee die Freundin der Burgfrau. Da diese, während der Geburt eines Töchterleins, stirbt, steigt jene auf als Patin des Mädchens und legt diesem einen goldenen Apfel in die Wiege: in Gesahr oder salls sie Rates bedürse, soll das Kind den Apfel in den tiesen Brunnen wersen, dann taucht sofort die Brunnensee empor, bringt ihr den Apsel wieder und beschützt sie.

<sup>1)</sup> Auch wohl "inocherne Pferbehäupter" finden fich, Grauen erregenb, auf hohen Stangen brauend aufgestedt, neben bem Schabe. Bel reitet auf

Golbe bes unterirbischen Schates. Dieser Schat liegt nicht unbeweglich, wie totes Belb: er bebt fich und feuft fich, "er blüht", spricht bie Sage: an einem Tage in viel hundert Jahren wird er fich so gehoben haben, daß er offen zu Tage liegt und ein Sonntagefind ober ein anderer Auserwählter bes Schickfale, ber gewisse fast unmögliche ober boch nur in vielen Jahrtaufenben einmal zutreffenbe Aufalls-Übereinstimmungen in seiner Berson vereint 1) und ber bann noch obenein als furchtloser Held (Sigfrieb) bie Schrednisse nicht scheut, welche ben Bort umgeben (Wolf, Hund, Drache, grauenhafte Weiber), ber mag ben Hort heben. Damit ift bann zugleich erlöft bie verzauberte Jungfrau, auf welcher ber Aluch lastete, als Drache ober als breibeiniges Pferd, ober als Arote, ober als bakliche Alte fo lange neben bem Schat in ber Unterwelt zu barren, bis ber Auserforene burch alle Schreden zu ihr bringt, mutig sie füßt und so die Erlöfte selbst und ihren Hort gewinnt.

einer grauen breibeinigen elenben Mahre, jur Zeit von Seuchen, um, und holt bamit die schnellften Reiter ein. — Man stedte die häupter ber ben Göttern geopserten und bei bem Opserschmause verzehrten Pferbe auf hohe Stangen, bose Geister zu verscheuchen, sern zu halten von den Bohnungen. Daher heute noch die aus holz geschnitzten Pferbehäupter auf ben Dächern der niederdeutschen, zumal westfällischen Bauernhäuser: dabei sühlte man sich unter dem Schute der Götter, denen man eistrig geopsert hatte, und die durch die Pferdehäupter an die ihnen dargebrachten Opser und an die dafür geschuldete Schutpflicht gemahnt wurden. — Übrigens auch zu bosem Zauben auch zu beschiffen, vorn am Bugspriet, selche Schred-Bilder, um die guten Geschred-Bilder, nur die guten Geschred was freilich bei schwerer Strase verdoten war is. nuten: Elben.

<sup>1:</sup> B. B. ber jur Erlösung Berufene muß geboren sein Schlag Mitternacht ober Mittag zwölf Uhr eines bestimmten Sonntags, bei bestimmtem Rebeneinanberfteben gewisser Sterne: seine Wiege muß aus bem holz eines witten Kirichtaums gewesen sein; ber muß gewachsen sein auf bem böchen Thurm einer Burg, wohin ein haber ober Rabe Obins ben Kern getragen hatte aus einem bestimmten Walbe zu bestimmter Beit.

Der Sinn ift wieber ber gleiche wie bei Dornröslein und Gerba: ber Schat ift nicht tot, er lebt: b. b. es find bie Lebensträfte ber Erbe, welche Getreibe und alle Begetation erzeugen, von bochftem Segensreichtum für ben Menschen: aber vom Tobe ber Sommerwarme an gefesselt und gebunden in bem Schofe ber Erbe, in ber Unterwelt, aus ber nicht jeber nach Reichtum Gierige, sonbern nur ber fie heben tann, welcher treuesten Gleiß, furchtloses Einbringen in die Erbe und bie Gunft bes Himmels in seiner Person vereint. Freilich find nicht alle Züge ber mannigfaltig in einander verschlungenen Sagen hieraus gleichwie aus einem Mittelpunkt zu erflaren: die Phantasie bat auch hier frei geschaltet. Und im Mittelalter find bann driftliche Borftellungen, bis zu voller Berhüllung ber ursprünglichen Bebeutung, um die "brei Schweftern" gefaltet worden: fie follen Stifterinnen eines Rlofters, einer Rirche, Wohlthaterinnen ber gangen Gegenb gewesen sein; wobei bann freilich unbegreiflich bleibt, weshalb ihre Burg, famt ihnen felbst, versunken ift, und fie, ber Erlösung bedürftig, im Schofe ber Erbe harren, sobaß man Messen für fie stiftet, Bebete für fie fpricht.

Hat man ben brei Nornen boch sogar bie Namen ber brei christlichen Tugenben: Fides, Spes, Caritas (Glaube, Hoffenung, Liebe) gegeben! An manchen Orten heißen sie aber noch: Ain-pett, Wil-pett, War-pett; "pett" ist althochbeutsch-piota, ber Opfer-Altar: Ain ist Agin, Schreck; War ist Werre, Streit (baher französisch guerre, Krieg). Der britte Name geht vielleicht auf "Wille", ist aber wahrscheinlich verberbt: anberwärts heißt er Wibi-kunna, Winter-bring: letteres wohl Boltsethmologie, nachdem ber Sinn bes alten Namens nicht mehr verstanden ward. Wenn nur zwei Schwesstern genannt werden, heißen sie "Muß" und "Kann": — sehr bezeichnend für Menschengeschick.

## Behntes Kapitel

## Die Balturen.

Sie sind die "Schildjungfrauen", "Helm-Mädchen", auch Wunsch-Mädchen Obins: sie küren die Wal, d. h. sie bestimmen nach des Schickals (ber Nornen, S. 156) unabänderlichen Satzungen, nach anderen Sagen gemäß Odins Wunsch, diejenigen Helben, welche in der Schlacht fallen sollen, und die Erschlagenen (ber Inbegriff der die Walstatt Bedeckenden heißt eben "die Wal", strages, und diesen Inbegriff "küren" sie) tragen sie, aus dem Todesschlummer sie weckend, empor nach Walhall auf ihren durch die Wolken sausenden.

Oben aber, in Walhalls golbenen Sälen, vertauschen sie bas Kriegerische mit friedlich-festlichem Thun: sie füllen, die weißarmigen, den schmausenden und zechenden Göttern und Einheriarn die Hörner mit schäumendem Met und Al (sie verwahren Trinkgerät wie Eßgeschirr).

In beibem ist ihr Borbild ihre Anführerin Freha (S. 146)
— als solche "Bal-Freha" genannt: — so daß sie nur als beren Vervielfältigungen erscheinen: jene ist vor Allen ber Götter Mundschenkin und reicht ben in Obins Sal Eintretenden bas Trinkhorn. Die Zahl wird verschieden angegeben: auf sechs (mit Freha sieben), neun, zwölf oder dreizehn. Sie sind gewissermaßen Spezial-Nornen: während diese das gesamte,

entscheiben die Walküren nur das Geschick der Schlacht!): Sieg ober Unsieg, Tod ober Leben. Sie (Odins Nornen) sind die Trägerinnen von Odins Willen hierin (sofern er, nicht das über ihm stehende Schicksal, als über Tod ober Leben entscheidend gilt), der sie zu jedem Kampf entsendet, auf daß sie Fallenden küren und des Sieges walten. Aber sie wagen es wohl auch, gegen Odins Willen zu entscheiden, was er freilich mit schwerster Strafe ahndet! 2)

All ihr Leben und Wesen ist Kampsehreube: in biesen tapferen, wunderschönen, hochherzigen, begeistert durch die Lüste jagenden Jungfrauen hat die germanische Phantasie eines ihrer edelsten, herrlichsten Gebilde geschaffen, auch hier nur der idealisierende Ausdruck des eigenen Volksgeistes: denn es sehlt auch in der germanischen Geschichte nicht an mutigen Frauen und Mädchen, welche heldenhaft des Gatten, des Geliebten, des Bruders Geschick, kämpsend die in den Tod, geteilt haben. Wunderschöne Erzählungen von Frauenliebe, von Treue und Heldentum, die sie umkleiden, hat die Sage an Walksiren wie Swawa, Sigrun, Hilde, Brunhilde gestnüpft (s. unten Heldensagen). Auch irdisch geborene Jungfrauen, Königstöchter zumal, können, bei entsprechender Gesinnung und unter Gelübde der Jungfräulichseit, Walksiren werden, falls Odin sie dessen würdigt, sie dazu erwählt: dann heißen sie

<sup>1)</sup> Daber läßt fie eine Sage gerabezu, gleich ben Rornen, weben: ihrer zwölf sitzen in einer Rammer, weben und singen babei mit bem am Schlusse ber Strophen wieberholten Spruch: "Binden wir, winden wir bas Bewebe ber Schlacht": es bient ein Schwert statt bes Schlagbretts, ein Pfeil statt bes Rammes bes Gewebes: zuletzt zerreißen sie bas Gewebe von oben ber, jede behält einen Fetzen in der Hand und nun springen sie zu Roß und sprengen sechs gen Mitternacht, sechs gen Mittag von dannen. Die Sage ist jung und enthält manchen nicht recht zu den Baltüren passenden Zug.

<sup>2)</sup> S. unten: Bolfungenfage.

seine "Wahl- ober Wunsch-Töchter", wie die Einheriar seine Wunsch- ober Wahl-Söhne. "Walküren trachten") heißt es in der Edda: "all ihr Trachten ist Waffenstreit") und freudig Helbentum: in den Kampf zieht es immerdar die "Helm-Mädchen" dahin.

Sie können sich in Schwäne verwandeln oder, menschliche Bildung bewahrend, in ein Schwanenhemd (ähnlich Frehas Falkenhemb) fahren und so noch rascher als auf ihren Rossen die Luft durchsausen. Diese Rosse sind Wolken gedacht: die Walmädchen sind Odins Töchter: seine Naturgrundlage: Lust und Wind, sehlt auch ihnen nicht ganz: durch die Lüste schweben sie, nicht aus Erden stampfen ihre Pferde. Than träuft von den Mähnen ihrer Rosse "und das macht fruchtbar die Felder". Daher heißt eine der Walturen geradezu "Wist" d. h. Rebel (noch neuenglisch ebenso).

An jene Schwanenhemben ber Walküren knüpfte gar manche schöne Sage. Wenn die Mädchen dieselben abgelegt haben, etwa um zu baden, und Menschen ergreisen die Flügelgewande rasch, können sie jene in ihre Gewalt bringen. Auch gehört ein Schwanenring dazu, auf daß sie ganz zu Schwänen werden können: wer ihnen diesen abstreist, hindert ihre Berwandlung und Flucht. So hatte ein Held Agnar der Balküre Brunhilde ihr Schwanenhemd hinweg — "unter die Eiche" — getragen und sie dadurch gezwungen, ihm statt seinem Feinde Hialmgunnar, dem Odin den Sieg bestimmt hatte, den Sieg zu verleihen. So bemächtigen sich Wieland der

<sup>1)</sup> Bahrend Meniden bulben, Riefen bumpf bruten (ober trogen, "warten": b. h. auf bie Götterbammerung) Wanen wiffen.

<sup>2)</sup> Deshalb sieht bie Beissagerin, ba fie bie Berbreitung bes Rrieges fiber bie Böller erichaut, vor allem "bie Balluren weit umber tommen", geruftet zu reiten zum helbenvolt: gleich barauf verschwindet Balbur, ber Friedensgott Müllenhoff).



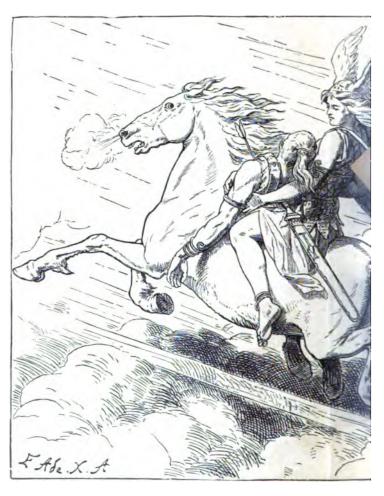

Auf! —

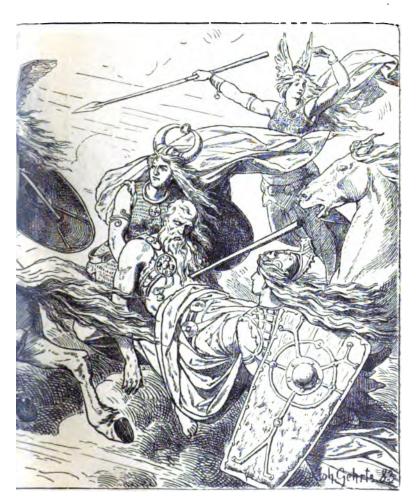

rch Walhall!



Somieb und feine beiben Bruber breier Ronigstochter, welche bei bem Bab ihre Schwanenhemben von sich gelegt hatten: jeboch nach sieben Jahren fliegen diese wieder bavon, hinweg getragen von allüberwindendem Sehnen nach ihrem Leben mit Schilt, helm und Speer. Auch bie brei Meerweiber ober bie Donau-Nixen, welche Sagen bei ber Kabrt in Ronigs Epels Reich begegnen und welche er zwingt, ihm die Rufunft zu weissagen 1), indem er ihnen "bie wunderbaren Gewande", d. h. bie Schwanenhemben wegnimmt, waren Wal-küren, Sieg-Daber find auch ihre Namen so oft mit Sieg zusammengeset (Sig run, Sig-lind, Sigr-brifa). Aber auch Bunfchelmeiber beißen fie wohl (vgl. oben), ober "wilbe Beiber", "Balbfrauen", und im Mittelalter werben fie oft zu Meer-madchen, "Meer-Minnen", Wasserfrauen, Niren, tie sich gelegentlich in Schwäne verwandeln oder auch in andere Tiergebilde mit Fischschwanz, Schlangenleib (Melusine, bes Staufenbergers Beliebte). Als folche vermählen fie fich wohl mit sterblichen Männern: freilich meift mit ber Neigung, nach einiger Zeit Gemahl und Kinder zu verlassen, um dem alten Beruf nach zu schweben: ober boch unter ber Bebingung, alle fieben Tage ober Wochen ungefolgt und unbelauscht fich zurudziehen und in ber ursprünglichen Geftalt als Schwan ober Schlange ober als Nixenkönigin mit ben Genossinnen fich bestimmte Zeit tummeln zu dürfen: bricht der Mann aus Fürwit ober Migtrauen bas Gelübbe, entschwindet die Eble für immerbar und all sein Glud ift bin: bas Begenftud ber

<sup>1)</sup> Selbstverftanblich tennen sie bie Zutunft, wenigstens ben Ausgang ber Schlachten und ob Leben und Tob bem helben barin bevorstehe, ba sie ja bas Ariegsgeschid, Ariegs Schidsalgeseth selbst füren: baber bittet auch ein angelsächsicher Zauberspruch solche "Siegweiber", nicht zu Walbe sabren, b. h. sich flüchtenb zu entziehen, sonbern bem Anrusenben sein Geschick wahr zu sagen.

L'o hengrinsage, indem hier der Mann, wie bei Lohengrin bas Weib, durch neugieriges Mißtrauen sich der Liebe des ebleren Gatten als unwürdig erweist. Zuweilen auch schließen diese überirdischen Mädchen nicht geradezu She mit Sterblichen, aber ein Freundschafts- oder Liebesbündnis und sie sliegen dann auf deren Ruf oder auf ein Zauberwort oder Zauberzeichen sofort herbei "sie zu schüten". Sieg, Glück, Schönheit ihnen zu werleihen: hierin gleichen die Walküren den angeborenen weiblichen Schutzeistern, den Fylgia's des Nordens, welche ihre Pelten und Lieblinge von der Geburt dis zum Tode schützend umschweben!), wie Swawa den Helgi: unsichtbar oder zuweilen sichtbar wertend in Gestalt einer herrlich gerüsteten

Lieb ber Ballare: fich ist ich bis anibiatur, bu freutiger Belt. thus belet in its idmetent unt idmeigent gefellt. En this in his Ediummeraten Schille gelind, Und imm bie Bellen, bie bir meben im Bint. - much dien beneund und - enteriol und diene -Burch bie Mirie, ber Baber bein Treit und bein Traum. In den ber den Begebrier bund Brandung die Bufer. Mu dun distric des innounces est, most intuinesse ein Samen Me poe der gam Sine den gedenden Kön. Lines am abstraction bad not folk bad the fire! counted economics extra for the graph of व्यक्तिकात होते विषये वालक वास्ताको कर्म के अर्थ कुर्म क agnishme are bed and or eith are set in a bei Arrend whicher we will not by the the "सर्वेक्टामा क्राइट दूवर्ट, देव के रिवर " राजि and philling by the up and up to the up Carment business at — lus in the prime to Tolland fine - ma mit eine - ofiniel of out 166

Come who will some the E to ! But a strong that

<sup>1 3</sup>ch könnte in Profa bas ichone Gesamtverhaltnis biefer herrliden jungfräulichen Selbinnen zu fterblichen Selben nicht eintringlicher und ichirfer ansbruden, als ich es in folgenden Berfen versucht babe:

Jungfrau ober auch eines Tieres, bessen Eigenart ber Eigensart bes Helben besonbers entspricht.

Auch norbisch Disen, althochbeutsch Ibisen heißen sie wohl, was aber übermenschliche Jungfrauen überhaupt, nicht nur Walküren bezeichnet. In bem Merseburger Zauberspruch zaubern sie: "heften Hafte, binden Bande", burch solche symbolische Handlungen Heere zu hemmen, Feinde zu fangen!). Unter den Walküren ragen hervor Hilbe und Brunhilbe, welche zugleich den Übergang der Götter- in die Helbensage sehr lehrreich darstellen.

Während die Namen der anderen Walküren wechseln, kehrt überall der Name Hilde's wieder: "Hild" heißt Rampf: daher heißt "Hilde wecken" soviel wie Rampf wecken. Sie ist der personissizierte Kampsgeist: als Führerin, als erste der Walküren, ist sie — Freya selbst (S. 147). Nach der Sage von Högni und Hilde entführte Hedni, Hiarandis Sohn, seine Geliebte, Hilde, König Högnis Tochter. Der Bater versolgt sie zu Schiff und holt sie ein: beide samt ihren Mannen rüsten sich zum Kampse. Hilde bietet dem Bater ein Halsband zur Sühne (es ist Freyas Halsband: Brisingamen): aber Högni weist den Antrag zurück: denn schon hat er die surchtbare Wasse aus der Scheide gezogen, das Schwert Dainsleif, das<sup>2</sup>) eines Mannes Todesblut trinken muß, so oft es aus der Scheide gezogen wird. Erst das Abendbunkel scheidet die

<sup>1)</sup> Auch das Schlachtfeld, auf welchem Armin im Jahre 16 n. Chr. mit seinen Cheruskern und beren Berbündeten gegen Germanicus kämpste, bei Oldendorf am Fuß des Säntel oder Dören und Bückeburg, hat Jastob Grimms poessevolle Deutung, auf Idisia-viso, "die Wiese der Balbgöttinnen" zurücksühren wollen; aber handschriftlich ist nur Idistaviso überliesert. Bgl. Dahn, Urgeschichte ber germanischen und romanischen Bölker II. Berlin 1881, S. 89; Dahn, Deutsche Geschichte I, 1. Sotha 1883, S. 381.

<sup>2)</sup> Nach unlösbar barauf liegenbem Bauberbann.

Rämpfer ber schrecklichen Siabninga. Schlacht. Aber in ber Racht schreitet Hilbe jum Balplat und erweckt die Gefallenen aus ihrem Todesschlaf: und so in jeder folgenden Nacht, fort und fort, bis zur Götterbämmerung und zu dem allerletzten Kampf, der auf Erden gekämpft wird.

Dies ist ber Grundgebanke gar mancher Sage: ein ebles. herrliches Beib, in tragischen Konflikt gestellt zwischen ihrem Bater (ober ihren Brübern) einerseits und einem Geliebten (ober Chegatten) andererseits. Ift einmal Blut gefloffen, barf fie nach bem Sittengesetz germanischer Blutrache nicht ruben noch raften, bis bie Rache burch Untergang ber Schulbigen vollendet ift. So erscheint fie, nachdem biefe Bflicht ber Blutrache burch bas Christentum beseitigt worden, als eine bamonische Unholdin, als eine "Balandine", eine Tenfelin, als die Berberberin ihrer Sippe ober ber ihres Gatten, mas fie urfprünglich teineswegs war, sonbern lediglich bie Berförberung ber unerbittlichen Chrenpflicht ber Blutrache. Diese ift freilich an sich tragisch, ba sie mit unentrinnbarer Rotwendigkeit fortraft, bis beibe ober eines ber barin verstrickten Befchlechter ausgerottet ift, burch jebes neue Blutvergießen neu entzundet und auch bie perfonlich gang Unschuldigen (Giselber in den mittelhochbeutschen Ribelungen) erbarmungslos mit bem ehernen Tritt ber Notwendigkeit babinfturgend. Dabei ift es bie ber alteren Zeit angehörige Auffassung, bag bas rachenbe Beib auf Seite ihrer Bruber, bie jungere, baß fie auf Seite bes gemorbeten Gemables tritt. Jenes Schwert, bas, wenn einmal gezogen, nicht wieber in bie Scheibe fahrt, bis es eines Mannes Tob geworben, ift ebenfalls ein schaurig schönes Bild ber Blutrache, die, einmal entfesselt burd Blutvergießen, nur nach neuem Blutvergießen rastet. Und so schreitet jene gewaltige Bestalt ber Krimbilt als spate Rachwirtung ber Balfure Silbe furchtbar burch bie germanische Dichtung bin: bie Weib geworbene Blutrache, ursprünglich nicht eine "Balanbin", wie sie Hagen schilt, sonbern eine Göttin ober boch eine Walkure.

Noch in driftlicher Zeit hat eine Sage es ausgebrückt, bak Hilbe ursprünglich Freba selbst war1). Deren Schmuck ift bas toftbare Salsgeschmeibe Brifingamen, welches ibr vier zauberkundige Zwerge geschmiebet - nach fpater, schmabender Erfindung um ben Preis ihrer Liebesgunft. Dbin läßt es ihr burch Loti stehlen und will es ihr nur zurückgeben, wenn sie, — und hier erscheint sie als die zu Kampf treibende Balfüre — zwei mächtige Könige, von benen jeber über zwanzig Jarle gebietet, verfeindet und zum Kriege fortreißt, babei aber bie Erschlagenen immer wieder zum Kampf erweckt, bis bereinst ein driftlicher Helb biesem Zauberbann ein Enbe mache. Die Sage verrät gar vielfach ihren späten, kunftlichen Ursprung: weshalb bebarf Obin Freyas zu jenem Kampffcuren, was er burch seinen Runen am besten selbst versteht? Welchen Borteil bat für Obin die Beifterschlacht, welche bie Zahl ber Einheriar nicht vermehrt? Die Erfindung verherrlicht lediglich bas Chriftentum, welches durch König Dlaf Trhagbafon bie Blutrache abzustellen trachtet, mabrend biese

<sup>1)</sup> hilbe, Frau hilbe als gleichbebeutend mit Frepa (ober Frigg) ward viel verehrt: Spuren bavon sind ber niederländische Name der Milchestraße »Vrou-olden-strade: Frau hilden-Straße; auch zusammengezogen Vor-olde, eine Göttin des Spinnens '-Vor- aus Frau). — Aus Berelde ward Pharailbis: so sollte heißen die Tochter des Herodes (sonst Herodias): sie liedt Johannes den Täufer: weil er sie zurüdweist, forbert sie sein haupt: als es vor ihr auf der Schissellel liegt, will sie es küssen, aber es weicht zurüd und bläst gewaltig gegen sie, daß sie, wie vom Sturmwind gewirbelt, durch die Lüste siegen und tanzen muß ohne Unterlaß:

r von Mitternacht bis zur erften hahnenfraht barf fie raften: bann fie tranernb auf Eichen ober auf hafelgebuich. Rach anderer Fassung ...... Te an ber Spite bes wilben heeres neben Wotan burch bie Lufte iagen, — wobei ihre Ballurennatur sich beutlich betundet.

nach ber alten beibnischen Sage bei bem Rampf ber Bebninge fort rafet bis zur Götterbammerung. Man nimmt an, daß bie Sage von Silbe und Bogni in ber Gubrun-Sage weiter tont (f. unten). Bie hilbe ift auch Brunbilbe aus Freya (ober Frigg) hervorgegangen. Sie ist Walture, bat fich aber gang bem Belben Agnar gum Dienfte geweiht, fo baß fie in bem Rampf mit Sjalmgunnar, bem Obin ben Sieg bestimmt hatte, biesen burch Agnar erschlagen ließ. entbrannte furchtbar Obins Born über bie "Sigr-brifa": er nahm ihr bie Balturenschaft und bestimmte fie gur Che. Brunhilb aber ichwor, keinen jum Manne zu nehmen, ber sich fürchten könne (mas Obin ber noch immer geliebten gewährt, muß man bingubenten, wenn man nicht folches Belubbe als auch für Obin unantastbar ansehen will). Obin stach ihr nun ben Schlafborn in bas Saupt und umgürtete fie und bie Burg, in welcher fie lag, mit "wabernber Lobe" (Bafurlogi), bie nur burchschreiten mag, wer Furcht nicht tennt: es ift bie Glut bes Scheiterhaufens: Brünbild gilt als wirklich gestorben und verbrannt: sie weilt nun bei Bel (wie Gerba, S. 122) und ber Helb, ber ju ihr gelangen und fie burch feinen Rug aus bem Tobesschlaf erwecken will, muß in die Unterwelt eindringen, was von je als höchste Helbenthat für Götter und Halbgötter (Dbin als Nornagest, bei den Griechen Heratles) gilt.

Her wölbt sich wieber die Brude aus ber Götter- zu ber Helben-Sage: ursprünglich ist es Obin selbst, ber burch bie Waberlohe in die Unterwelt eindringt, dann Frehr, später in bessen Bertretung Stirnir und zuleht Sigurd.

Aus ber Helbensage senkt sich bann später bie uralte Überlieferung als Nieberschlag in bas Märchen vom Dornröslein (S. 159) und in ben Schwant, "von bem ber auszog, um bas Gruseln zu lernen", ber allein bie von Ungeheuern gefangene Königstochter retten kann, weil eben er sich zu fürchten nie gelernt, bis die Befreite, nachdem sie ihm vermählt worden, auch diesen Wunsch erfüllt, und ihm, während er schläft, einen großen Eimer eiskalten Wassers voll zappelnder Fischlein in das Bett und über den Leib schüttet, wobei er das Gruseln gründlich lernt.

übrigens ift auch Schneemittchen, bas "in ben Bergen bei ben sieben Zwergen", b. h. bei ben Dunkelelben in einer Höhle, ober in bem im tiefften Walt verstedten Zwergreich ben Todesschlaf schläft, nachbem ihr ber giftige Kamm (ber Schlafborn) in bas Haupt gestochen worben, eine in ber Unterwelt in bem Todesschlaf ruhende Göttin, die nur der jugendschöne, jugendkühne Königsschn, d. h. der Frühlingssonnensstrahl, erwecken und besteien mag.

Der germanische Helbengeist lebt burchaus nicht nur in ben Männern unseres Boltes: er bat vielmehr auch bochherzige Jungfrauen und Shefrauen in Zeiten schwerer Rämpfe und Gefahren beseelt. Schon die Römer baben dies erfahren: bie Frauen ber Rimbern tampften noch von ber Wagenburg herab für ihre weibliche Ehre, nachdem die Männer erschlagen waren. Auch sonst fanden die siegenden Legionen unter den Erschlagenen auf ber Walstatt manchmal Frauen in Mannes-Tacitus hebt hervor, daß die Waffen (Schild, Schwert und Framea), bas aufgeschirrte Rog bei ben Brautgaben nicht fehlen bürfen: — die junge Frau empfängt sie von bem Bemahl, bem auch fie Waffen schenkt: fie follen ausbruden, in welcher Gefinnung bas Weib bes Mannes Genossin werben muffe: biese Gemeinschaft auch im Wert ber Waffen ist bas innigfte Band, bas beiligfte Bebeimnis ber Che; bie Baffengötter find auch bie Chegötter. Das Weib foll nicht mabnen, angerhalb ber Gebanken bes Helbentums fteben zu burfen und außerhalb ber Gefahren bes Krieges: gleich zu Anfang ber Che foll fie burch biefe Symbole gemahnt werben, bag fie gu

bem Manne komme als Genossin auch seiner Kämpse und Gesahren, sein Schickal teilend in der Schlacht wie im Frieden, das Gleiche wagend und erleidend. — Dies bedeutet das aufgezäumte Roß und das Geschent der Waffen: in solcher Gesinnung soll das Weib leben, in solcher sterben, die empfangenen Waffen den Söhnen und den Schwiegertöchtern unbesteckt, nicht entehrt übergeben, so sie vererbend von Geschlecht zu Geschlecht. (Tacitus, Germania Kap. 18.) Nur ein Heldenvolk solcher Gesinnung vermochte, Gestalten wie die Walküren aus seiner Phantasie, ja aus dem eignen Leben zu schöpfen.

Nicht selbst die Wassen führend, aber durch Weissaung, burch Erforschung des Ausgangs bevorstehender Kämpse die Beschlüsse der Feldherrn, der Bolkssührer leitend, übte so die Jungfrau Beleda, im Lande der Brukterer auf hoher Warte einsam hausend, größten Einsluß auf den Krieg der gegen Rom verbündeten Germanen dei dem Aufstande der Bataver im Jahre 69: sie hatte Sieg verheißen und Sieg war geschehen und der gefangene Legat der Römer wurde auf seiner eroberten Prachtgaleere ihr die Lippe hinauf als wohls verdienter Beuteanteil zugeführt.

<sup>1)</sup> Dabn, Urgeschichte II. S. 140; Deutsche Geschichte I, 1. S. 414.

## **B**lftes **A**apitel.

## Andere Götter und Göttinuen.

Bon zahlreichen anberen Göttern und Göttinnen sind uns Spuren erhalten, kaum hinreichend, lebendige Anschauung von ihren Gestalten zu gewähren, aber genügend, unsere Rlage zu verstärken, daß uns von all dem Großartigen und Helben-haften, Tiefsinnigen und Feinsinnigen, Ahnungsvollen und fröhlich Schalkhaften, was die Seele unseres Bolkes in diesen Gebilden geschaffen hatte, nur so dürftige Trümmer und Andeutungen geblieben sind.

Unzweiselhaft ist von Heimball, bem Sohn Obins und von neun (riesischen) Schwestern, (welche ihn aufgenährt haben mit der Araft der Erde, mit fühler Flut und mit dem Strom bes Sonnenlichtes), nur bezeugt, daß er der treue Wächter 1) der Regendogenbrücke Bif-röst ist (S. 28): er trägt daß gellende Wächterhorn, Giallarhorn, in das er stößt, wann die Riesen heranreiten zum letzten Sturm auf Asgards goldene Höhen2). Man hat ihn unter anderem Namen wieder ges

<sup>1)</sup> Die Ebba ruhmt von ihm: weniger Schlaf als ein Bogel braucht er, bei Racht wie bei Tag sieht er hunbert Rasten weit, er hört bas Gras wachsen in ber Erbe und auf ben Schafen bie Wolle: — also erst recht jeten stärkeren Laut.

<sup>2)</sup> Dies horn foll, wie man eine Stelle beuten will, unter bem Beltenbaum geborgen und erft, um ju jenem letten Rampfe zu rufen, bervorgebolt werben.

funden als Rigr: als solcher wandert er über die Erbe hin und wird der Bater ber verschiedenen Stände 1).

Auch Bring foll er beißen und nach ihm die Milchstraße " Bringftrage"2) benannt fein. Er ift alfo ein Gott bes Himmels, ber Luftregion, als solcher eine Seite (ein Sobn) Obins; als seine Mutter wird anderwärts die Erbe bezeichnet. Auch ber "Schwert-As" heißt er und mit bem Schwertgott Eru (S. 103) wird er zusammengehalten. Seinen Namen bat man gebeutet als "Dolbe (b. b. Spite) bes Beims", b. b. ber Erbe, bes Weltbaumes: baber beift feine Bobnung Simin biorg, himmelsburg: baber, als ein Gott bes lichten Athers, mag er ber "weiße" heißen: baber führt er, boch ba oben wachend, bas krumme Horn, b. h. die Mond-Sichel. Sein Rok beißt Gulltoppr (Gold-Wipfel) und er hat goldene Rabne, also ein Gott bes himmlischen Sonnenlichts. Daber beißt er auch "ber sich Reigenbe", ba ihm ber Monat, in bem bie Sonne sich neigt, vom einundzwanzigsten Juni bis einundzwanzigsten Juli, geweiht mar. Jeboch auch (wohlthätigen) Regen spendet bieser Himmelsgott: als Loti, ber beiße, sengenbe Sommer-

<sup>1)</sup> Der Jarle (Abel), Rarle (Gemein-freien), Thrale (Rnechte), bie er aber freilich in Salle, Sans, Butte ichon vorfinbet.

<sup>2)</sup> Den Straßen am himmel entsprechen Straßen auf Erben (S. 77): mit Iring wird in der helbensage flets Irmin zugleich genannt: auf Irmin hat man die Irmin-fäule zurflägeführt, von der vier Straßen nach den vier Winden liefen: England ward von Mitternacht nach Mittag burchschnitten von der Ermingo-stroto: Iring fraßen hat man, wie am himmel, auch auf Erben vermutet: der himmels wagen heißt auch Irminswagen: hieraus hat man Iring (heimball) und Irmin als Brüder und als Wegegötter der himmels und Erbenstraßen gefolgert, mit sehr zweiselhaftem Recht. — Ohne Zweisel aber hängt der Rame der herminonen und der ber Hermunduren (der späteren Thüringe), bei denen Irmin, Irminfrid und Iring begegnen, mit der Irminsus (S. 26) und dem Irmin-Wagen, mit einem Gott oder Halbgott Irmin zusammen.

Gluthauch, Frehas (ber jungen Erbe) Halsgeschmeibe Brisingamen (bas frische Grün bes Rasens) geraubt (b. h. versengt) hatte, ba brachte es ihr Heimball nach siegreichem Kampse mit Loki wieder zurück: ber erfrischenbe Regen belebt bas versengte Grün auss neue.

Höbur, ber schuldlose Töter Balburs, und Obins wie Balburs Rächer: Hermobr, Bibar und Wali, sind uns fast nur aus ber Geschichte von des Lichtgottes Ermordung und der Erneuerung der Welt bekannt: ihre Hauptbedeutung liegt auf den Gebieten jener beiden großen Sagen und ist dort zu würdigen. Aber einiges ist doch auch hier schon hervorzuheben.

Wali ist bas wieberkehrende Licht, welches zur Zeit ber Wintersonnenwende die Tötung Balburs, der in der Sommerssonnenwende stirbt, an dem blinden Hödur rächt; er ist der Sohn Odins und der Rinda (d. h. der winterlichen Erdrinde). Sie war die Tochter eines Ruthenens (Russens)Rönigs. Odin war nach Baldurs Tod geweissagt, nur diese könne ihm einen Sohn gebären, der Baldur rächen werde. Odin naht nun in seiner WanderersGestalt mit Schlapphut und Mantel jenem König, gewinnt dessen Gunst, schlägt als dessen Feldherr die Feinde und verlangt als Lohn der Tochter Hand. Der König will sie ihm geben, aber die spröde, herbe, stolze Jungfrau giebt ihm statt des Brautkusses — eine Ohrseige.

(Die Erzählung stammt aus Saxos Bericht, mit zahlreichen Bergröberungen ber Götter, welche wir saft sämtlich übergeben.) Run erscheint Obin als Golbschmied verkleibet und wirbt um die Maid mit kunstlichen Spangen. Abermals mit einem Schlag abgewiesen naht er als junger, blühender Krieger zu Roß und zeigt ihr seine Reiter-Künste. Aber sie stößt den Werbenden so ranh zurück, daß er strauchelt und sein Knie die Erde rührt. Da berührt er sie zornig mit seinem Zauberstabe (gambantein, den Stirnir gegen Gerda brauchte S. 120) und beraubt sie so

bes Verstandes. Aber die Werbung giebt er nicht auf: kann boch nur Rinda Baldurs Rächer gebären. Er verkleidet sich in Frauengewand, nimmt unter dem Namen Wecha Dienst bei dem Mädchen und wäscht ihr die weißen Füße. Da sie immer schwerer erkrankt, verheißt er, sie zu heilen, aber mit so harter Kur, daß die Kranke sie nur gezwungen ertragen werde. So wird ihm von dem Bater das Mädchen gebunden übergeben: er führt sie sort, vermählt sich nun mit der Widerstrebenden und sie wird die Mutter Walis. Während seiner Abwesenheit und wegen des verübten Betruges!) entsetzt aber ein Teil der Götter Odin der obersten Gewalt: ein Anderer, Uller, erhält Odins Thron und Namen: aber bald gewinnt Odin die Götter wieder für sich, Uller muß flüchten und wird im fernen Korben erschlagen.

Die Deutung ist nicht schwer. Rinda ist die winterliche Erdrinde: nach des Lichtgottes Baldur Tod ist die Erde dem wohlthätigen Himmelsgott Obin entrückt. Bergebens bemüht dieser sich, sie für sich zu gewinnen: vergeblich bekämpft er tapfer die Binterriesen, vergeblich wirbt er um sie mit den goldenen Gaben des Sommers, vergeblich zeigt er ihr die Lust kriegerischer Spiele, der schönsten Gabe der Sommerzeit: die Erde, die dem Liebesleben abgesagt, weist dreimal heftig den Freier zurück: die Bersuche, des Winters Herschaft zu brechen, scheitern. Da verflucht sie der Lebensgott für immer, dem Wintertode verfallen zu sein, falls sie ihn nicht erhöre: er wirdt um die Erstarrte, indem er ihr die Füse bespült (es ist wohl allzukühn, hier an den Tauwind zu denken, der die Erd-

<sup>1)</sup> Eine gang fpate, unpaffenbe Buthat Saros, ber Alles auf geschichtlich-menschliche Buftanbe und auf bie Moral seiner Zeit zuruchfilbrt. Für eine zur Bieberbelebung ber Erbe sieghaft burchgeführte Arglift ftrafen bie Götter ihren König gewiß nicht! Bir werben sehen, aus welchem Ratur-Grund in ber alten Göttersage Uller an Obins Stelle tritt.

rinde in Tauwasser schmelzt: aber irgend ein ähnlicher elementarer Borgang in täuschender Hülle und scheinbar ungefährlicher Sestalt liegt hier zu Grunde) und zwingt die immer noch Widerstrebende zuletzt mit Gewalt, sich dem Sieger zu ergeben und die Mutter zu werden des neuen Frühlings, der den im Borjahr Setöteten an dem Winter- und Nacht-Gott Hödur rächt. Ursprünglich bezog sich Baldurs Tod nur auf den jähr- lichen Untergang des Lichtes: erst später ward dies auf die Götterdämmerung bezogen und nun konnte nicht mehr Baldur selbst jeden Frühling wiederkehren, — vielmehr erst in der erneuten Welt — sondern statt seiner ein Bruder, ein anderer Sohn Odins 1).

Wali war der Monat Liosberi (Lichtbringer: vom neunzehnten Januar bis achtzehnten Februar) geweiht, was die Grundauffassung voll bekräftigt. In diese Zeit fällt nicht nur Mariä Lichtmeß (zweiter Februar), auch der Valentinstag (vierter Februar), der in England (Ophelia in Shakesspeares Hamlet führt ein Bolkslied darüber an), Nordfrankreich, Brabant ein Fest der Liebenden ist. An diesem Tage paaren sich nach dem Volksglauben die Vögelein und auch die jungen Leute wählten oder erlosten für das kommende Jahr, halb im Scherz, halb im Ernst, ihren Schatz. Man hat nun Sankt Valentin als an Walis Stelle getreten gedacht, auch dieses Heiligen Namen auf einen zweiten Namen desselben Gottes: Ali, der Nährer, und einen dritten: Bui, der Bebauer, d. h. Erdbebauer, Ackerbebauer, aus Welo, Wolo (unserem neuhochdeutschen "Wohl")

<sup>1)</sup> Zu tunflich und zugleich recht geschmadlos scheint die Erklärung von Obins angeblicher Bertreibung aus bem himmel nach Balis Geburt aus ber Ersahrung, daß, "wenn die Tage langen, der Binter erst tommt gegangen": auch fällt ja Bali, nur eine Nacht alt, ben bunteln Bintergott Höbur. Bielmehr ift diese "Bertreibung" Obins späte Zuthat Saros und hat Ullers Eintreten für Obin nach der echten Sage mit Rinda und Bali gar keinen Zusammenhang.

zurückgeführt, b. h. einen Gott bes Wohlergehens, Glückes, eines Liebes-Frühlings. — Auch als guter Schütze wird Bali gerühmt: ber Frühlingssonnengott entsenbet die fernhintreffenben Bfeile wie Bhöbos Apollon.

Uller ift nach ber echten alten Sage burchaus nicht ein von ben emporten Gottern eingesetzter Gegenkonig Obins, sondern lediglich Obin selbst: nur ein winterlicher, statt bes sommerlichen Obins. Nur ber Sommer ift bie Zeit für bie Rriegsfahrten bes Siegesgottes - ift er boch zugleich ber allbelebenbe Allvater ber sommerlichen Lebensfreube: im Winter ruben wie ber Krieg, so jenes warme Freubeleben: Obin ist fern, so scheint es. Aber er ist boch ba: nur unter bem Ramen "Uller" und in winterlicher Bermummung. Jest gewährt ber Schnee bie Kabrte bes Wilbes bem Weibmann: nun beginnt bie Jagb: Uller führt sie an, jum Schutz gegen bie Ralte in Tierfelle gehüllt, seines Birschgangs Beute liefert ihm ja reichlich Belgwert, - mit Bogen 1) und Pfeil, Schrittschuhe unter ben Sohlen: - fo verfolgt er bebend über Schnee und Eis bes Wilbes Spur, ein Gott ber Jagb: hierin ift ibm Santt Subert (Suchert, ber Rampfglanzenbe), nachgefolgt. Er ist ein Sohn ber Erbgöttin Sif, aber nicht von Thor: benn er wird geboren, wann die Gewitter noch ferne sind: sein Bater konnte füglich ungenannt bleiben, wenn Uller = Obin ist. Sich selber meint baber Obin, wenn er, in König Geirrobs Sal jur Folter zwischen zwei Reuer gesett (S. 155), ausruft: "Wer bie Lobe loicht, gewinnt Ullers Bunft und aller Götter". 3m Sommer weilt bagegen Uller in ber Unterwelt, Obin auf Erben und in Asgard. Als winterlicher Gott hat Uller auch bie Schrittschuhe, vielleicht auch bie Schnee-

<sup>1)</sup> Seine Bohnung P. balir (S. 29), Eiben-thäler, weil von Eibenholz die besten Bogen gesertigt werben? Ober von pba, Flut, Fluten- ib. h. Regen ?? Thal?

schuhe erfunden: er besprach burch Zauber 1) einen Knochen jo, daß er darauf über das gefrorene Meer fahren tonnte: bie Schrittschube murben aus Anochen gefertigt : vielleicht aber ließ ibn die Sage auf solchen breiten, schildabnlichen Bauberschuben auch über fluffig Baffer fcreiten. Dag er aber beshalb (warum? ein Schrittschuh ift boch kein Schilb!) ber "Schild-As" beifit (vergleiche S. 178 bei Beimball: "ber Schwert-As"), ist ebenso unwahrscheinlich, wie daß er beshalb im Zweikampf angerufen murbe, weil hier ber Schilb fo wichtig gewesen sei! Bielleicht war als sein Schild bie Gisbede bes winterlichen Meeres gebacht und vielleicht beißt beshalb ber (Gis-) Schilb "Ullers Schiff", weil ber Wintergott, statt auf einem Schiff, auf bem Schilbe bes Gises bas Meer überschreitet. Allein das sind lauter allzu fühne, wenig befriedigende Bermutungen.

Bibar heißt "ber schweigsame As": nur allzusehr verbient er biesen Namen: benn er schweigt auch uns gegenüber: bie Forschung müht sich fast ganz vergeblich ihn zu erklären. Doch wird man "Bibar" als ben "Bieberer"2), b. h. ben Wieberbringer und Erneuerer sassen bürsen: er ist es, ber seines Baters Obin Fall an dem Fenriswolse rächt, und er ist es, der neben Wali, dem Rächer Balburs, vor allen anderen als in der erneuten Welt sortlebend ausdrücklich genannt wird: er rächt den All-Erhalter an dem All-Berderber: er erneut die Welt. Vielleicht war seine Naturgrundlage die jährliche Wieder-Erneuerung des Lebens der Natur im Frühling, bevor noch die Welt-Vernichtung und Welt-Erneuerung ausgebildet war: als diese Lehren auffamen,

<sup>1) .</sup>Bie trefflich er verftand", - wenn er Obin felber war, vgl. ben Merfeburger Spruch S. 131.

<sup>2)</sup> Nach Anbern ift Bibar (von vidr, Walb), ber "schweigenbe Urwalb": niemand wagt ihm zu nahen: sogar Losi weiß nichts gegen ihn zu lästern.

warb aus dem jährlichen Erneuerer der endgültige Wiederbringer. Weil er auch das Grün der Erde wiederbringt, —
alljährlich und in der großen Erneuerung — mag es von ihm
heißen: "Gesträuch grünt und hohes Gras in Widars Landwidi"
(Landweite, Gebiet), was auf bei de Arten von Erneuerung paßt.
Daß er dereinst den Fenriswolf erlegen wird (und zwar in welcher
Weise), verkündet die Weissagung: er werde "dem Wolf die
kalten Kiefern klüften" (s. unten Buch III, Kapitel 2). Und zu
dieser Bedeutung Widars als des Rächers und Wiederherstellers
der Götter stimmt es auch trefflich, wenn es heißt: "Auf Widar
vertrauen die Götter in allen Gesahren". Stumm und abgeschieden wohnt er in der Einöde, bis er hervorschreitet, des
hohen Baters Tod zu rächen.

Wir sahen bereits, daß Obins eine Bebeutung als Gott ber Dichtung aus seinem Wesen ausgelöst!) und in seinem Sohne Bragi, als einem besonderen Gott der Dichtung, wiederholt, selbständig persönlich gemacht wird. Wir wissen nur sehr wenig von diesem: "er ist geseiert wegen Wortgewandtheit und Wohlredenheit und geschickt in der Skaldenkunst, die nach ihm Bragr heißt: auch werden Leute, die redegeschickter als andere, Bragur-Leute genannt. Seine Gattin Idun bewahrt in einem Gefäße jene Äpfel, welche die Götter genießen, wenn sie altern: benn davon werden sie alse (immer wieder) jung und mag das so dauern die zur Götterdämmerung".

Es verstößt nun gegen alle Erfahrung über Entstehung von Göttern und Göttersagen, mit der herrschenden Auffassung anzunehmen, in der verjüngenden Kraft dieser Apfel sei die "verjüngende Kraft der Poesie" geseiert! Nein! Solche äfthetisch philosophische Restexionen, wie sie ein Dichter-

<sup>1)</sup> Bie fo oft : 3. B. Balbur als Rechtsreinheit unb Rechtswahrheit in feinem Sohne Forfeti.

Philosoph überseinerter Zivilisation anstellt, liegen ben naiven Anschauungen ber Urzeit fern. Bielmehr verrät eine Stelle, welche Ibun mit Gerba (S. 117) ibentifiziert, baß diese verzüngenden Apfel die in jedem Frühjahr sich verjüngende Lebenstraft der Erbe sind: jeden Herbst dämmern die Licht-Götter, jedes Frühjahr verjüngen sie sich wieder durch die verjüngte Lebenstrast der Erbe: daher währt diese verjüngende Wirtung auch nur dies zur Götterdämmerung, vor deren Bollendung bereits das Wiederschren des Frühlings aushört. Erst folgeweise und später hat man dann auch die mit dem Frühling wieder beginnende Liedeslust in jenen Äpfeln gefunden und deren Eignerin<sup>1</sup>) mit dem Liedgott vermählt.

Bon Ibun werben zwei verschiebene Sagen erzählt, beren erfte bloß auf ben Jahreswechsel sich bezieht, beren zweite, urssprünglich von gleicher Bebeutung, später auf den Untergang der Welt übertragen wurde.

Einmal zogen brei Asen wandernd über Berg und Thal: Obin, Loti und Hönir. Sie kamen in öbe Lande, wo sie nur schmale Kost sanden. Da sie ins Thal herabstiegen, erblickten sie eine Herbe weidender Rinder. Eifrig und voll Freude, ihren Hunger zu stillen, ergriffen sie eines der Tiere, schlachteten es, machten Fener an unter einer hochwipfeligen Eiche und wollten den ganzen Ochsen sieden. Nach geraumer Zeit, da sie füglich glauben dursten, der Sud sei vollendet, beckten sie den Kessel auf: — aber siehe, das Fleisch war noch nicht gar. Und da sie nach langer Zeit wieder nachsahen, da war es nicht besser. Erstaunt redeten sie unter einander, woher das wohl rühren könne? Da hörten sie hoch von dem Wipfel der Eiche herab eine Stimme: "Ich, der ich hier oben sitze,

<sup>1)</sup> Schon Jouns Rame bebeutet (wie ber Wibars); - "Bieber", "Bieberm", b. h. verillngenbe Erneuung.

wehre bem Sub, ju sieben". Und hinaufschauend erblicken sie da oben einen Abler, ber war nicht klein. "Wollt ihr mir Sättigung verstatten an bem Rinbe", rief ber machtige Rogel berunter, "so foll ber Sub sieben". Da fie nun zustimmten, flog ber Aar berab, sette sich zu bem Ressel und sofort war das Fleisch gar. Der Bogel nahm nun aber gleich vorweg für fich die besten und größten Stude: beibe Lenben und beibe Bugteile. Das ergurnte Loti: er faßte eine Stange und ftieß fle mit Macht bem Bogel in ben Leib. Der flog auf, bie Stangenspite im Rumpf: aber Loti hielt noch bas andere Enbe in ben beiben Handen und fab fich mit emporgeriffen: und konnte nicht loslaffen, ohne berabzufturgen und ju zerschmettern. Und ber Bogel flog sausend über Felsspiken, Bergfteine und Baume fo niebrig bin, bag Loti beftig baran ftieß mit ben Beinen: und auch die Arme schmerzten ibn so arg: er meinte, sie wurden ibm aus ben Achseln gerissen. Flebentlich schreiend bat er ben Abler um Frieden. Der aber fubr immer rascher babin und sagte, niemals solle Loti bavon fommen, wenn er ibm nicht Ibun samt ihren Abfeln aus Asgarb berbeischaffe und in seine Gewalt gebe. Loti, in seiner Angst, versprach alles. Da sette ibn ber Bogel ab, bak jener ju feinen Weggefährten jurudgeben tonnte. Er fowieg aber von ber Lösung, die er versprochen hatte. Als fie nun wieber nach Asgard beimgekehrt waren, sprach Loki zu Ibun: "Romm, bu Holbe, mit mir nach Mibgard hinunter. Da bab' ich in einem Balb einen Baum gefunden mit Apfeln, die find noch schöner als bie Deinen." 3bun wollte bas nicht glauben. "Wohlan", sprach Loti, "nimm beine Apfel mit, balte fie baneben und vergleiche." Und Ibun that nach seinem Rate und folgte ibm ju Balbe. Da tam faufend ber Riefe Thiaffi in Arlerhaut gefahren — benn ber war es gewesen, ber Lofi überlistet und entführt hatte — ergriff Zoun samt ihren Apfeln und trug sie durch die Luft davon nach Thrhmbeim in seine Heimat.

Den Göttern aber ging es nun gar schlecht, seit Ibun verschwunden: ihre Haare ergrauten, sie wurden alt. Da traten fie zusammen, hielten Rat und forschten, was man zulett von der Berschwundenen gesehen ober gehört. Da ward festgestellt: bas lette, mas man von ihr gesehen, mar, baß fie mit Loti aus Asgard geschritten. Da ergriffen fie ben icon lange Beargwohnten, banben ibn, führten ibn vor ihre Richterftuble und bedrobten ihn mit Beinigung und Tob. Loti erschrak: er gelobte, er wolle nach Ibun suchen in Jötunheim, - benn vielleicht fei fie borthin entführt - wenn ihm Frepa zu rascher Reise ihr Falkenhemb (S. 94) leihen wolle. Und nachbem er in dies hineingeschlüpft, flog er gen Norben nach Riesenheim und tam in Thiassis Saus. Der war fort, auf ben See gerubert: Ibun war allein zu Hause. Da verwandelte fie Loti in eine Rug (nach anberer Lesart in eine Schwalbe), ergriff sie famt ihren Apfeln mit ben Fangen, und flog bavon, fo schnell er tonnte. Aber Thiaffi, wie er nach Saufe tam, vermißte sofort Ibun, fuhr in sein Ablerhemb und feste bem Falten nach — mit Ablerschnelle. Die Götter stanben auf Asgarbs hoben Zinnen und blickten sehnsüchtig und harrend nach Ibun und nach Loti gen Norben. Da faben fie ben Falten heraneilen, bie Nuß in ben Fängen, hart verfolgt von bem burch bie Wolken fturmenben Abler. Sie eilten berab von der Mauer, hinaus vor das Thor und häuften trodene Sobelivane braugen bart an bem Ball. Der Kalte tam noch gludlich über bie Zinnen und ließ fich im Sofe gerabe hinter ber Mauer nieber. Da warfen bie Götter Feuer in bie Spane: ber Abler aber konnte fich im vollen Schuß bes Sturmflugs nicht mehr halten: er faufte heran, bas Feuer schlug ihm ins Gefieber: ba konnte er nicht mehr fliegen, er

stürzte zur Erbe und rasch waren die Asen zur Hand, zerrien ihn burch das Thorgatter und töteten ihn 1).

Thiaffi ift ein Sturmriese: benn als zerstörenbe Gewalt ift ber Wind nicht Obin, sonbern riefisch: Sturme, nach Schnelligkeit und Gewalt ihres sausenden Fluges, murben als Abler gebacht: seine Heimat Thrym-heim (wo auch ber riefische (im Gegensat zu Thor) Donnerer Throm bauset. S. 85) ift bas nördliche unfruchtbare Bebirge, von wannen im Spatberbst die eisigen, töblichen Stürme kommen: in diese öben Hungermarken waren tie brei Asen über Berge und Obland gewandert, beshalb fanden sie die karge Rost: als Sturmabler hat Thiassi auch verhindert, daß der Sud gedieh: er blies bas Feuer aus: er verweht die Wärme. Bielleicht batte es auch symbolische Bebeutung, daß gerade Loti (die Sommerwärme?) von dem talten Herbststurm davon getragen wird burch die Lufte. Wie Throm Freya (die schone Jahreszeit), so will Thiaffi bie Biebertebr bes Bruns ben Bottern ent. reißen und für sich rauben (Uhland: bas frische Sommergrun an Laub und Gras). Wirklich auch gelingt es bem berbftlichen Nordwind, das Grün des Waldes und den golbenen Blumenflor ber Wiesen ju entführen: bie Götter, b. b. bie

<sup>1)</sup> Zur Sühnung gaben fie Thiassis Tochter Stadi bem wanischen Gott Ribrb, Meer-gott, aus Roatun zur Ehe (beiber Kinder sind Freyr und Freya). Aber beibe vertrugen sich schlecht, wollten sie in Riörds heimat an dem Meeresstrand oder in Stadis Geburtsland in den Bergen hausen: Stadi tonnte an der Küste keinen Schlaf sinden vor der Möven ihr widrigem Gelreisch und Riörd wurden die Berge verleibet, weil ihm der Wölse Geheul nicht so gut gesiel, wie das Singen der wilden Schwäne am Meere. Stadi zog in ihre Berge zurück nach Thrymheim: dort jagt sie auf Schlittschuhen und schießt Wild mit ihrem Bogen. Man deutet: die Bergquelle Stadi, die sich mit dem Meere vereinigt hatte, sehnt sich zurück in das Hochland ihres Ursprungs.

Natur, werben nun alt und grau. Loki, der Südwind 1), wird ausgesandt, die Entführte wieder zu holen, muß sich Frehas, der Frühlingsgöttin, Flügel entleihen, nach der Jahreswende, wann der Nordsturm gerade abwesend.

Als Nuß b. h. als aufsprießenber Samenkern wird bie Berjüngung zurückgebracht ober in Gestalt ber frühlingverkündenden Schwalbe. Zwar brauft der Rorbsturm verfolgend hinterbrein: aber in den von den wohlthätigen Mächten
entzündeten Flammen der beginnenden Sommerglut muß er
verenden mit versengtem Gesieder.

Eine andere Sage berichtet: Ibun, Iwalbis, bes kunftreichen Zwerges jüngste Tochter, war, nachdem schon andere unheilvolle Borzeichen, schwere Träume und Ahnungen die Götter geängstet hatten, vom Weltenbaum herab zu Boden gesunken. Sie liegt an der Erbe, unter des Baumes Stamm gebannt: schwer erträgt sie dies Geschick: so lange an heitere Wohnungen gewöhnt, kann sie es nicht lernen, nun weilen zu sollen bei der Tochter Nörwis (S. 21), d. h. der Nacht, der Genossin Hels. Die Götter sehen ihre Trübsal um dieses Wohnens in der Tiese willen und senden ihr ein Wolfssell, sich zu bededen: damit verhüllt freut sie sich zwar dieses Mittels, ihre Farbe erneut sich. Aber doch trauert sie noch immer. Da sendet Odin drei Boten an sie aus: Heimdall, Losi und Bragi, die Niedergesunkene auszuforschen, was sie wisse von drohendem Weltzgeschick, ob das ihr Widersahrene auch den Göttern und der

<sup>1)</sup> Ober bie Barme überhaupt? Man muß auch hier nicht Alles aus tem Kern, aus ber Raturgrundlage ber Mythe erlfären wollen: Lotis ben Göttern bewußt und unbewußt verberbliche Gesamtbebeutung genügt auch hier, seine Rolle zu erklären. Man braucht also nicht zu beuten: dis schweichelnbe, aber verräterische Spätsommerglut ift es gewesen, welche bas Grün versengt, verweltt und so bessen Entsührung burch ben herbstwind arglistig vorgearbeitet hat.

Belt Unheil bedeute? Aber erfolglos bleibt die Sendung: wie scheu und betäubt erscheint den Boten die Arme: sie schweigt oder sie weint; die beiden anderen kehren nach Asgard zurud: nur Bragi bleibt, sie zu hüten, bei ihr zurud (ihr Gatte oder Bräutigam). "Der verstummte Gesang (auch Bogelgesang?) bei der hingewelkten Sommergrüne" (beutet Uhland poesievoll, aber sehr kühn).

Ibun ist auch hier die Sommergrune: fie heißt die jungste Tochter 3-waldis, des "Innen-Baltenben": benn innen im Schofe ber Erbe walten bie Zwerge, als beren funftvolles Bebilbe ber Schmud ber Oberfläche mit Blumen, Gras, Rrautern und Saaten gilt: haben fie boch auch Sifs golbenes Haar (S. 135) — ben Golbschmuck bes reifen Getreibes — gestaltet. Sie ift im herbst vom Beltenbaum sterbend berabgefunken: nahe Bels Reich liegt ber Blattschmud bes jungften Jahres, gewöhnt, in beiteren Soben zu wohnen, jest trauernd am Boben. Die Götter senben ihr zwar ben Winterschnee, bie Wolfsbede, fie zu schützen. Aber auch Heimball, ber Himmelsregen, und Loti, die Barme, vermögen fie nicht wieder zu beleben: ber verstummte Besang bleibt bei ihr gurud bis gur Biebertebr bes Frühlings (muß man im Sinne bes urfprünglichen Mythos beifügen), wann beibe wiebertehren nach oben. Spater aber ward Ibuns, ber Berjüngerin, Herabsinken auf die brohende Götterbammerung bezogen: sie galt nun, wie bald auch Balbur, bessen bevorstehenden Tod ihr Berabsinken nun vorbebeutet, ale unwiederbringbar ben Gottern verloren bis jur Erneuerung ber untergegangenen Belt. tiefernste Wendung in bem bie vergebliche Botichaft ichilbernben Ebbaliebe: "Dbins Rabenzauber". Dbin forbert bie Götter auf, "nun anderen Rat ju suchen mabrend ber Racht": fie finden keinen: andere boje Abnungen bruden fie. Er felbst aber sattelt sein Rog und reitet nach Bel, ber Unerschrockene, eine tote Wala burch Zauber zu wecken und von ihr Ausfunft zu erzwingen über bas nabenbe Geschick.

Sehr wenig ist es, was wir von einigen anderen Göttinnen und Göttern wissen: sast nur, daß ihnen gewisse Monate oder andere Jahresabschnitte geweiht waren. So einer Göttin Spurke der Februar, der nach ihr "Sporkel" bieß: vielleicht war ihr der gleichnamige Wacholderstrauch heilig: "Spörkels Kathrin (oder "Spörkels Elsken") schüttelt ihre neunundneunzig Röcke" sagt ein Sprichwort am Rhein oder in Westfalen: vielleicht die häusigen Regenschauer und Schneefälle dieses Monats?

Den Rordgermanen aber beißt ber Februar Boi und von bem Beibe, bas ihm biefen Ramen gab, geht folgenbe auf Landnahme, Aderbau und Frühlingsanfang bezügliche Sage. Der alte Riese Fornjotr (S. 133) hatte einen Sohn Kari, biefer einen Sohn Frosti (Frost), Diefer einen Sohn Snar (Schnee), biefer einen Sobn Thorri, bem (vielleicht) um Mitt-Winter das Opfer Thorrisblot gebracht wurde. Sein Sohn Gor gab bem "Schlacht-Monat" ben Ramen (im Rovember), ber andere Sohn hieß Nor: während des Thorri-Festes ward beren Schwester Boi geraubt. Der Bater entsandte beibe Sobne, bie Berlorene ju fuchen: vier Bochen fpater brachte er ein Opfer: (- "Goi-blott" -) vermutlich, auf bag bie Götter bie Biebergewinnung begünstigen möchten. Gor suchte jur Gee, Ror zu Lande: Gor fuhr an Schweden vorbei nach Dänemart, besuchte bier seine Gefippen, die von dem Meergott Sler (Ögir) ftammten, und segelte bann weiter gen Norben. aber wanderte aus Rwenland burch Lappland nach Throndheim. Beibe Brüber waren mit Befolgschaften ausgezogen und hatten sich auf ihrer Fahrt gar manche Land. icaften und Gilande unterworfen. Als fie wieder gufammentrafen, verteilten fie bas Gewonnene berart, bag Ror bas

feste Land behielt: - er nannte es Rorwegen, Gor aber Endlich fand Nor auch die Schwester wieber: bie Inseln. Brolf, ein Entel Thore, hatte fie geraubt aus Rwenland: aur Aussöhnung empfing Nor Brolfe Schwester aur Che. Boi foviel als Bau, b. h. Land ift, erhellt, bag bie ausziebenben Brüder Land suchen: Die Ramen Frost, Schnee, Nord weisen auf Winter-Riesen bin, benen bas Bauland burch ben Sproß bes Aderbaugottes für immer entzogen wirb. Das Ginzelne ber späten und kunstlichen Dichtung bleibt aber unklar: die Zusammenfassung von Rolonisation, Landnahme, Acterban, Frühlingsanfang als Stoffgebiete Giner Mbthe mußte verwirren. Es ift fehr willtürlich, Brolf als Brobolf auf ben Monat Marz (in Standinavien beginnt aber boch im Marz weber Leng noch Aderbestellung!) zu beziehen, weil dieser Monat bei ben Angelfach fen "Hrebemonabh" beißt: auch alamannisch (in Appenzell) Rebi-Monat, was auf eine Göttin Brebe gurudgeführt wirb. Der weibliche Schmud (angelfächfisch Rhebo) weist auf Frebas Brifingamen, bas Halsgeschmeibe, bas wir als bie von Gras und Blumen geschmudte Erbrinde tennen lernten.

Eine Frühlingsgöttin war auch Oftara, welche fogar bem chriftlichen Ofterfeste ben Ramen gegeben hat: ber April beißt nach ber Göttin ursprünglich, später nach bem meist in biesen Monat fallenben Auferstehungsfest "Oftar-manoth": fie brachte von Often ber Frühling und aufnehmenbes Licht!).

<sup>1) &</sup>quot;Germanisches Ofterseft": I. Es tam ber hirt vom Anger und sprach: "Der Lenz ift ba! | 3ch sab sie in ben Bollen, bie Göttin Oftara: | 3ch sab bas Reh, bas falbe, ber Göttin rasch Gespann, | 3ch hörte, wie die Schwalbe ben Botenruf begann. | Es brach bas Eis im Strome, es inospt ber Schlehbornstrauch: | So grift die hohe Göttin, grift sie nach altem Brauch". | Da ziehn sie mit ben Gaben zum Hain und zum Altar, | Die Mädchen und die Knaben, ber Lenz von diesem Jahr: | Das Mädchen, bas noch niemals im Reigentanz sich schwang. | Und boch vom Knabenspiele schon sernt ein scheuer Drang. | Der Knabe,



Ostara.



Die Edda kennt nur den die Himmelsgegend bezeichnenden Zwerg Auftri (S. 19). Aber bei ben Südgermanen ward bas fröhliche Frühlingsfest in heiteren Spielen gefeiert: die Sonne selber thut vor Luft am Morgen bes Oftersonntags brei Sprünge, ursprünglich wohl brei Freuden- (ober Sieges-) sprünge über ihre wiedergewonnene Rraft (ober im Wettkampf mit bem Winterriesen?). "Ofterspiel" beißt bochfte Freude, baber spricht mittelhochbeutsche Liebespoesie bie Geliebte an: "bu meines Herzens Oftertag". Die Ofter-Flaben, Ofter-Stollen, Ofter-Stufen, Ofter-Rüchel, welche zu dieser Zeit gebaden werben, weisen, wie all foldes Gebilbbrob, auf alte Opferschmäuse: ju folden mußte jeder Sof Beitrage in Naturalien liefern: beutlicher noch bezeugt baber ben beibnischen Ursprung biefer Festspeisen, bag in manchen Thälern Oberbaierns, 3. B. in der Jachenau, die einzelnen Gehöfte in Wechselreihe verpflichtet find (- ober boch vor wenigen Jahren verpflichtet waren -) zu gemeinschaftlicher Bergehrung einen Wibber zu liefern, bessen Sorner mit Banbern geschmudt und mit Rauschgold

ber noch niemals ben Speer im Kampfe schwang, | Und bem ber Glanz ber Schönheit boch schon zum Herzen brang. | Sie spenben goldnen Honig und Milch im Weiheguß, | Und sassen und umsangen sich in dem ersten Kuß. | Und durch den Wald, den stillen, frohlockt es: "Sie ist da! | Wir grüßen dich mit Kreuden, o Göttin Oftara!"

II. Gute Göttin, bu vom Aufgang, | Gabenreiche, bu bist da! | Und wir grußen dich mit Andacht, | Gute Göttin Ostara! | Aus dem fernen Sonnenlande, | Draus der Bäter Wandrung brach, | Ziehst du jährlich ihren Enkeln | In des Rordens Wälder nach. | Längst begraben ist der Letze, | Der dort deine Säulen sah, | Doch wir wissen's noch: — vom Ausgang | Sind auch wir, wie Ostara. | Rüttelt hier die Eichenwälder | Mendenlang der Sturm und Frost, | Rlingen an dem Herd uns wieder | Märchen alt aus goldnem Ost. | Und wir haben's nicht vergessen | Und in Sagen tönt es nach, | Wie der Ahn an blauen Strömen | Wunderschöne Blumen brach. (Felix Dahn, Gedichte II. Sammlung, 3. Aust. Leipzig 1883, S. 156.)

überzogen waren: wir wissen aber, bag bei Opferfesten borntragenden Tieren die Hörner "vergoldet" wurden. wird bei bem Ofterschmaus auch ber "Ofter-fahs" genannt: bas Ofter-Messer, mit bem bas Opfer geschlachtet worden. Abnliche Berpflichtungen gelten zu Oftern ober himmelfahrt in anderen Landschaften. Dag die Oftereier nicht von einer gewöhnlichen henne, sonbern vom Ofterhafen (genauer: von ber Frau Safin) gelegt werben, erklart fich ebenfalls nur aus ber Bebeutung ber Göttin Oftara: biefer, als einer Frühlingsund Liebesgöttin, war ber hafe wegen seiner Fruchtbarkeit beilig. Daß die Oftereier — die richtigen — rot sein muffen, rührt baber, daß Rot die dem Donnergott geweihte Farbe ift, das erfte Gewitter aber galt als Frühlingsanfang, als Tag bes Einzugs von Frau Oftara. Die Ofterfeuer, welche in nordbentichen Lanbicaften angezündet werben, find bie Scheiterhaufen des von dem Frühling besiegten und getoteten Binterriefen, welcher nun verbrannt wird nach altgermanischer Bestattungsweise: Judas Ischariot, ber manchmal babei ins Reuer geworfen wirb, ist nur ber von ber Rirche eingeführte Ersatmann für ben Winterriefen, welcher in anderen Gegenben beute noch als zottige Belgpuppe, mit Schneeschaufel und Schlitten ausgestattet, in die Klammen geschleubert wird, in Festhaltung ber Noch im spaten Mittelalter urfprünglichen Bebeutung 1). mußte ber Pfarrer am Oftersonntag nach ber Frühpredigt von ber Kanzel herab bem Bolt einen Schwant, ein luftig "Oftermärlein" erzählen. Das Bolt wollte die Kurzweil nicht miffen. welche zu ber beibnischen Zeit bas Ofterspiel gewährt hatte: und fo ichlugen die Leute benn nun in ber Rirche ihr "Oftergelächter" auf.

<sup>1)</sup> Über weitere ursprünglich beibuische Gebranche, die fich bei ber Feier von Oftern, Bfingften und anderen driftlichen Festen erhalten haben, f. Dahn, Bausteine I. Berlin 1879, S. 221.

Dagegen eine Sommers ober Erntegöttin war Thors Gemahlin Sif').

Loti schor ihr hinterlistig bas Haar ab: jedoch Thor zwang ihn, Ersat zu schaffen. Da ließ Loti von den Schwarzelben in der Erde ihr neue Haare von Gold machen, welche wachsen (und geschnitten werden) konnten wie natürliche: das Getreidesseld, bessen golden wallenden Haarschmuck der scheindar freundliche, in Wahrheit tücksich schädliche Glutsommer versengt, aber von den geheimnisvoll schaffenden Erdkräften für das kommende Jahr erneut wird.

Bielleicht entsprechen bieser norbischen Erntegöttin unter anderen Namen sübgermanische: Fraue Baud, Frau Wob (d. h. Frau Wod ans, — Frigg — Berahta — Holda), Frau Freke (beutlich Frigg), auch wohl Stempe, Trempe (wegen des stampsenden Fußes, roine pedauque, S. 151). Pflugschar und Egge, auf benen sie gern im Acerselb sich niederläßt, sind ihr geweiht: sie ist unverkennbar eine Schükerin des Acerdaues, Gewährerin des Erntesegens, identisch mit Frigg in dieser Bedeutung der hausfräulichen Göttin, oder sie ist diese eine Seite von Frigg, losgelöst und selbständig personissiert. Auch wohl Erka, Frau Erke, Frau Herke, Frau Harke heißt sie und führt den Rechen, die Harke, womit die geschnittenen Schwaden zusammengeharkt<sup>2</sup>) werden.

<sup>1)</sup> Bas immer ihr Rame bebeuten mag (nach 3. Grimm: Gippe, weil Thors hammer bie Ebe weiht und bamit aller Sippe, b. h. ehelicher Berwandtschaft Grundlage?). Eine mehr finnliche, auf ben Aderban ober bie Ernte begugliche Deutung hatte aber mehr für sich.

<sup>2)</sup> Mit Attilas Gemahlin Belle, auch Bedja, hat fie nichts zu schaffen: wenn fie manchmal mit Schwert und Schild bargeftellt und als tapfere Berteibigerin ber Beimat gefeiert wirb (in hiftorischen Sagen), so geht dies wehl auf Freya, die Ballure; ob ebenso Bal-purg, die Beilige bes erften Mai, auf eine Ballure hinweift, bleibt zweifelhaft.

Fulla, Friggs Schmudmätchen (nach bem Merfeburger Zauberspruch [S. 131] aber beren Schwester) trägt ein Goldband um die flatternden Loden: sie ist die Göttin der Fülle, der Üppigkeit, des Segens und des Überslusses: romanisch Dame Habonde, Abundia: also auch eine einzelne Seite von Frigg (S. 153). Sie verwahrt der Herrin Schmudkästchen und Schuhe und ist ihrer heimlichen Pläne Bertraute.

Auch die Sonne, Frau Sunna, war eine Göttin, welche nicht bloß bei der Lehre von der Entstehung der Welt zur Erklärung des Tagesgestirnes angeführt und damit (für sich allein oder zusammen etwa mit dem Mond) abgesertigt worden wäre, sondern im Bolt in allerlei Kulthandlungen verehrt ward und in mancherlei Erzählungen durch die Lande ging (S. 131).

Bahrend diese Göttinnen unverkennbar in dem Leben bes Boltes tief wurzelten, machen einige andere Ramen, die in der Ebda begegnen, mehr ober minder ben Eindruck, als seien sie von den Stalben kunftlich gestaltet, mit geringem Anhalt an dem Glauben des Boltes.

Dies gilt noch am wenigsten von Gna, ber Botin Friggs, beren Roß Hof-hwarpnir (Huf-werfer) über Wasser und durch Luft wie auf sestem Boben zu laufen vermag. Wanen sahen einst sie auf biesem Roß durch die Luft brausen und fragen erstaunt: "Was fliegt da, was fährt da, was lenkt durch die Luft?" Sie aber (Gna, die "Hochstliegende"?) antwortete: "Ich sliege nicht, ich sahre nicht, doch lenkt ich durch die Luft auf Hospampir, den Ham sterpir (Schenkel-rasch) mit Garbroswa (Starkschweif) zeugte".

Auch Hnoß, die Tochter Frehas und Obre (S. 146), hat vielleicht noch mehr Fleisch und Blut, da doch wenigstens ihre Eltern genannt werden: freilich bedeutet sie nur "Schmuck, Geschweibe", und wenn es nun von ihr heißt: "sie ist so schon,

baß Alles, was schön und köstlich ist, nach ihr benannt wird"
— so ist bas eine sehr frostige Personisikation bes wesenlosen Namens.

Eine ähnliche nüchterne Allegorie ist Gersemi, Kleinob, bann Siöfn, welche bie Menschen zur Zärtlichkeit erweicht: nach ihr (bie mit neuhochbeutsch "Seufzen" zusammenhängt) sei bie Liebe Siafni genannt worben.

Lofn (nach ber "Erlaubnis" benannt) hat von Obin und Frigg Erlaubnis empfangen, Paare zu verbinden, trot ber gegenstehenden (Rechts-) Hindernisse.

Wara, die Hüterin der Verträge, hört die Eide, die Berssprechungen, straft den Vertragsbruch: sie ist so weise, daß ihrem Forschen nichts verborgen bleibt. Shn versperrt die Thüren den rechtlos Andringenden, ist auch Helserin derer, die, unsgerecht verklagt, vor Gericht etwas leugnen: "Shn ist vorsgeschoben", heißt es daher, bestreitet der Beklagte die Schuld.

Hifn ift von Frigg (bie auch felbst biesen Namen führt: wieder ein Fall von Loslösung und Berselbständigung einer einzelnen Seite in einer Göttergestalt) allen als Helserin bestellt, die in Gefahren Schut brauchen (bas Wort ist unser "Lehnen").

Sbenfalls eine nüchterne Personifikation ist Snotra (die Geschneuzte, b. h. die Kluge) "verständig und artig: und alle Berktändigen heißen beshalb nach ihr".

Diese geist- und körper- und poesielosen Abstraktionen zeigen beutlich, wie in überkünstelter Zeit Stalben gleich ganze Götterzgestalten aus Wörtern schaffen, die im Volksleben und Bolksglauben keinen Bestand haben: — wie viel häufiger haben sie Götter zwar nicht geschaffen, aber in beliebigen Phantasies Dichtungen verwertet!

Wir sind damit an die äußerste Mark der Mythologie geslangt: wo die Grenze zwischen Religion und Kunstpoesie, ja gekünstelter Allegorie endet und wendet.

Mittelhochbeutsche Dichter sprechen in fast gleichem Sinne von Frau Sälbe, Frau Minne, Frau Ehre, Frau Maße, Frau Stäte, Frau Zucht, ohne an diese Wesen selbst zu glauben ober Glauben an sie von ihren Lesern ober Hörern zu verlangen.

<sup>1)</sup> Die wiederholt versicherte Zwölfzahl ber Asen ift sehr schwer sestzanstellen; etwa: Obin, Thor, Thr, Balbur, Höbur, Bragi, Forseti, Heimball, Uller, hermodur, Wibar und Bali. — Dabei scheiden Frehr und Riörder als Banen, hönir als biesen vergeiselt, Loti wegen seines übertrittes aus.

## Bwölftes Aapitel.

## Mittelwefen: Elben, 3merge, Riefen.

Zwischen Göttern und Menschen steben gablreiche Mittel. wesen: nicht so machtig, wie bie Bötter - beren Macht aber freilich auch teineswegs unbeschräntt, teineswegs "Allmacht" ift, - jeboch machtiger als bie Menschen: jumal ben Schranken bes Ranmes gang ober boch jum Teil entrückt, mit übermenschlichen Baben von Zufunft-Renntnis, Schönheit, Schnelligkeit, Berwandlungsfähigkeit ausgerüftet. Die Frage, ob ihre Seelen sterblich ober unsterblich, wird verschieden beantwortet. Mittelwesen, fast unübersehbar ichon an Mannigfaltigkeit und unschätzbar an Zahl, erfüllen in wimmelnder Menge ben Ather, die Luft (obwohl hierfür die Zeugnisse schwach sind), die Erbe, die Meere, die Strome, die Bache, die Wasserfälle, die Seen, die Quellen. Sie hausen auf Bergen, in Sohlen, in Kelfen, in Balbern, in einzelnen Baumen und Bufchen, im Moos, im Relch ber Blumen, ja zwischen Stamm und Rinde sogar vermögen die Winzig Feinen sich einzunisten: fie find bie Träger, ber Ausbruck bes lebhaften Naturgefühls, in welchem, lebendiger noch als Hellenen und Italiter, die Germanen alles um fie ber bevolkerten und befeelten mit übermenschlichen Wefen, welche, regelmäßig unsichtbar und nur spürbar an ihren Wirtungen, manchmal sich ben überraschten Augen ber Menschen zeigen 1). Solche "Mittelwesen" heißen mit allgemeinstem Namen "Wicht": soviel wie Wesen 2). Heute sagen wir ber Wicht in abschätzigem Sinn, aber auch "bas Wicht" hat sich mundartlich, z. B. westfälisch, erhalten und bedeutet, ohne ungünstigen Sinn, ein Mädchen. Die Kleinheit und zugleich die Übermenschlichkeit wird ausgebrückt durch Namen wie "Wichtel", "Wichtlein", "Wichtelmännchen".

Enger wohl ist ber Name "Elben", "ber Elbe", "bie Elbin"3): aber boch machen bie Elben und Elbinnen, selbst wieber in mehrere Gruppen gespalten (S. 26), für sich ein ganzes Reich, eine ganze große Klasse von Wesen aus, wie Asen, Menschen, Riesen. Ursprünglich waren wohl alle Elben "licht": benn ber Name geht auf valbus« (weiß, hell) zurück4) und es ist

<sup>1) 3</sup>m Ginzelnen find bie Ramen biefer Beifter bocht mannigfaltig. je nach ihrem Aufenthaltsort, b. b. oft zugleich nach ihrer Raturgrundlage, bann nach ihrem Aussehen; aber auch lanbschaftlich und ftammtumlich find fie febr verschieben benannt: Blaferle, Binbalfr. Sule. b. b. Beule-Mannden, im beulenben Binbe; Rebelmannle; Bafferg eifter: Baffermann, ber Red, ber Rig, bie Rige, Meer-Minne, Marmennil. Mubme, Mammelden; Bergmannden; Erbgeifter: Erbmannden. Unterirbifde, Onnerbantiffen; Balbgeifter: Schrat, Schretel, Schregel, Murraue, Martbruder, Dolg., Moos, Balb-Mannchen, Moos, Balb., Bolg-Beiblein: beren Leben ift oft an einen Baum gefnüpft, wie bas ber bellenischen Dryaben; icalt man bem Baum bie Rinbe ab, muß bas Solzweiblein fterben. Botan, ber wilbe Jager, jagt in ben Stilrmen ber winterlichen Tag. und Rachtgleiche bie Solzweiblein im Balbe: b. b. ber Sturm tnidt bie Stamme. Felbgeifter: "Beibemann", "Beibemanueten" (weftfalifc) "Bil.wiß"; Dausgeifter: Berbmanuli, Beinden, Beinzelmännden, Baulemannerden, Bolbden, Bichtel, Bichtelmännden, Toggeli (fcweizer.), Narggen (tirol.).

<sup>2)</sup> Auch wohl Menni, Minne, befonbers für Baffer-Geifter, baber Marmennil, boch giebt es auch "Balb-Minnen".

<sup>3)</sup> Erft feit ber Einblirgerung von Shatespeares Sommernachtstraum in Deutschland ift bie Form "Elfe" vorherrichend geworben.

<sup>4)</sup> Rach Anbern aber auf alere, nähren.

vielleicht nicht ganz ober boch nicht allgemein richtig, bie Dunkel-Elben mit ben Zwergen zu ibentifizieren. Die Lichtelben sind schöner (heller) als die Sonne, die Dunkel-Elben schwärzer als Bech: aber böse, schäblich sind auch diese nicht: sie stehen vielmehr (in der Regel) auf Seite der Götter, denen sie Waffen und Zaubergeräte schmieden, gegen die Riesen. Ihr Reich, Alsheim, liegt Asenheim nahe: Frehr, der Gott der Fruchtbarkeit, erhielt Alsheim als "Zahngebinde" (S. 159): einmal wird auch "Bid-blain" ("weit blauend"), also blauer Himmel, als ihr luftig und leuchtend Heim bezeichnet.

Alle Elben sind die im Stillen unablässig wirkenden Geheimsträfte der Natur: sie "brauen" oder "spinnen" das Wetter, sie lassen die Halme sprießen, sie schaffen oder verarbeiten doch im Schoße der Erde als Dunkelelben oder Zwerge!) die Abern des Wetalls. Aber mutwillig, ferner leicht reizbar, dann rachsüchtig sind alle Elben: auch die Licht-Elben lieben es, aus Mutwillen Wenschen und Tiere, z. B. Pferde (daher "Pferdemahr") 2), zu necken, zu plagen, sie vom Weg ab in die Irre zu locken, ihnen plöglich überraschend und erschreckend auf den Rücken, auf den Nacken zu springen und sich dann, sie "reitend", von ihnen tragen zu lassen: so reiten die elbischen "Truden" Rosse und Wenschen: das "Albbrücken" ift das Bedrücktwerden im Schlaf, in beängstigendem Traum, von einem auf des Geplagten Brust reitenden Elben, dem Nacht-Alb, Nacht-Mahr: "elf-riddens sagen die Engländer. Aber auch Krankheiten, z. B. der Weichsel-

<sup>1)</sup> Dies gemein-germanische Wort ift noch unerklärt: Die früher angenommene Beziehung zu griechisch "Thourgos" ift unbegründet. Die brei nordischen Zwergenreiche mit ben Königen Mot-sognir (Kraftsauger), Durin (Schlummer), Dvalin (Schlaf) — Die letteren Zwerge trachten an Die Oberfläche empor, — find vielleicht nur Stalben-Boefie.

<sup>2)</sup> Findet ber Bauer morgens feine Roffe matt, abgebett, mit Schaum vor bem Mund, Mabne und Schweif verzottet, fo weiß er, nachtlicherweile hat fie bie "Trud", ber "Rachtmahr" geritten.

Bopf bei Menschen und Tieren, zumal plötzlich anfallende, besonders auch Hausschläge sind vom "Elbengeschoß" dem Menschen angeblasen, angeschossen (daher "Hexen-Schuß" statt des älteren "Elben-Schuß") und deshalb empsiehlt die Bolksmedizin als Hauptmittel, solcher Krankheiten sich zu entledigen, zwischen zwei nahe aneinander stehenden Bäumen, Felsen, durch eine Felsspalte hindurch sich zu drängen: je enger, desto besser: besto sicherer wird das elbische Geschoß, das winzige, unsichtbare, welches in der Haut des Erkrankten haftet, abgestreift. Jedoch auch durch den bloßen Blick ("bösen Blick", "elbischen Blick") können sie Unheil über den Menschen bringen, der sie reizte.

Es giebt nur icone Lichtelben 1), bagegen balb icone, balb bakliche ("eislich gethane") Dunkelelben. Die Zwerge find burch ben biden Ropf, bie allzufurzen Beine, ben watschelnben Bang entstellt: oft haben fie Banfe- ober Rrabenfuße: und biefe beschämenbe Ungeftalt nächtlicher Bafte wird entbedt, beftreut man herb und Diele mit Afche: bann finbet man am anderen Morgen bie Bogelfuße abgebrudt. Aber bas nehmen die (meift) wohlthätigen Hausgeister sehr übel und man verscheucht sie bamit für immerbar. Auch die guten Schutgeister eines Lanbes, einer Ruften-Strede maren, eben als Elben, leicht zu verscheuchen, zu erschrecken. Bose Feinte bes Landes versuchten bas burch "Neibstangen" zu bewirken (S. 165): aber auch unabsichtlich konnten bie Scheuen verschüchtert und vertrieben werben auf Nimmerwiederkehr burch plötlich erschreckenden Anblick. Deshalb war es manchmal verboten, an ben Schiffsichnabeln Drachentopfe ober andere Schreck einjagende Bilber von Ungetümen anzubringen, welche,

<sup>1)</sup> So zumal in England und Schottland wird die ftrahlende Schöne ihres Antlites, ihres Haares, ber weiß leuchtenden Kleibung gepriesen: boch brangen sich hier auch teltische Borftellungen von ben Feen ein.

wenn fle gegen bie Rufte heran fuhren, bie guten "Landwichte", (zugleich Landwächter) leicht erschreden und verscheuchen mochten.

Den Elben eignet manche ben Menschen überlegene Beisheit und Kunst. Opfer werben ihnen bargebracht, ihre Gunst
zu gewinnen ober zu erhalten, besonders auch, aber nicht allein,
ben Hausgeistern, welchen man Mehl und Salz auf dem Herbe verstreut, einen Napf Wilch hinstellt, wie man wohl
auch den Feld- und Korn-Geistern die letzten Baumfrüchte hängen, die letzten Ühren stehen läßt.). Sie lieben die Musit: sie führen wunderbare Tänze im Mondenlicht auf: am Morgen sindet man die Spuren dieses "Elsen-reigens", die "Els-ringeln", im tauigen Grase. Während sie nach heidnischer Aufsassung, abgesehen von neckschem Mutwillen, ben Menschen nur zur Strafe für Mißachtung oder Aränkung schaben, hat das Mittelalter auch diese wohlthätigen "Lieblinge" (Liuflinger im Norden) in teusslische, schäbliche, häßliche, die "guten Holdchen") in "Unholde" verwandelt: einzelne Elben

<sup>1)</sup> Beniger anspruchslos und harmlos find freilich die Basser-Geifter: sie bursten nach Blut, nach warmem Leben, weshalb sie ja oft Menschen zu sich herabziehen, aber auch ihre eigenen Töchter zerreißen, wenn diese sich ungehorsam gegen das Gebot der Biederlehr, "bevor die Sonne zu Golbe geht", verspäten auf der Erde bei dem Tanz der Menschen: daher dem Basser-Elb ein schwarzes Lamm oder weißes Böcklein geschlachtet werden muß.

<sup>2)</sup> Als wohlthätige hausgeister faßt sie meine Dichtung im "Schmied von Gretna-Green" (Leipzig 1880) und in bem "Elsenabschieb" (Gebichte, II. Sammlung, 3. Aust., Leipzig 1883, S. 262).

Anna. | 3a, soll euch's wohlergehn, | So müßt ihr zu ben Hulbigen | Seheim und gläubig siehn! | Robin und Marp. | Die Hulbigen? So glandst du fest an sie? | Anna. | Hest wie an Gott und an Marie! | In diesem alten Sachsen-Hans | Bon je gehn Geister ein und aus. | Sie spinnen am Rade ben Boden zu Ende, | Sie rühren am Amboß die emsigen Hände. | Sie kehren die Kammern, sie segen die Stuben, | Sie strafen die faulen Dirnen und Buben, | Sie helsen den Fleißigen allerwegen, | Doch muß man sie schenen und ehren und psiegen. | Marp. | Ja, ja! Wie sagt die alte Weise? |

nehmen freilich sogar ber (späten) Sage nach bas Christentum selbst an burch bie Taufe.

Bei ben Zwergen tritt mancher Zug hervor, ber barauf hinweist, bag zwar keineswegs allein ober auch nur vorherrschend, aber boch auch neben anderen rein physischen Momenten ein Gegensatz ber Rasse und ber Kultur zu Grunde liegt: zum

Großmutter fang ste oft und leise! | Anna. | Bollt glitclich ihr burchs Leben geben, | Sollt ihr die guten Holden schen'n", | Die letzten Ühren lassen stehen | Und Mehl am Herd für sie verstren'n. | Zertretet nicht am Weg den Käser, | Der eilig in Geschäften reist: | Stört in der Rose nicht den Schläfer, — | Er ist ein wandermüber Geist. | Der Böglein Rester sei'n ench heilig: | Beschwingte Holden sind sie all: | Zumal Rostehlichen streuet eilig | Brot bei der ersten Floden Fall. | Und hört ihr's nachts im Hause weben, | Bestrenzt ench nicht und seib nicht bang: | Die braunen Wichtelmännchen schweben | Rur Segen raunend durch den Gang. | Bon keinem Feinde wird bezwungen | Ein Herz in Kämpsen noch so heiß, | Das sich umssüssert und umsschlungen | Bom Bund der guten Geister weiß.

Elfenabichieb. | Lebt nun mohl, ihr lichten Beiben, | Brauner Ader, gruner Rain, | Lebt nun wohl, wir muffen icheiben | Monbenglang und Sternenschein. | In ben Schoff ber Erbe fleigen, | In die Tiefe tauchen wir: | Rie mehr führen wir ben Reigen | In bem buich'gen Balbrevier. | Rings von allen Turmen lautet | Der verhaften Gloden Brans | Und ein jeber Schlag bebeutet: | "Bolbchen, euer Reich ift aus!" | Sang und Sitte find geschwunden | Und vergeffen Bucht und Recht; | Glanb' und Treu' wird nicht gefunden, | Spottend lebt ein frech Gefclecht. | Richt mehr laffen fromme Banbe | Uns bie letten Abren ftebn, | Selbft bie Rinber ohne Spende | Unferm Berb vorübergebn. | Bohl, es fei! - 3hr follt nun ichaffen | Selbft allein, in Ernt' und Saat: | Stebt, ben Ruten qu erichaffen, | Ginfam auf ber eignen That. | Rimmer treibt am Rab ben Faben | Fleiß'ger Magb bes Beinzels Sanb, | Silft bas Bichtel Garben laben, | Wann bem Anecht bie Starte fdmant. | Lebe mobl, bu Biefenquelle, | Buhl und Salbe, Trift und Saat. | Lebe wohl, bu braune Schwelle, | Der wir weihend nachts genaht. | Lebe Tenne wohl und Speicher, | Wo uns oft ber Tang gelett: | Ach, an Körnern wirft bu reicher, | Und an Segen armer jett. | Bald ruft ihr uns an, zu belfen, | Bann ihr schwer im Frone kencht, — | Aber nimmer schaut die Elsen. ! Ber fie einmal hat verscheucht.

Teil haben die einwandernden Germanen in ihre Awergenwelt aufgenommen vorgefundene, an Kraft, Wuchs und Rultur tiefer stebenbe (finnische?) Bevölkerungen, welche ichen vor ben bochragenden Siegern zurudwichen, in die Wälber und Felshöhlen, in die von Wasser, von Seen und Flüssen umgebenen Zufluctsftätten 1) (Pfahlbauten) einer älteren Einwohnerschaft, welche, zwar ärmer und kulturlofer, aber mit besserem, b. b. älterem, Recht im Lande sitt2). Aus den Tiefen der Berge 3) (Felshöhlen), aus ben Teichen tonen bie klagenden Lieber biefes aussterbenden Bolfleins. Diese Leutchen find ehrlich, ohne Falfch, fie essen nur einfache, ungekochte Speise, sie tennen tein Salz: bie Runft bes Brobbadens zu erlernen tommen fie an ben Berb ber germanischen Hausfrau: sie klagen über die Untreue und Arglift4) ber ihnen weit überlegenen neuen Berren bes Lanbes. por benen sie verschwinden und aussterben muffen, etwa wie bie Rothaute Ameritas por ben "Blafigesichtern" mit ihrem Feuergewehr und Feuerwasser. Sie wagen sich wohl manchmal noch — zumal junge Männlein und Weiblein — schüchtern aus ihrem Versted im Wasser in bas Dorf, teilzunehmen an bem Tang um bie Linde: und an Schönheit bes Gefichts und an Feinheit ber Tangtunft übertreffen fie, g. B. "bie brei Gee-Jungfern", bann weit bie Menschen. Aber bevor bie Sonne fintt, muffen fie fluchtig verschwinden: ber naffe Saum ibres

<sup>1)</sup> Dabn, Baufteine I. Berlin 1879, G. 336.

<sup>2)</sup> Über einen abnlichen Bug bei ben Riefen f. unten.

<sup>3)</sup> Daher heißt bas Echo, ber Wiber-hall, ber aus Berg und Fels hervorzubringen scheint, "ber Zwergen-Sprache": dvorymâl.

<sup>4)</sup> Für solche Arglist, welche bas Bertrauen ber harmlofen täuscht, rachen sie sich bann freilich bitter: sie forbern jum Beispiel Menschen auf, eine Erbschaft, einen hort unter ben Elben (Zwergen) zu teilen: bie Menschen übervorteilen sie, nehmen etwa bas Beste bavon für sich: bann legen sie einen Fluch auf bie so entfrembeten Kleinobien: Ring, Becher ober Baffen (Schwert).

Sewandes verrät dann wohl ihren gewöhnlichen Aufenthalt — im Wasser, auf den Pfahlbauten — oder der Abdruck ihrer Füße, welche sie sorgfältig verbergen, verrät sie. Berspäten sie sich, so zerreißt sie wohl ihr Bater oder König und ein Blutsleck schwimmt auf der Wassersläche. Aber manche haben auch mit Menschen Schebündnisse geschlossen und Kinder gehabt, welche sie viele Jahre pflegen (S. 170), die sie plötzlich, etwa weil man, gegen das Gelübbe, um ihre Herkunft fragte, oder ihre Gänsefüßchen entdeckte, oder ihr nächtliches Fest mit anderen zu Besuch kommenden Geistern störte, wehklagend verschwinden auf Nimmerwiederkehr.

Einigermaßen, aber auch nur jum Teil, bangt biermit bie Reigung ber Zwerge jusammen, ben Menschen ju fteblen, was die Zwerge selbst nicht zuwege bringen können: allerlei Backgerat, Brangerat: (bas fie wohl auch entleihen und bann stets treulich, oft jum Lohne mit Gold gefüllt, jurudbringen) benn fie find "Meister-Diebe": fie stehlen bem brutenben Boglein unvermerkt die Eier unter dem Leibe weg: ganz besonders aber stehlen sie Menschen selbst: Erwachsene, schone Frauen, zumal aber Kinder aus ber Wiege: — sie legen bann wohl ihre eigenen häßlichen, bickfopfigen Sänglinge hinein, zum Taufch, zur Auswechselung ("Wechselbalg") — ober auch vom Spielplat, inbem fie bieselben an fich loden, ober Rinber, bie sich im Wald ober im bichten Korn bes Weges verirrt baben. um fo burch Bermählung mit ben iconen und ftarkgliebrigen Menschen ihrer eigenen verfrüppelten Zucht aufzuhelfen. halb stehlen ober loden ober bitten fie wohl auch Menschenfrauen, welche gerabe Rinber stillen, in ihre unterirbischen Böhlen, bort Zwergenkinder mit zu fäugen.

Jeboch jene sozusagen ethnographische und geschichtliche Grundlage ist, wie bemerkt, nur sehr vereinzelt. Im wesent-lichen haben die Zwerge eine Naturgrundlage (S. 201).

Und diese erklärt zum Teil auch das eben besprochene Kinderstehlen: das ertrunkene Kind ist von dem Wasserselb hinadzeholt, das im Wald verirrte, im dichten Korn bei heißem Mittag=Sommer-Brand verschmachtete, das in dem Sumpf erstickte vom "Wald-schratt", von der "Korn-Muhme", vom "Roggen-Mütterlein", von den "Moos-Männlein" verlockt und getötet.

Es ist auch keineswegs immer auf jene Scheu ber (finnischen?) Zwerge vor ber (germanischen) Kultur zurückzuführen, bag biese Dunkelelben ben Ackerbau, bas Roben ber Balber, bas Anlegen von Hüttenwerken baffen, fürchten, bavor auswandernd entrinnen. Die Naturgrundlage genügt zur Erklärung. Die im geheimen wirkenden und webenden Kräfte ber Natur im Erbenschofe, in Wald und Berg wollen nicht vom Menschen verstört, nicht ihm bienstbar gemacht werben. Daher bie Sagen, welche ungeheure Massen von unsichtbaren Auswanderern von tem Kahrmann über ben Strom fegen laffen: er bort nur ihre Stimmen und sein Schiff broht unter ber Laft ber unergreifbaren Fahrgafte zu finken: ober man bort bas Getrappel von vielen Tanfenden fleiner Füße über eine Brüde. Jeboch berührt sich biese Borstellung mit bem Sagenfreis von ber Unterwelt, über beren Strome bie Seelen ber Abgeschiebenen, bie Schatten, fich fahren laffen, weil Zwergenreich und Totenreich (unter ber Erbe) nah aneinander grenzen.

Die Zwerge, stets im Schose ber Erbe, in ben Tiefen ver Berge hausend, kennen alle Metall-Gänge und sind bie besten, zauberkundigsten Schmiede. Zwerge, Iwaldis Söhne, hatten Obins Speer Gungnir, Frehrs Schiff Stiddladnir und Sifs goldnes Haar (S. 195) geschmiedet. Loki verwettete sein Haupt einem Zwerge, daß bessen Bruder nicht brei gleich köstliche Kleinobe fertigen könne: aber obwohl Loki als Mücke den Gehilsen bei der Arbeit zweimal in die Hand stach, schuf dieser

boch Fros goldborftigen Eber und Obins Ring Draupnir und, obgleich er ihm bei bem britten Werk sogar in bas Auge stach, ben Hammer Thors, ber nur am Stiele etwas zu kurz geraten war, weil ber Bläser einen Augenblick vor Schmerz gezuckt und innegehalten hatte an ber Esse. Aber die Götter erklärten doch Loki ber Wette verlustig d. h. diese drei Kleinode ben drei ersten gleichwertig.

Übrigens haben bie Zwerge als unterirbische Beister mit ben Riesen bie Scheu vor bem Tageslicht gemein: ein Sonnenstrahl kann sie in Stein verwandeln. So überlistet Obin einen Zwerg in ber Wette von Frag' und Antwort, indem er ihn so lange beschäftigt, bis die Sonne in den Sal scheint und ben allzu eifrigen und auf fein Wiffen allzu eitelen Zwerg versteint. Auch zerspringt wohl ber Zwerg beim Morgenlicht. Deshalb tragen sie auch Nebelhüte, Tarnkappen, welche sie vor allem vor dem Sonnenstrahl schützen, dann freilich auch unsichtbar und zauberstart machen, so baß, wer ihnen bas Hütchen abschlägt, fie erbliden und bezwingen mag. Als Bewohner der Unterwelt find die Zwerge Nachbarn Hels, der Totenfrau, und "bleich um bie Rase" — wie Leichen —, oft hels Boten, Menschen, bie fterben sollen, abzuholen (ihr Berg ift oft geradezu die Unterwelt, b. h. das Reich der Toten 1)). wird Dietrich von Bern bald von einem schwarzen Roß, balt von einem Zwerg abgeholt bei seiner Entruckung. Auch ftatt bes Rattenfängers von Hameln holt etwa ein Zwerg bie Rinber ab und lodt fie in ben Berg.

<sup>1)</sup> Daher ift ber Unterwelt für immer verfallen ber Renfc, ber fich in ihre Feste gewagt, in ihre Höhle (benn "gegen Norben, auf Finsterfelben, steht ber Zwerge golbener Sal") gebrängt ober auch ber, von ihnen gelaben, irgend eine Speise bei ihnen genossen hat: die Rudlehr ift ihm bamit verwirft, wie Persephonen, nachbem sie in ber Unterwelt auch nur ein paar Grauatterne genossen.

Bermöge ihrer Zaubertünste können sich Zwergkönige sogar Riesen vienstbar machen. Denn die Welt der Zwerge ist in viele Königreiche gegliedert: solche zaubermächtige, reiche Zwerge waren Laurin, dessen Rosengarten mit seidener Schnur umbegt war: wer die Umfriedung verletzte, düßte mit dem linken Fuß und der rechten Hand. Andere Zwergenkönige herrschen über den Magnetberg im Lebermeer, im Harz (Giebich, ein Beiname Odins, der — um seiner Zauberkunst willen? — später von der verderbten Sage auch wohl als Zwergenkönig gedacht wird); Hans Heiling in Böhmen ist König der Berggeister (dagegen Rübezahl in Schlessen ist slavisch, nicht deutsch).

Eine besondere Gruppe ber Elben bilben bie Baffergeister mannigfaltiger Benennung (S. 200). "Mummel", ber Name ber Wasser-Rosen, ber Nymphäen, bezeichnet, wie Neck ober Rix, auch ben mannlichen Baffergeift (Mummel-See, Mumling - Aluf), Nire ben weiblichen. Beibe von hober, eben von elbischer Schönheit, lieben es, im Wasser spielenb ben Oberleib ber Sonne ober bem Monblicht zu zeigen: sie strählen babei ihr langes, golbenes, manchmal aber grunes Haar. Grun ober "eisern" sind auch ihre Zähne, die fie im Borne bleden, grun ihr hut ober rot ihre Müte. Die Königin ber Baffergeifter ift (abgeseben von ber Saf-fran, ober Ran, welche lettere riefisch, nicht elbisch, s. unten) Wachilbe, bie Ahnfran Wittiche, welche biefen auf seiner Flucht vor Dietrich von Bern schützend in die Flut aufnimmt (f. unten Belbenfagen). Aber auch Holba (f. oben Frigga) empfängt bie Ertrinkenben auf blumigen Wiesen, bie im Grunbe bes Gees liegen.

Die Wassergeister besonders lieben leidenschaftlich Musik und Tanz (S. 203, 205): ber schwedische Strom-Karl (Karl = Kerl = Mann) verlodt die Menschen durch bezaubernden Gesang: von seinem "Alb-leich" (Elben-Tanz-Beise) dürsen

nur zehn Bariationen gespielt werben: wollte man bie elfte auch noch spielen, welche bem Rachtgeist eigen ist, würden Tische und Banke, Greise und Großmütter, ja die Kinder in ber Wiege anheben und nicht mehr ablassen, zu tanzen.

In bem Element bes Feuers felbst lebenbe Beifter gab es unseres Wissens nicht: wohl aber solche, welche das Fener barftellten, personifizierten in seiner wohlthatigen und in seiner verberblichen Macht. Die Flamme bes Herbes war beilig: war fie boch von Göttern umschwebt und baber mit boberem Frieden auch von bem Bolkerecht umbegt. Der sonft vom Rechte nicht geschützte frembe Baft, ber Flüchtling, burfte wenigstens nach Gebot von Religion und Moral nicht mehr von bem Sausberrn als rechtlos behandelt werben, nachdem es ihm gelungen, ben Herb, ber zugleich ber älteste Altar, zu erreichen und zu umfaffen. Auch bie Berfolger burften ibn nicht von biefer Rufluchtoftatte hinwegreißen: wer biefen Berb-Frieben, ben gefteigerten Hausfrieden, brach, batte erhöhte Bufe bem Sauseigner zu entrichten. Das herbfeuer, welches bie Salle warmt, bie Speisen tocht ober brat, ber Schmiebekunft bient, wird in boben Ehren gehalten. Die Geifter, welche bas Feuer, übrigens auch bas Erbfeuer, barftellen, tragen oft rotes Gewand, ober boch ein rotes Hütlein ober Mütlein. Nur etwa bie 3rrwische, Irrlichter find manchmal unmittelbar als Keuer-Beifter gebacht: aber sie werben boch auch wieder von ber bupfenden Klamme felbit unterschieden: biefe Keuermannlein. Wiesenhüpferlein, Lüchte-mannetens gelten manchmal als Seelen ungetauft verftorbener Rinber, besonbers banfig aber als Seelen von Mart. Berrudern b. h. Bauern, welche beimlich zum Schaben ber Nachbarn bie Grenzsteine verschoben haben (baber in Westfalen Schnatganger, weil fie in ber verschobenen angemaßten Schnat = Furche geben), auch wohl Feldmesser, welche, bestochen, das gleiche gefrevelt.

müssen nun ben glühenden Stein in der Hand tragen und schmerzlich fragen: "Wo set, ich ihn hin? wo set, ich ihn hin."? Antwortet ihnen aber einer: "Wo du ihn hergenommen hast", so sind sie erlöst. Aber auch Meineidige müssen nach ihrem Tode als Irrlichter oder seurige Männer umgehen: "Id will nit spoken "gohn" oder "Id will nit glöhnig (glühend) gohn", sagt der niederdeutsche Bauer, der ungerechten Gewinn oder die Zumutung eines gewagten Sides vor Gericht ablehnt. Ihre Namen "Tüdebold" gehen auf ihre Tüde, "Hudebold" auf das elbische, nedische Ausspringen in den Nacken, "Tummelbink" auf ihr rasches Tummeln, ebenso "Fuchtelmännlein". Daß sie als Elben gedacht sind (obzwar die verdammten Seelen als Gespenster erscheinen) bekundet noch ausdrücklich der Name: "Elseichter".

Nicht in bem Feuer, aber an bem Feuer, neben bem Feuer bes herbes leben und wohnen die Hausgeister mannigfaltigster Art und Benennung, weil eben ber herd die heiligste
Stätte, gleichsam der Kern des Hauses ist. Die Hausgeister beißen deshalb geradezu "Herd-männlein": auf dem Herde, seinem Gesimse, waren Götter-Runen geritt, auch wohl Bilber der Götter, zumal aber der Hausgeister eingeritt, eingebrannt, auch wohl, aus Thon oder Metall geformt, aufgestellt'),

<sup>1)</sup> Das Bort "Robold" bestätigt die Bebeutung dieser Elben als hansgeister: die frühere Ableitung aus griechisch Robalos, worans auch mittellatein. gobolinus, franz. gobolin stammen sollte, ist unrichtig: vielmehr ist das Wort zusammengesetzt aus Rob, Kof (Berschlag, Haus, Schlafgemach) und old, wold, walt: also Haus-walt, wie Heer-old, Heer-walt. Tattermann aber geht auf tattern, erschreden machen, vgl. verbattern) zurüd, von dem Schred, den der plötzlich anspringende Kobold verursacht: baber heißt ein erschredender Unhold, der an einer Stange, vogelscheuchenähnlich, mit Lumpen ausgerichtet, einem Feinde, einem verhaßten Förster, Richter, Pfarrer, zumal aber einem Mädchen als Schandzeichen nachts vor das Haus gepstanzt wird, von den eine Art Bollsgericht psiegenden Burschen des Dorfes (ähnlich dem "Haberfeld treiben"), "Tatter-

welche Sitte an bem "Ramin" haftete und erst mit biesem ver-schwanb 1).

An die Stelle des Herbes trat später der Ofen (gotisch aubns, also h für f: h entspricht dem g in lateinisch ignis, Feuer). Dabei erklärt sich nun, daß in so vielen Sagen und Märchen der Unschuldig-Bersolgte, der Unglückliche, dem die Menschen nicht zu seinem Recht verhelsen wollen oder können, die echte Königstochter, welche von der falschen verdrängt ist, in äußerster Herzensbedrängnis "dem Ofen ihre Rot klagen", woranf ihnen alsbald geholsen wird: es ist nicht ein moderner, prosaischer Ofen, sondern der heilige Herd, an welchem gute Götter und helsende Geister wohnen, die auf solches Anrusen rettend eingreisen.

Andere Namen gehen darauf, daß die Geister, die Zwerge zumal, mißgestaltet oder verkrüppelt erscheinen: Bute, Bute mann, d. h. ein im Wachstum zurückgebliebener, kleiner Stump, auch von Bäumen und Büschen, niederdeutsch Butte, Buttmann (dazu Puch). Erst später, als die Erwachsenen nicht mehr an diese Geister glaubten, vermummten sie selbst sich als solche But. Männer, z. B. am Nikolaustag (daher auch Niß, Nissen und Alas ans Niko-laus Koboldnamen sind) als "Anecht

mann": er ist das Gegenstüd zu einem schön geschmudten Raibaum, ber sübrigens nicht bloß am ersten Rai) einem allgemein beliebten, verehrten Rann und zumal schönen braven Räden gesetzt wird, nicht bloß von deren Bräutigam, auch wohl von allen Burschen des Dorses als Ehrenbaum.

<sup>1)</sup> Auch wohl ale Schlaugen, Unten, Kröten und Raben erfcheinen bie hausgeister: baber Ratermann, was aber vielleicht aus Tattermann verborben: heinzel, heinzelmännden, was aber nur Rojeform für heinrich ift; auch andere Ramen ber hausgeister sind folde tofende, ibre Gunst erbittende Formen von Menfchen-Ramen, wie Bartel von Bartholemäus, Boltertin von Balther, Rubi von Andolf, Betermännden, Rafperle, hanfelmännle, hennesle, hopanzaus Puppen-hans.

Ruprecht", Rüpel die Kinder zu neden, zu erschreden, zu warnen, zu ftrafen.

"Hütel", "Hütchen" heißen sie wegen ihres unsichtbar machenben Hütchens (ber Tarnkappe S. 64), "Gütel" (baraus später burch Bolksetymologie: "bas Jübel") in schmeichelnber Benennung, weil sie gute, wohlthätige Geister sind: als solche schützen sie die Kinder, falls solche ohne Aufsicht im Hause zurückgelassen sind, und spielen gern mit benselben, weshalb man ihnen, wie Milch und Brosamen, auch Spielzeug schenkt, zumal kleine Bogen und Pfeile, die echte Baffe von Elben.

Als Hausgeister, abnlich wie Frigga, ber Sausfrauen Schutgöttin und Borbild, belohnen und forbern fie fleißiges, treues, reinliches, strafen und qualen fie faules, ungetreues, unsauberes Gesinde: fie stoßen ber unachtsamen Magb ben Melttübel um, blafen ihr bas Licht ober bas Berbfeuer aus. zwiden und zwaden fie im Traum, bruden, "reiten" bie Rnechte als "Alb". Daber können fie manchmal auch blos als Blagegeister aufgefaßt werben. Gie find bie Beranlaffer bes unerklärbaren Rumpelns, Polterns, Rlopfens, bas man zur Racht zuweilen in alten Saufern vernimmt: baber ihre Ramen Rumpel-ftilglein, Boppelein (Boppeln = Bochen), Rlöpferle, Bullermann. Schon beshalb, weil bie Bermanen in grauer Borzeit nicht feghaft Aderbau betrieben, fonbern bie leichtgezimmerten Holzhütten gelegentlich abbrachen und, umberwandernd, meift von Biehzucht und Jagb, lebten, waren biese Schutgeister ursprünglich nicht an einen bestimmten Ort geknüpft, sondern nur an die Familie, auf deren Wagen fie mit weiter zogen, bis fie in dem neu errichteten Saufe gleich ben Menschen wieber wohnhaft wurden. Go nahmen bie Norweger, ba fie nach Island auswanderten, die Bfeiler, welche in ber Salle ber alten Beimat ben Bochsit überragt batten und in welche ber Bötter ober ber hausgeifter Bilter

ı

eingeschnitten waren, auf ben Schiffen mit, ließen sie bicht vor der Küste schwimmen, landeten an der Stelle, wo diese sührenden Zeichen ans Land trieben, erbauten in der Nähe die neue Halle und richteten die alten Hochsitzpfeiler in derselben wieder auf, so den alten Göttern und Hausgeistern abermals die wirtliche Stätte bereitend. Bekannt ist das Märchen von dem neckenden Hausgeist, dem der Bauer entweichen will: er verläßt das heimgesuchte Haus, packt alle Habe auf einen Wagen und fährt damit weit weg an das neuerbaute Haus: da springt der Poltergeist vom Wagen, hüpft über die Schwelle und ruft necksich: "Ich din schon da"! ("Ich sin all hier!").

Auch wohl als Seelen Berftorbener, zumal etwa ermordeter Borfahren, werden die Hausgeister gedacht (ähnlich wie die weiße Frau (S. 151) oder der in anderen Schlössern oder Familien umgehende graue, braune, schwarze Mönch), welche bann der Erlösung durch unerschrockene That, durch ein schwer zu erratendes Wort bedürfen und als "dankbare Tote" solche Erlösung reich vergelten. In christlicher Zeit sind dann die Kobolde zu Tenseln geworden (wie Wotan): man kann sie zum Dienst erwerben durch Bertrag um den Preis des Seelenheils: dann verschaffen sie wohl ihrem Dienstherrn durch die Alraun. Wurzel oder durch einen Hedepfennig, der wie der King Draupnirs stets sich mehrt, großen Reichtum. In die Teusel1) und die Heren des Mittelalters sind von Göttern, Göttinnen, weißen Frauen, Walküren, Elben, Hausgeistern, Riesen, Zwergen gar manche Züge übergegangen.

<sup>1)</sup> Dahn, Altgermanisches heibentum in ber christlichen Tenfelssage bes Mittelalters, Bausteine I Berlin 1879, S. 260. "here" ift noch nicht unbestritten erklärt: ber erste Teil bes Wortes ist wohl hag, Walb, Felb. ber zweite vielleicht teosan, schäbigen, also hage-tisse, Felb-Schäbigerin?

Ein abgeschlossenes Reich bilbet Riesenheim: es hat an seiner Grenze einen Mart-Bart, ber Riesin Hüter, Mart-Hüter, ber, fröhlich die Harse schlagend, auf bem Hügel Bache hält<sup>1</sup>). Über ihm fingt im Bogelholz ein schon roter Hahn<sup>2</sup>).

Die Riesen, wenigstens einige von ihnen, waren, wie wir sahen (S. 18) ursprünglich selbst Götter, die Götter einer einsacheren, roheren, noch wenig vergeistigten Zeit, in welcher die Berehrung der Naturgewalten: Gewitter, Wind, Meer, Fener, aber allerdings stets in deren Beziehung auf den Menschen und sein Leben, dem noch sehr schlichten religiösen Bedürsnis genügten. Wie ja auch dei den Griechen die Titanen solche Naturgötter einsacherer Zeit waren und erst spät von den Olympiern gestürzt und aus der Herrschaft verdrängt wurden. Daher erklärt es sich, daß ein riesischer Donnergott Ehrhmr dem asischen Thor, ein riesischer Feuergott Utgardsloti dem asischen Loti gegenübersteht.

Daher ift auch ben Riesen, obzwar sie nun als Feinbe ber Götter und ber Menschen, b. h. als die Naturgewalten nach ihrer schäblichen, verberblichen Wirkung gelten, noch gar mancher günstiger, löblicher Zug verblieben, ber nun freilich zu ihrer übrigen Charakteristik nicht recht passen will.

So sind die Riesen zwar einfältig, plump3), roh: aber auch reblich, ehrlich, vertragstreu, mährend die schuldig gewordenen

<sup>1)</sup> Egg-ther, "Sommert-Ruecht", ber auch mobil für einen Abler ober Bolf ausgegeben wirb.

<sup>2)</sup> Bie heimball, ber Mart. Bachter ber Götter, (S. 177, mit bem golbtammigen hahn Gullin-Rambi) und ber vor Gerbas Gehege (S. 118) alle Zugänge bewachenbe (angebliche) Bieh-hirt (b. h. vor hel, wo ber ruß-farbige hahn fingt): wie Surtur ber besonbere Land-Warn-mann ber Feuer-Riesen ift. (Rach Millenhoff.)

<sup>3)</sup> Aber ben Riefenjungfrauen fehlt Schönheit nicht: von Gerbas weißen Armen leuchten Luft und Meer; auch Gunnlob ift fcon gu

Asen mit dem erwachten Gebankenleben auch das Falsche, Treuslose in sich aufgenommen haben. So eignet einzelnen Riesen (wie übrigens auch Zwergen) uralte Weisheit 1): die Vertrantheit mit der Natur, die Kenntnis ihres Wirkens und ihrer Ersolge liegt den reinen Naturgewalten noch näher als den arglistigen Asen. Sie leben friedlich untereinander, an Biehherden sich frenend: der Hunde, welche sie mit goldenem Halsband schmücken, der rabenschwarzen Rinder, der von der Weide brüllend heimgekehrten Kühe mit goldenen Hörnern, der Rosse, deren Mähnen sie sirählen: darin spiegelt sich die Vorzeit der Germanen, da diese ganz überwiegend von Biehzucht lebten, noch nicht eifrig den Ackerdan trieben und noch nicht bei seshafter Ansiedlung, durch den Pflug, durch Brückens und Wegebauten

benten. Ihre Berbinbungen mit Afen und Banen (Riorb und Stabi, Obin und Jörb, Obin und Gunulob) find nicht felten.

<sup>1)</sup> Deshalb weiß bie "Wala" (Weissagerin), als bem Urgefchlecht ber Riefen entsprossen, Bescheib von Anfang an und kennt wie ber Riefe Baftbrubnir (und ber 3merg Alwis) "alle neun Beltraume" (Dil. lenhoff G. 89). - Auch Dimir, beffen Brunnen tieffter Beisbeit voll. ift ein Riese, obzwar ein nicht schäblicher, ber täglich mit seinem Trintborn wohlthätig aus feinem Brunnen ben Beltbaum begießt ("Dimir ift Bfleger bes Weltbaumes burch Baffer, wie Obin burch Sonnenschein und Luft", Dillenhoff). Deshalb beißt Obin Mimirs Freund: \_er bat ibm fein Auge verpfändet": bies ift ursprünglich bie tägliche Spiegelung ber Sonne im Baffer, taglich (vielleicht) auch tommt Dbin ju Mimirs Brunnen, b. h. bie Sonne gieht Baffer, wie er auch taglich mit ber Gottin Saga am Sintebach (Soquabecc) aus golbenen Beidirren trintt. Spater wird bann bie einmalige lette Unterrebung Dbine mit Mimir auf ben Beltuntergang bezogen. Freilich scheint — nach einer Stelle — Mimir gur Berhöhnung Obins täglich aus beffen Bfand gu trinten. Spater, als Bonir ben Wanen als Beifel geftellt warb, gaben bie Afen ibm ben weisen Mimir, "ben Erinnerer", jenen Riefen, bei: Sonir warb nun Ronig ber Banen, wußte aber ohne Mimir wenig Rat. Die Banen erschlugen Mimir (warum?) und sandten sein Saupt ben Asen. Obin bielt es burch Bauber lebenbig und erholte fich Rat von ihm bis jung Enbe ber Dinge.

— die Werke Asathors — die uralte ehrwürdige Freiheit und Ungestörtheit der Erbe antasteten.

Darans erklärt sich, daß den Riesen in ältester Zeit Opfer bargebracht wurden 1), die Naturgewalten zu versöhnen ober gnädig gestimmt zu erhalten. Später freilich wird dies so gewendet, daß die Iungfrauen, die Königstöchter, die dem Riesen, dem Drachen jährlich dargebracht werden müssen als Opfer, damit er nicht Bolt und Land verderbe, von den Göttern befreit werden, welche den Riesen erlegen und die surchtbaren Opfer damit abstellen?). Tetzt, nachdem die Asen die Hernscher geworden?) erscheinen die Riesen freilich ganz überwiegend als plump, ungeschlacht, roh, und bei leicht gereiztem Zorn surchtbar grausam: in solchem Riesen-Zorn, Riesen-Mut entwurzeln sie bie stärksen Sichen, reißen Felsen aus der Erde4) und schleubern sie gegen Götter und Menschen.

<sup>1)</sup> Auch weihte man Riefen und benaunte nach ihnen (wie Göttern gegenüber; Pflanzen: so heißt eine heilfrästige Wasserpflanze »Folnetes folme-, Forniotes hand; wie es später eine Pflanze "Teuselshand", auch "Teuselsabbiß" gab und noch giebt.

<sup>2)</sup> In driftlicher Zeit treten bann Santt Georg, Sankt Michael, anbere Engel, Beilige ober fromme Ritter an Stelle ber errettenben Götter.

<sup>3)</sup> Die Riesen wichen nun vor ben Göttern und die Menschen herrschten unter Götterschutz im Lande. Daber werben von Sage und Bolfsglauben die Eftrme uralter, gewaltiger und einsach großartiger Bauwerke, Ringwälle, sogenannte cyllopische Mauern (o Enta-geveork a (altes) Gewerk der "Enta-gen", angelsächsisch Ent) gewaltige Grabhilgel, auf Riesen, Hinen (Hinen-graber, heiben-, Riesen-wälle), auf ein vorgeschichtliches Bolt unvorbenklicher Tage zuruckgesührt.

<sup>4)</sup> Im Zusammenhang hiermit steht es, wenn auffallenbe Erb- und Berg-Bilbungen auf Kämpse ober auch Spiele ber Riesen zurüdgeführt werben: Erbspalten, Felsichluchten, aber auch von erratischen Blöden ober von abgestürzten Felstrümmern überstreuete heiben (3. B. bie Malser heibe in Tirol) gelten als uralte Schlachtselber ber Riesen und Götter: die Riesen haben diese Felsen als Geschosse geschleubert; ober ein Riesen madden versiert aus seiner Schürze, die ein winzig Löchlein hatte, die

Dummbreift und prahlerisch pochen sie nun auf ihre blinde Kraft, welche aber in ihrer Unbehilflichkeit von Göttern und selbst von menschlichen Helden, etwa mittels überlegener (Zauber-) Waffen und durch Geist und Mut ganz regesmäßig besiegt wird. Auf plumpen Sinnengenuß und die darauf solgende Trägheit gehen auch ihre Namen: Idtun, der Esser, Fresser, und Thurs, der Durster, Säufer.

Alle Elemente und Naturgewalten, welche ben Menschen schaben können, sind nunmehr in Riesen personisiziert: baber giebt es Steinriesen, Bergriesen, Balbriesen.

Wir faben, wie die bem menschlichen Ackerbau nichts gewährenden, vielmehr verderbliche Felslawinen berabschleubernden Steinberge recht eigentlich die Mufter-Riefen und baber Sauptfeinde Thore find, ber ihnen mit Blit und Regen die Saupter spaltet und zermurbt. Die Riefen wohnen alfo auf ben bochften Felsbergen und in Steinhöhlen (fo Sonbla, bie Bunbin) ber Berge: von Stein find ihre Waffen, Reulen, Stangen, Schube, ja ihre Häupter und Herzen (f. oben Hrungnir, S. 89). "Steinalt" beißen fie: ober "bergesalt": "alt wie ber Bohmer-Walb", auch wie bas Riefengebirge: — im Zusammenhang bamit, daß das Steinalter eine unvorbenklich frühe Rulturperiobe bebeutet, ba bie Menschen noch tein Metall-Gerät und Metall-Gewaffen führten. Die Riesen muffen vor dem Ackerbau ber Menichen aus bem Lanbe weichen: ber Anbau loft ben Steindaratter ber Berge auf. Deshalb mabnt ber alte Riefe, beffen fleines Mabchen vom Berge niebergestiegen war und einen Bauer famt Rind und Pflug in ber Schurze aus ber Nieberung mitgebracht hatte als Spielzeug : "Bring's zurud, mein Töchterlein! Das ist von einem Geschlecht, bas uns Riesen großen Schaben

mächtigsten Felsblöde, "bas Kind wollte sich ein Brudlein bauen (3. B. von Pommern nach Ritgen), um über bas Wäfferchen ju patichen, ohne sich bie Schühlein zu neten".

thut: wir muffen vor ihnen einft bas Land raumen und fie werben an unferer Statt hier wohnen".

Die Berg<sup>1</sup>/-Riesen gehen bann leicht in Waldriesen über: Waldunholde, wilde, nackte Männer, nur mit Laubbüscheln die Lenden bekleidet, ausgerissene Bäume als Wasse in den Händen, menschenfresserisch: es sind die Schrecknisse des Urwaldes in ihnen dargestellt. Witols oder Widols war ein solcher Waldriese: wenn alle Walen (b. h. weissagende Frauen) von ihnen abstammen, geht das schwerlich auf die geheimnisvoll flüsternden Schauer des tiesen Waldes, eher doch darauf, das diese in einsamen Waldbergen, genauer in Höhlen, zu hausen psiegen. Dieses Wohnen gar vieler Riesen in Höhlen hat dann wohl dahin gesührt, daß man Riesenheim geradezu in die Unterwelt verlegte: — die Walen sind oft todt und müssen erst wieder zum Leben geweckt werden: wie ja Hel, ursprünglich wohlthätige Göttin, selbst zur riesischen Unholdin wird (S. 138)<sup>2</sup>).

Ferner Feuerriesen: bie Sohne Muspels, bes Holzverberbers, b. h. eben: bes Feuers. Ihr König und Muspels heims Herr ift ber furchtbare Surtur, ber schwarze, ber allverfinsternbe Brandrauch (s. unten Götterbämmerung 3)): aber

<sup>1)</sup> Schon ber altefte Riefe Bergelmir war ein folder, bann Sutung, Gunnlöbs Bater. Bgl. König Bahmann, Frau hilt, Riefentopf, Riefengebirge als Berg-namen.

<sup>2)</sup> Jebesfalls liegt Riefenheim außerhalb und auch unterhalb bes Ranbes von Mibgarb: baber Utigarb: Außengehege; zweiselhaft, ob biesseit ober jenseit bes Rreises ber Mibgarbichlange: ber Streit löft sich wohl baburch, baß ja bieser von ber Schlange später gezogene Gurtelfreis felbft riefisch ift, also schon zu Riesenheim gehört.

<sup>3)</sup> Er hat seit Schaffung ber Welt mit flammenbem Schwert Bache gehalten, sitzend an ber heißen Mart von Muspelheim, innerhalb beren Alles so brennt und glüht, daß Niemand barin leben kann, ber nicht bort heimisch ift. Furchtbar wird er einst ausstehen!

auch Loti (S. 132), ben als schäbliches Feuer ber rein riesische Utgarbloti gewissermaßen wiederholt, tritt in dem letten Kampf, nachdem er sich losgerissen von seinen Felsen und Eisenbanden, als Feuerdämon gegen die Götter auf.

Zweifelhaft ift, ob Utgarbloti berselbe ift, ber auch Saelogi (Hochlohe) heißt. Halogaland ist nach ihm benannt: er ist ein Sohn bes Altriesen Forn-jotr, seine Gattin ist Glob (bie Blut): beiber Töchter, Gifa und Eimpria (Afche und Glut-Afche) werben von zwei Jarlen, Be-feti (Beihtums-Errichter) und Bifil (Beibnehmer) nach ben Inseln Burgunbarbolm (Bornholm) und Wifil-et entführt: b. b. bie erften Besiedler bieser Inseln bringen die beilige Berbflamme und bie Che mit. Wesetis Sohn Bui bedeutet ben Anban bes bisher unbebauten Bobens. Eine andere Tochter Halogis, Thorgerd Holgabrud (nordifch: Thorgerdhr Holgabrudhr), wurde wie ihr Bater burch Blutopfer und Gold- und Silberaaben in besonderen Tembeln verehrt, ebenso ihre Schwester Drpa. Aber sie find riefisch: beshalb ist ihrem Bruder Soti Dbin feinblich, wie Thor bas Gewitterfener in Geirrob betampft (S. 94) und die Feuerriefin Sprrotin (f. unten: Balburs Beftattung) haßt.

Bon ben Wasserriesen') ist vor Allen zu nennen bie Midgarbschlange (S. 93, 96, 136), bas treisförmig um ben Erbrand geschlungene Weltmeer, ber Wurm, ber sich selbst in ben Schweif beißt. Sie ist Thors Hauptfeindin, benn immer "sucht sie Land", b. h. trachtet sie die Dämme und Deiche zu überstuten, welche die Götter und bie Menschen zum Schutze

<sup>2)</sup> Gewiffermaßen ein Baffer- und Balb-Riefe ift (aber ein weifer, wohlthätiger) jener Mimir (S. 216), ber am Fuße bes Beltbaumes an ber Quelle haufet (in ber helbenfage als Mime im ober am Balbe; im hellen und unergründlich tiefen Baffer lag tieffte, farfte Beisheit, aus Baffer-Birbeln weissagten bie weifen Frauen. (Mullen hoff.)

į



Ran. Drach

Drache, Fifch: am jungften

Tage (driftlich ausgebrückt), ober wenn Gottlosigkeit, Unsglaube, Üppigkeit in ber nahen Hauptstadt ben äußersten Grab erreicht haben, wird sich ber Drache losreißen: bei seinen gewaltigen Bewegungen tritt ber See über die User, und Wasser und Wurm verschlingen alles Leben in der sündhaften Stadt (so vom Walchen see und von München erzählt).

Ein riefischer König, ursprünglich riefischer Gott bes Meeres ift Bler ober Ogir (wohl berfelbe wie Symir). Seine Gemahlin ist Ran: eine (selbst riesische) im Wasser hausenbe Todesgöttin, Hel ganz ähnlich, nur auf ben Tob burch Ertrinken beschränkt. Ihr Reich ist ber Grund bes Meeres (in biefem Sinne heißt fie auch wohl "haf-frau") und anderer Bemaffer; bier halt fie bie Seelen ber Ertrunkenen fest, welche sie mit ihrem Net aus Schiffen ober bei dem Baben ober im Schwimmen in die Tiefe zieht, hinabraubt (bem entspricht ibr Name, ber "Raub", rapina, bebeutet, baber beift fara til Ranar, ertrinten [zur See], sitza at Ranar [fiten in Rans Reich], ertrunken fein; Ran ware althochbeutsch: Rabana, ähnlich wie Tanfana, Hlubana). Die neun Töchter von Ögir und Ran bebeuten: "Wellen", "Flut" und anbere Erscheinungen ber Bewässer.

Das Meer spielt bei allen Rusten- und Insel-Germanen eine so gewaltige Rolle<sup>1</sup>), daß die die Wanen verehrenden Bölker eines (wanischen) Meergottes nicht entraten mochten: er ist Niördr (aus Noatun), der Repräsentant des friedlichen, der Schiffahrt diensamen, den Menschen wohlthätigen Meeres. Aber auch mit Ög ir pflegen die Asen Gaswerkehr: alljährlich

<sup>1)</sup> Wie bas Feuer ift bas Meer schäblich und nutlich jugleich: bas schäbliche Eismeer ift in homir, ber überflutung brobenbe Erbgürtel in ber Mibgarbschlange bargestellt: milber, aber nicht ohne Tude ift Ögir, "ber Schredliche"; bagegen bas fischreiche schiffbare Meer bebeutet ber Bane Riörb; bag aber auch Mimir (S. 216. 220. bas Meer sei, ift nicht erwiesen.

zur Zeit ber Lein-Ernte (im September), wann milbere Binbe (Behggwir und Behla) walten und die Schreden des Meeres ruhen, besuchen die Götter Ögir in seiner Halle im Grunde der See, welche, in Ermangelung von Tageslicht, von Goldslicht (schwerlich doch Bernstein! Eher das Meerleuchten, welches poetisch auf die vielen in der See versunkenen Schätze zurückgeführt wird) beleuchtet wird. Seine Diener heißen daher Funa-fengr (Feuer-Fänger) und Eldir (Anzünder).

Ein Wasserriese ist auch jener Grenbel, welchen Beowulf in seiner Jugend erlegt (s. unten Beowulselied). Er
und seine noch furchtbarere Mutter (wie ja auch im mittelalterlichen Schwant des Teusels Frau, Mutter oder Großmutter noch ärger erscheint als der Teusel) sind die Sturmsluten, welche im Frühling die Küsten der Nordsee (wo diese Sage entstand) bedrohen. In hohem Alter tötet Beowuls auch
noch einen Drachen, der das Land verwüstet und austaudt,
sinkt aber selbst auf den Tod verwundet zusammen: es sind
die Herbsthochfluten, welche die Ernte, den Reichtum des
Landes rauben wollen: Beowulf, altgeworden, stirbt, nachdem
er auch diesem Feinde gewehrt. Ursprünglich war es der Sonnengott Frehr (S. 112), der im Frühling jung, im Spätherbst
gealtert, jene Dämonen bekämpst: erst später ward aus dem
göttlichen Helden der halb-göttliche Beowulf.

Große Helben und Königsgeschlechter stammen oft von Meer-Riesen ober Meer-Elben ab, welche bie am Strande wandelnden Königstöchter mit Gewalt sich zum Weibe genommen: wie Ortnit und Dietrich von Bern wird auch das geschichtliche Königshaus der salfränkischen Mero-vinge auf einen solchen Meer-wicht zuruck geleitet. Wieland der Schmied (s. diesen unten) war ein Sohn Wates, der im Gudrun-Lied als Heermeister der Hegelinge auftritt, ursprünglich aber ein Wasser"

bie Wieberkehr von Flut und Ebbe bewirkt warb: er gilt als Sohn ber Wasser-Minne (b. h. Elbin, S. 201, 209) Bachist; später ward er mit Christophorus, dem watenden Träger Christi, zusammengebracht. Ein anderer Meer-Riese ist der Gebieter der Balfische, welche er, als seine Eber, in das hohe Meer führt.

Wasser-Riesen, aber nicht Meer-Riesen, sondern Bersonifikationen verberblicher Bergströme, welche in reißenben Wirbeln mit mehrfachen (z. B. acht) Armen Bauland, Geböfte, Herben, Menschen verschlingen, find Hergrim und Startabr. Letterer, "achthändig", besiegt ben schwächeren Giegbach Hergrim im Rampf um ein Mabchen, Alfafprengi, bas Startabr verlobt, aber von Bergrim mit ihrem Willen entführt war; nachbem Hergrim gefallen, tötete fie fich felbst, um nicht Startabr anzugeboren: "ein schimmernber Staubbach, um ben sich zwei benachbarte Stromriesen zu streiten scheinen". Starkabr riß alle fahrende Babe Bergrims an sich: "ber mächtigere Strom reißt bie Basserschätze bes Besiegten an sich". — Auch ben Sohn Hergrims und Alfasprengis nimmt er nun in seine Erziehung: einen aus ber Bereinigung ber beiben entsprungenen Bach reißt ber stärkere Strom an sich. Startabr raubte nun Alf-hilb, bie Tochter König Alfs von Alfheim (natürlich eine Elbin: abermals ein Gewässer? ober eine fruchtbare Flur?), warb aber von Thor getotet, indem ihn ber Gott von einem Felsen fturzte: ber bem Aderbau bochst verberbliche Bergstrom wird burch ben mittelft Wafferbauten bas Bauland ichütenben Gott ber Rultur über einen Fels binabgeleitet.

Binter-Riesen gar mannigsaltiger Art und Benennung zeigen uns recht beutlich, wie stark ber im hohen Norben bem Menschen und seinem Leben und Birtschaften so machtvoll widersstreitende Binter, bessen Besiegung burch ben lichten warmen

Frühlingsgott ben Inhalt so vieler und ber bebeutsamsten Mythen ausmacht, die Borstellungen ber Germanen, zumal eben ber Nordgermanen, beschäftigte. Die Winter-Riesen sind Reif: Riesen, Hrim-thursen, wobei "Reif" für "Kälte", "Frost" überhaupt steht: Pmir, ber älteste aller Riesen, war ja aus Eisströmen erwachsen, er ist besonders der Reis-Riesen Ahn-herr. Gar mancher Riesen Namen sind daher mit "Hrim", Reif, zusammengesetzt. Gletscher dröhnen, wann der Winter-Riese Hymir (S. 99) eintritt: sein Kinnwald ist gefroren, der Pseiler zerspringt vor seinem Blick: d. h. "die Kälte sprengt das Holz der Bäume" (Uhland).

Wie ber Feuer-Riese und ber Meer-Riese ist auch ber Luft-Riese Kari ein Sohn bes Alt-Riesen Forn-jotr. Die Luft, sofern sie ben Menschen und ihrer Wirtschaft feinblich, ift riefisch: - sofern wohlthätig und Ausbruck bes Beistes, ift sie ja asisch und in Obin bargestellt. Die feindliche Luft ericheint aber einmal als Sturm (baber bie gablreichen Sturm-Riefen: Braswelgr, Thiassi, Throm, Beli); bann als Ralte, Winterluft: baber stammen von Rari als Winterluft Frofti, Jötull (Gieberg), Onor (Schnee), Fonn (bichter Sonee), Drifa (Schneegeftöber), Miöll (feinfter, glanzenbfter Manche biefer Bersonifikationen sind wohl bloke Gebilde ber Stalben und ohne Burgeln im Leben bes Boltes. Doch werben von einigen einzelne anmutige Sagen erzählt: König Snio (Schnee) von Danemark wirbt um bie junge Schwebenkonigin: heimlich fluftert fie mit seinem Boten, auf Wintersanfang verabreben sie geheime Begegnung. entführt Miöll, die "lichtgelocte" Tochter bes Finnentonigs Snar: er faßt fie unter bem Burtel, rafch fahren fie im Winde babin.

Thiassi war ber Sohn Al-waldis, bes "Bier-Bringers". Als dieser starb, teilten sich Thiassi und seine beiden Brüder Dahn, Balball. Ibi und Gangr in der Weise in das Erbe, daß jeder je einen Mund voll Goldes darans nahm. Uhland hat dies so gebeutet: der Bierbringer ist der Regenwind, seine Schäte sind die Wolken; starb der Regenwind, teilen sich die übrigen späteren (d. h. jüngeren) Winde in die Wolken, sie teilen sie mit dem Munde, d. h. sie zerblasen sie. Der heute noch in unserer Sprache lebenden "Windsbraut" liegt die Sage zu Grunde, daß ein stolzes Mädchen alle menschlichen Freier verschmähte: nur des Windes (d. h. keines) Braut wollte sie werden, hatte sie zelobt. Da nahm sie Odin bei dem Wort, drang des Nachts, die Fenster aufstoßend, in ihr Schlasgemach, umfaßte die zugleich vor Grauen und Wonne Erbebende und trug sie in seinem dunkeln Mantel weit nach Asgards goldenen Hügeln.).

<sup>1)</sup> Erst jetzt, nachbem wir alle Arten von Befen — von ben Göttern bis zu ben Riefen — tennen gesernt, tönnen wir würdigen die einfilbige, aber martige Charafteristit der Edda: "Allvater ordnet, Alfen erkennen, Wanen wissen, Rornen weissagen, die Riefin (ividju, im Eisengebusch, welche die beiden Wölfe großzieht) nührt (ihre böse Brut, Menschen bulden, Thursen erwarten (den letzten Kampf, das Losreißen der gefestelten Genossen, die Götterdämmerung), Walturen trachten" (nach Kampf).



# Drittes Buch.

Die Götter-Dämmerung und die Welt-Erneuerung.

|  |   | i<br>i |
|--|---|--------|
|  | • | i      |
|  |   | I      |
|  |   |        |
|  |   | :      |
|  |   |        |
|  |   |        |
|  | · |        |
|  |   |        |



## Arstes Aapitel.

#### Borzeichen und Borftufen der Götterdämmerung: Berfculdungen, Berlufte und Bortehrungen der Götter.

Bir sagten bereits wiederholt (S. 36, 45), die Götter sint turch eine Reihe von Treubrüchen schuldig geworben, bevor sie Einbußen erleiben in bem Kampse gegen die Riesen.

Abgesehen von ihrer bunkelen, schwer beutbaren Berschulbung, die sich an die Zauberin Gullveig mupft (S. 45), brechen sie bie Treue in folgenber Geschichte. Nachtem bie Afen Midgart gebildet und Walhall gebaut, tam zu ihnen ein unbekannter Baumeifter, vermutlich in Menschengestalt, und versprach, ihnen eine von ben Riesen nie zu erstürmende Burg zu bauen, wenn fie ihm zum Lohne Freba, bazu Sonne und Mond, versprächen. Thörigerweise gingen bie Götter, von bem Begehren nach einer solchen Burg verlockt, auf ben Borjchlag ein. Nur warb verabrebet, daß der Bau in Einem Winter vollendet sein muffe: fehle am ersten Sommertag auch nur bas Beringste baran, solle ber Meister gar nichts erhalten. Ferner solle niemand ihm belfen burfen bei ber Arbeit, außer sein Rog Swabilfari, welcher Bunich bes Meisters auf Lotis Rat, ber vielleicht schon bamals hieran arglistige Bebanken fnüpfte, bewilligt warb.

Die Götter hatten gehofft, die gute Burg zu erhalten, ohne ben Lohn leisten zu müssen, weil ber Meister die Frist unmöglich werbe einhalten können. Aber wie erschraken sie, als sie nun ben Fremben mit seinem gewaltigen Rosse so furchtbar stark und rasch bauen sahen, gleich vom ersten Wintertag an! Sie wagten aber ben mit schweren Siben gesesteten Bertrag nicht zu brechen: ber frembe, unerkannt gebliebene Baumeister war ein Riese: und ohne die heiligsten Sibe hätte sich ja kein Jötun unter die Götter gewagt, zumal aus Furcht vor Thor, salls dieser heimkäme von seiner Fahrt in den fernen Osten wo er eben wieder Riesen erschlug.

Als nun nur noch brei Tage bis zu Sommerkanfang fehlten, war die Burg fertig bis auf das Thor. Boller Schrecken setzten sich die Götter auf ihre (zwölf) Richter- ober Beratungsstühle und pflogen Rates und forschten untereinander, wer den verderblichen Rat gegeben, Freha, Sonne und Mond aufs Spiel zu setzen?

Da fanden sie, er, der von je zu allem Bösen rate, Loti, habe auch diesen Rat gegeben. Und sie bedrochten ihn mit dem Tode, wenn er nicht Auskunft sinde, den Baumeister um seinen Lohn zu bringen: — offenbar, indem sie auch mit arglistigen Mitteln sich im voraus einverstanden erklärten. Erschrocken schwur Loki, er werde das fertig bringen.

Als nun der Baumeister abends mit seinem Hengst aussuhr, Steine zu holen, lief eine Stute aus bem Wald wiehernt auf ihn zu. Swadilsari ward wild, zerriß die Stränge und lief mit dem anderen Pferde in den Wald. Die ganze Nacht mühte sich der Meister, sein Roß wieder einzusangen: wie die Nacht völlig, ging auch — wegen großer Ermütung — der solgende Tag sast ganz für die Arbeit verloren. Der Meister merkte, daß er die Frist nicht werde einhalten können und geriet in "Riesen-Zorn".

Da erkannten die Götter, daß der Baumeister ein Bergriese war, vergaßen ihrer Eide, riesen Thor zu Hilse, der denn auch, nach seiner Art, slugs da war und dem Baumeister, statt mit Sonne und Mond, mit dem Hammer den Baulohn zahlte, auf den ersten Streich ihm den Schädel in kleine Stücke zerschmetternd. Loki selbst war in Pferdegestalt Swadissari dezgegnet: er gebar später ein Füllen, grau mit acht Füßen: das ward Odins Roß Sleipnir, der Pferde bestes bei Göttern und Menschen.

Nachdem nun noch mancherlei andere Berschuldung der Götter hinzugekommen, manche Einbuße nur durch bebenkliche Mittel abgewendet oder wieder eingebracht worden, nahet die Zeit heran, da die Götter und alles Leben von der ersten Borstufe und Borbedeutung der endgültigen "Dämmerung" betroffen werden durch Balburs Tob.

Balbur hatte schwere Traume: ihm ahnte, er werbe balb sterben.

Jene Träume und Ahnungen sind einerseits der Ausdruck für die Sorge um die Abnahme von Licht und Wärme, welche Jahr um Jahr die Menschen ergreift, so lange Baldurs Tob und Auferstehen sich auf den jährlichen Lichtwechsel allein bezog.

Seit aber später bieser Tod auf das große Welten-Schicksal bezogen ward, so daß Baldur nicht mehr schon im nächsten Frühjahr wiederkehrt, sondern erst in der erneuten Welt — seitdem drückt solche Sorge wohl auch die schwermütige, tragische Ahnung aus von der Vergänglichkeit, von dem unsvermeiblichen Untergang alles Schönen, Edeln, Erfreulichen, welches bange Gefühl — tragisch, aber nicht pessimistisch! — tief in germanischer Eigenart wurzelt. — Endlich liegt nun wohl auch das Schuldbewußtsein der Götter solcher Ahnung zu Grunde, wiewohl gerade von dem lichten und reinen Baldur selbst keinerlei Schuld bekannt ist.

Bergeblich sandte Obin seinen Raben Hugin aus, von zwei weisen Zwergen Rates zu holen: ber Zwerge Aussprüche glichen selbst bunkelen, nicht zu beutenden Eraumen.

Da hielten die Asen Ratsversammlung und beschlossen, Baldur Sicherung gegen jede mögliche Gesahr zu schaffen, indem Frigg von allen Dingen, welche das Leben bedrohen mögen, Eide nehmen sollte, Baldur nicht zu schaden. So that Frigg und nahm Eide von Feuer und Wasser, von Sisen und allen Erzen, von Stein und Erde, von Seuchen und Gisten, von allem vierfüßigen Getier, von Bögeln, Würmern und Bäumen<sup>1</sup>).

Als das geschehen war, kurzweilten die Asen mit Balbur: er stellte sich mitten in einen Kreis, wo dann einige nach ihm schossen, andere nach ihm hieben und noch andere mit Steinen warfen. Und was sie auch thaten: — es schadete ihm nicht. Das beuchte sie alle ein großer Borteil.

Als aber Loti das sahe, gefiel es ihm übel, daß Baldur nichts verletzen sollte. Da ging er zu Frigg in Gestalt eines alten Weibes. Frigg fragte die Frau, ob sie wisse, was die Asen in ihrer Versammlung vornähmen? Die Frau antwortete, sie schössen alle nach Baldur, ihm aber schade nichts. Da sprach Frigg: "Ja wohl! Weber Waffen noch Bäume mögen Baldur schaden, ich habe von allen Side genommen". Da fragte das Weib: "Haben wirklich alle Dinge Side geschworen, Baldurs zu schonen?" Frigg antwortete: "Östlich von Walhall wächst eine Staude, Mistiltein (Wistel-Zweig) genannt: die schien mir zu jung, sie in Sid zu nehmen". Darauf ging die Frau fort: Loti

<sup>1)</sup> Menschen, Elben und Riesen barf man wohl hinzubenken: sogar bie Letteren, benn alle Lebenben muffen Balburs Leben wunschen, auch werben wir Riesen friedlich zu Balburs Leichenbrand kommen seben. 3ch solge von hier ab meist wörtlich ber Ebba, bann, in ben Deutungen, 3. Grimm, Uhlanb und Simro d.

nahm ben Mististein, riß ihn aus und ging zur Versammlung. Höbur ("Rampf") stand zu äußerst im Kreise ber Männer, benn er war blind. Da sprach Loti zu ihm: "Warum schießest bu nicht nach Balbur?" Er antwortete: "Weil ich nicht sehe, wo Balbur steht; zum andern hab' ich auch keine Wasse". Da sprach Loti: "Thu doch wie andere Männer und biete Balbur Ehre, wie alle thun. Ich will dich dahin weisen, wo er steht: so schieße nach ihm mit diesem Reis". Hödur nahm den Mistelzweig und schoß auf Balbur nach Lotis Anweisung. Der Schuß stog und burchbohrte ihn, daß er tot zur Erde siel: und das war das größte Unglück, das Menschen und Götter betras.

Balbur ist das Licht in seiner Herrschaft, die zu Mittssommer ihre Höhe erreicht hat; sein Tod ist also die Neige des Lichts in der Sonnenwende. Sein Mörder Hödur ist demzusolge der lichtlose, der blinde, weil er das Dunkel des Winters bedeutet, dessen Herrschaft sich nun vorbereitet und zur Julizeit vollendet, wann, nach dem kürzesten Tage, die Sonne wieder geboren wird. Hödur ist sittlich an seines Bruders Mord unschuldig, weil er das unschädliche Dunkel ist, das der Herrschaft des Lichts nach der Ordnung der Natur solgen muß: denn der Wechsel der Jahreszeiten ist ein wohlthätiger, der selbst in der verzüngten Welt nicht entbehrt werden kann, wo Baldur und Hödur in des Siegesgottes Himmel wieder friedlich beisammen wohnen werden.

Als Balbur gefallen war, standen die Asen alle wie sprachlos und gedachten nicht einmal, ihn aufzuheben. Einer sah ben anderen an. Ihr aller Gedanke war wider den gerichtet, der diese That vollbracht hatte. Aber sie dursten es nicht rächen: denn es war an einer heiligen Freistätte (so konnte Loki entsliehen, muß man wahrscheinlich hinzudenken). Als aber die Götter die Sprache wieder erlangten, da war das Erste, baß sie so heftig zu weinen anfingen, baß keiner mit Worten bem anbern seinen harm sagen mochte. Und Obin nahm sich ben Schaben umsomehr zu Herzen, als niemand so gut wußte als er, zu wie großem Berlust und Berfall ben Asen Balburs Ende gereichte.

Als nun die Asen sich erholt hatten, da fragte Frigg, wer unter den Asen ihre Gunst und Huld gewinnen und den Helweg reiten wolle, um zu versuchen, ob er da Baldur fände, und Hel Lösegeld zu bieten, daß sie Baldur heimkehren ließe gen Asgard? Und er hieß Hermodur, der Schnelle, Odins Sohn, der diese Fahrt unternahm. Da ward Sleipnir, Odins Hengst, genommen und vorgeführt, Hermodur bestieg ihn und stob davon.

Da nahmen bie Afen Balburs Leiche und brachten fie zur See. Hringhorn hieß Baldurs Schiff: es war aller Schiffe gröftes. Das wollten die Götter vom Strande ftogen und Balburs Leiche barauf verbrennen. Bevor aber Balbur verbrannt wird, raunt dem Sterbenden sein Bater Odin ein Wort in das Ohr: — welches das war, kann freilich (außer dem nun in Sel weilenden Toten) nur Obin felbst miffen (baber erkennt ben "Wanderer" ber Riese Wafthrubnir an bieser Frage als Din felbst): aber es war wohl das Wort des Trostes, daß Balbur ursprünglich schon im nächsten Frühling, nach ber späteren welttragischen Fassung ber Sage, in ber berjungten Welt wieder aufleben werbe'). Aber bas Schiff ging nicht von ber Stelle. Da ward gen Istunbeim nach bem Riesenweibe gesendet, die Sprrodin bieg. Und als fie tam, ritt sie einen Wolf, ber mit einer Schlange gegaumt mar. Als sie von tiesem Rosse gesprungen war, rief Dbin vier Berferker herbei, es zu halten; aber fie vermochten es nicht anders,

<sup>1)</sup> Gewiß nicht, wie man gemeint bat, ber name bes oberften neuen Gottes in ber erneuten Welt!

als indem sie es nieberwarfen. Da trat Hyrrodin an bas Borberteil bes Schiffes und ftieg es im ersten Anfassen vor, baß Feuer aus ben Walzen fuhr und alle Lande gitterten. Da ward Thor zornig und griff nach dem Hammer und würde ihr bas haupt zerschmettert haben, wenn ihr nicht alle Götter Frieden erbeten hatten. Da ward Baldurs Leiche hinaus auf bas Schiff getragen. Und als fein Weib, Neps' (bes Blüten-Inopfe) Tochter, Ranna (also ber erschlossenen Anospe Rind: nach andern die wagende, mutig, unablässig treibende), bas fab, ba zersprang fie vor Jammer und starb. Da ward fie auf ben Scheiterhaufen gebracht und Feuer barunter gezündet. Und Thor trat bingu und weibte ben Scheiterhaufen mit Miölnir, und vor seinen Füßen lief ber Zwerg, ber Lit (Farbe) hieß, und Thor stieg mit bem Fuße nach ihm und warf ihn ins Feuer, baß er verbrannte. Und diesem Leichenbrande wohnten vielerlei Bafte bei: zuerft ift Dein zu nennen, und mit ihm fuhr Frigg und die Walkuren und Obins Raben; und Frebr fubr im Wagen und batte ben Eber vorgespannt, ber Gullinburfti bieß. Beimball ritt ben Bengst, Gulltopp (Goldzopf) genannt, und Freha fuhr mit ihren Raten. Auch tam eine große Menge Brimthurfen und Bergriefen. Dbin legte auf ben Scheiterbaufen ben Ring, ber Draupnir bieß und seitbem bie Gigenschaft gewann, bag jebe neunte Nacht acht gleich icone Golbringe von ihm tropften. Balburs Bengft marb mit allem Geschirr jum Scheiterhaufen geführt.

Hermodur ritt unterdes nenn Nächte durch tiefe, dunkle Thäler, so daß er nichts sah, die er zum Giöllflusse kam und über die Giöllbrude ritt, die mit glanzendem Golde belegt ift. Modgudr heißt die Jungfrau, welche die Brücke dewacht. Die fragte ihn nach Namen und Geschlecht und sagte, gestern seien fünf Hausen toter Männer über die Brücke geritten, "und nicht donnert sie jest minder unter dir allein und nicht

hast bu bie Farbe toter Männer: warum reitest bu ben Delweg?" Er antwortete: "Ich soll zu Del reiten, Balbur zu suchen. Dast bu vielleicht Balbur auf bem Delwege geseheu?" Da sagte sie: Balbur sei über bie Giöllbrude geritten; "aber nörblich geht ber Weg herab zu Bel!"

Da ritt Hermodur dahin, dis er an das Helgitter kam. Da sprang er vom Pferd und gürtete ihm fester, stieg wieder auf und gab ihm die Sporen. Da setzte der Hengst so mächtig über das Gitter, daß er es nirgends berührte. Da ritt Hermodur auf die Halle zu, stieg vom Pferd und trat in die Halle. Da sah er seinen Bruder Baldur auf dem Ehrenplatze sitzen. Hermodur blied dort die Nacht über. Aber am Morgen verlangte Hermodur von Hel, daß Baldur mit ihm reisen solle und sagte, welche Trauer um ihn dei den Asen sei. Aber Hel sagte, das solle sich nun erproden, ob Baldur so allgemein geliedt werde, als man sage. "Und wenn alle Dinge in der Welt, sebendige sowohl als tote, ihn beweinen, so soll er zurück zu den Asen sahren; aber bei Hel bleiben, wenn eins widerspricht und nicht weinen will".

Da stand Hermodur auf und Baldur begleitete ihn aus ber Halle und nahm ben Ring Draupnir und sandte ihn Obin zum Andenken; und Nanna sandte Frizz einen Überwurf und noch andere Gaben, und für Fulla einen Goldring. Da ritt Hermodur seines Weges und kam nach Asgard und sagte alle Zeitungen, die er da gehört und gesehen hatte. Darnach sandten die Asen in alle Welt und geboten, Baldur aus Hels Gewalt zu weinen. Alle thaten das: Menschen und Tiere, Erde, Steine, Bäume und alle Erze: "wie du sichon gesehen haben wirst, daß diese Dinge weinen, wann sie aus dem Frost in die Wärme kommen".

Als die Gesandten heimfuhren und ihr Gewerbe wohl vollbracht hatten, fanden fie in einer Soble ein Riesenweib figen, bas Thöd genannt war. Die baten sie auch, Balbur aus Hels Gewalt zu weinen: sie antwortete: "Thöd muß weinen mit trodenen Augen über Balburs Enbe! Nicht im Leben noch im Tode hatte ich Nuzen von ihm: behalte Hel, was sie hat!" Man meint, daß dies Loti gewesen sei, der den Asen so viel Leid zugefügt hätte.

Beboch nicht ungeracht mußte Balbur nach Bel fabren: Bali,. Obin und der Erdgöttin Rindr Sohn (S. 179), war gerade erst geboren, als ber Mord geschah: erst eine Racht war der Knabe alt, aber auf die Nachricht von der That nahm er sich nicht Zeit, die Hand zu waschen ober bas Haar zu kammen, - sofort tötete er Höbur. Zwar war bieser nur bas unschuldige Werkzeug Lotis (ber, wie wir gleich seben werben, schwerfter Strafe nicht entgebt): aber ber Charafter germanischer Blutrache balt sich ganz objektiv baran, bag einer ben Tob bes Gesippen verursacht hat: wie ja auch Tiere und sogar fallende Bäume, Balten, welche einen Menichen getotet haben, bugen muffen. Daß Höbur auch ein Bruber ist, schützt ihn nicht vor bes Brubers Rache für ben britten Bruber: ein freilich extremer Fall! Wie beiß brennend, wie bringend die Bflicht ber Blutrache empfunden wird, druckt bie Sage barin aus, bag ber Rächer, erst eine Nacht alt, ohne jeden Berzug zur That eilt. —

Diese Pflicht erträgt teine Frist: sie läßt nicht Zeit, bie Banbe zu waschen, die Haare zu kammen, und steht ihrer Erstüllung noch Unmöglichkeit entgegen, so läßt man, nach der Sitte germanischer Rachegelübbe, Haar und Bart und die Nägel an den Fingern wachsen, ja wäscht und kammt sich nicht, bis der dringendsten, unaufschiedlichsten Pflicht genügt ist 1).

Es zeigt fich hier febr beutlich bie Doppelnatur biefer auf Naturgrundlage rubenben, aber boch personifizier-

<sup>1)</sup> Bgl. Dahn, Fehbegang und Rechtsgang ber Germanen. Bau-fteine II. Berlin 1880, S. 76—128.

ten und als Germanen gedachten Gewalten: ber Herbst muß ben Sommer töten; er ist blind: aber als germanisch menschlich gedachter Töter muß er doch die an ihm zu vollstreckende Blutrache erdulden; in der neuen Welt lebt er friedlich und versöhnt neben dem Getöteten 1).

Den Tob Balburs führte Loti herbei nur durch die Mistel: Balburs Unverletharteit burch Burf und Schlag bebeutet wohl nicht die "untörperliche Natur des Lichtes", sondern den Bunsch aller Wesen, daß das Licht lebe. Die einzige Baffe, die an ihm haftet (s. unten), ist ein Symbol des düstern Binters. Die Mistel, die im Binter wächst und reist, die darum wie Thoch sunten) auch nicht des Lichtes zu ihrem Gedeihen zu bedürsen scheint, ist allein nicht für Baldur in Pflicht genommen (so Uhland S. 146). Oder auch bei den Eiden, die allen Dingen abgenommen wurden, ward die Missel, die als Schmaroterpstanze kein selbständiges Leben zu haben schien. übersehen. Die Staude schien zu jung, zu unbedeutend, sie in Eid zu nehmen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Spater, in driftlicher Zeit, wurden von ber Sage, wie fie Sage Grammaticus uns aufgezeichnet, Balbur und sein Bruber hobur (ber ihn in ber Mythologie wiber Biffen und Millen totet' aus Gottern in helben: Balberus und hotherus, umgewandelt, welche sich bekampfen: nur bei Balberus ift noch bie Erinnerung an seine göttliche Ratur erhalten.

<sup>2)</sup> Übrigens wächst die Mistel, bei uns nur eine schwache Staube, im Rorben, so auf ben Juseln im Malarsee, bis zu brei Ellen Länge aus sonft wäre boch ihre Berwendung als töbliche Baffe ungereimt. Ihre heiligteit ist beutschen und keltischen Bölkern gemein. Das Geheimnisvolle an ihr liegt barin, daß sie nur auf Bäumen wächst und auch bier sich nicht fäen läßt: benn zu voller Reise gebeiht ihr Same nur im Magen ber Bögel, die ihn bahin tragen, wo er ausgeht: es ist babei keine Menschenhand im Spiel und die göttliche Fügung offenbar. Bekannt ift bie noch in England sortlebende Sitte, die Nistel am Beihnachtsabend über ben Thüren auszusteden. In Deutschland hängt man sie, in Silber gesaßt, Kindern um den Hals, und wo sie, was selten ift, auf Paseln wächt, ist sicher ein Schat verborgen.

Thor muß ben Scheiterhaufen nach norbischer Sitte mit seinem Hammer weihen. Aber er bedroht auch damit die Riesin Hyrrodin, welche das Schiff in die See stoßen soll. Indem er dem Übermut dieser Riesin wehrt, erscheint Thor als Bekämpfer der maßlosen Naturgewalt, hier (nach Uhland) des versengenden Sonnenbrandes, der nach der Sommersonnenwende einzutreten pflegt (daher ihr Name Hyrrodin, d. h. Feuerberauchte).

Das Schiff Bringhorn ist die Sonne selbst, die in ber Zeit ber Sommersonnenwende eine Beile ftille ju halten icheint, aber nach bem gewaltigen Stoß, mit bem bie Riefin es vortreibt, die Wende nimmt und abwärts lenkt. So fährt nun Bringborn, flammend in Sonnenglut, babin; aber es trägt nur noch bie Leiche seines Gottes! Da bricht auch ber Gattin Balburs, Reps' Tochter Nanna, bas Berg: fie ift bie Blüte, bie aus ber Anospe hervorgeht und barum Neps (für hneppr, Anopf), Tochter, beißt. Mit ber Abnahme bes Lichtes geht auch bas reichfte, buftenbite Blumenleben zu Enbe; als Balburs Leiche zum Scheiterhaufen getragen wirb, zerfpringt Manna por Jammer. Die Liebe Balburs und Nannas, bes Lichtes und ber Blüte, bilbet ein Seitenstück zu ber Liebe Bragis und 3buns, des Gesanges und ber Sommergrune. Der Zwerg Lit, ber Thor vor die Kuge läuft und den er, im Unmut über Balburs und Nannas Tob, ihnen in bas Feuer nachstößt, ift bie Farbe (Litr), ber reiche frische Schmelz bes Frühsommers, ber mit hinab muß, wann Balbur und Nanna zu Asche werden.

Die ganze Natur klagte um Baldurs Tob, weil sie bes Lichtes bedürftig ift, und seinem Leichenbegängnis wohnten selbst hrimthursen und Bergriesen bei, sonst ein lichtscheues Geschlecht: auch sie können bes allbelebenden Lichts nicht ganz entraten. Thod, die ihn nicht aus hels Gewalt weinen wollte, ist der Eigennutz, die kalte, herzlose Selbstsucht, die, aller Bohlsthaten unerachtet, welche die ganze Welt von dem heim-

gegangenen genossen hat, sich in Unempfindlickkeit verstockt, weil nicht gerade sie, das Riesenweib in der sinstern Höhle, Borteil von ihm genossen zu haben sich erinnert: benn in ihren Schlupswinkel drang das Licht des Tages nicht. Ihr Name freilich bezeichnet den Dank, aber ironisch, wie wir sagen: "Das ist der Dank dafür", "Undank ist der Welt Lohn". Die ganze Welt klagte um Baldurs Tod: nur die Eigensucht ward durch seine Berdienste nicht überwunden.

Der Ring Draupnir gewann seitem die in seinem Ramen angebeutete Eigenschaft, daß jebe neunte Nacht acht gleiche Goldringe von ihm träusen. Nach anderen Überlieserungen besaßer sie von Ansang an, da ihn die Zwerge bildeten: er ist anch im Besitz Frehrs (und seines Dieners Strinir) nebst jenen els Äpseln (S. 119), die uns an die Iduns erinnerten: beide bebeuten Fruchtbarkeit, Bermehrung und Biedererneuerung. Als grüßendes Wahrzeichen seiner dereinstigen Wiederkunft schickt Baldur den Ring an den Bater auf die Oberwelt, als bejahende zwersichtliche Antwort auf Odins ihm in das Ohr gestüsterten Trost.

Auch Ranna sendet Andenken aus Hels Reich herauf: Frigg einen Schleier (ober Überwurf), Fulla einen Goldring. Es sind Blumen des Spätherbstes (Uhland) oder Boten, Berheißungen des dereinst wiederkehrenden Frühlings.

Loti aber, ben eigentlichen Mörber Balburs, ben Anstifter bes schulblosen Höbur, traf schwere Strase. Die Tötung Balburs konnte nicht sofort gerächt werben, benn sie war an heiliger Freistätte geschehen: — freilich schützt sonst die Freistätte ben nicht, ber sie selbst verletzt. Schon vorher hatte er die Götter wiederholt durch seinen Rat in Gesahr gebracht oder nur durch zweidentige oder unzweidentig treulose Mittel sie aus der von ihm herbeigeführten Gesahr gerettet und somit schuldig gemacht. Aber auch noch nach Baldurs Ermordung hatte er alle Götter

und Göttinnen, wie sie in Ögirs Halle zu fröhlichem Festmahl (S. 223) versammelt saßen, durch frevle, wahre und wohl meist unwahre, mindestens böslich übertriebene Schmähungen auf das bitterste gekränkt (man hat ihn hierbei als "das böse Gewissen" ber Götter auffassen wollen, gewiß nicht mit Recht). Schon um Baldurs willen vor den Göttern flüchtig, wird er nun abermals von ihnen versolgt.

Es liegen hier allerlei Wibersprüche in ber Überlieferung: fest steht nur, daß er, einmal gebunden, bis zur Götterbämmerung nicht mehr lostommt: daher muß man natürlich
und notwendig Baldurs Ermordung vor Lotis Fesselung stellen
und die Berhöhnung der Götter möchte man gern vor diese
Mordthat setzen, da er sich nach ihr doch schwerlich wieder den
Göttern naht! Allein die Edda stellt die Bestrasung mit jener
Berhöhnung zusammen, nicht mit der Ermordung Baldurs.

Als Loti nun die Bötter so fehr wiber fich aufgebracht batte, entfloh er und barg sich auf einem Berge. Da machte er fich ein haus mit vier Thuren, so bag er aus dem hause nach allen Seiten sehen kounte. Oft am Tage verwandelte er sich in Lachsgestalt, barg fich in einem Wasserfall und bebachte bei fich, welches Runftftud bie Ufen wohl erfinden konnten. ihn in dem Wasserfall zu fangen? Und einst, als er dabeim jaß, nahm er Flachsgarn und flocht es zu Maschen, wie man seit bem Netze macht. So erfand er selbst bas erste Netz und bas einzige Mittel, damit er gefangen werden konnte. Dabei brannte Feuer vor ihm. Da fab er, daß die Afen nicht weit von ihm waren: benn Dbin hatte von Hlibstialfs Bohe bes Klüchtlings Aufenthalt erspäht. Da sprang er schnell auf und binans ins Wasser, nachdem er das Netz ins Feuer geworfen hatte. Und als die Asen zu dem Hause kamen, da ging der zuerst hinein, ber von allen ber weiseste mar und Rwafir (Dbin?) beißt. Und als er im Feuer die Afche fab, wo bas Net gebrannt batte,

ba merkte er, bag bies ein Kunftgriff fein follte, Fifche gu fangen, und sagte bas ben Asen. Da fingen sie an und machten ein Netz jenem nach, bas Loti gemacht batte, wie fie es in ber Asche saben. Und als das Netz fertig war, gingen fie zu bem Fluß und warfen das Net in den Wasserfall. Thor bielt das eine Ende, bas andere die übrigen Afen und nun zogen fie das Net. Aber Loti schwamm voran und legte sich am Boben amischen amei Steine, so baß fie bas Ret über ibn binmegzogen; boch merkten sie wohl, daß etwas Lekendiges vorbanden sei. Da gingen sie abermals an ben Wasserfall und warfen bas Net aus, nachbem fie etwas fo Schweres baran gebunben batten, daß nichts unten burchschlüpfen mochte. Loki fuhr vor bem Nete ber, und als er sab, bag es nicht mehr weit von ber See fei, ba fprang er über bas ausgespannte Ret unb lief zurud in ben Sturz (bier balt er fich alfo für ficherer als im Meere: warum?). Run saben die Asen, wo er geblieben war: ba gingen fie wieber an ben Wasserfall und teilten sich in zwei haufen nach ben beiben Ufern bes Fluffes; Thor aber, mitten im Fluffe matenb, folgte ihnen bis an bie See. hatte nun die Babl, entweder in die See zu laufen, mas lebensgefährlich war (warum?), ober abermals über bas Ret aurud au springen. Er that bas Lette und sprang schnell über bas ausgespannte Net. Thor griff nach ihm und friegte ihn in ber Mitte zu faffen: aber er glitt ibm in ber Band, sobaß er ihn erst am Schwanz wieber festhalten mochte. Darum ift ber Lachs hinten spit. Run mar Loti friedlos gefangen. Sie brachten ihn in eine Höhle und nahmen brei lange Relfenftude, stellten fie auf bie schmale Rante und schlugen ein Loch. in jebes. Dann wurden Lotis Sohne, Bali und Rari (ober Narwi) gefangen. Wali verwandelten die Afen in Bolfsgestalt: ba zerrif er seinen Bruber Nari. Da nahmen bie Asen die Darme und banden Loti damit über die Felsen:

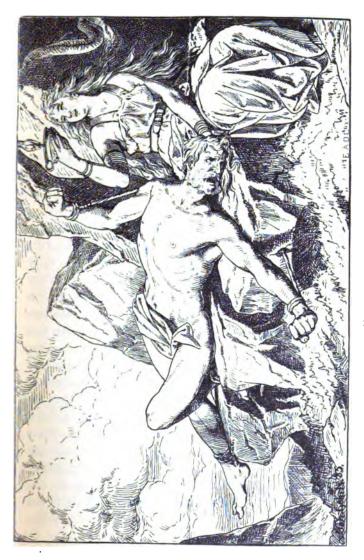

Loki und Signn.

ber eine Stein stand ihm unter ben Schultern, ber andere unter ben Lenden, der dritte unter ben Aniegelenken, die Bänder aber wurden zu Eisen. Da nahm Skadi, Riördre Gemahlin, einen Gistwurm und besestigte ihn über Loki, damit das Gift aus dem Wurm ihm ins Antlit träuselte. Aber Sighn, sein treues!) Weib, steht neben ihm und hält ein Beden unter die Gisttropsen. Und wann die Schale voll ist, da geht sie und gießt das Gift aus; derweil aber träuft ihm das Gift ins Angesicht, wogegen er sich so heftig sträubt, daß die ganze Erde schüttert, und das ist's, was man Erdbeben nennt. Dort liegt er in Banden bis zur Götterdämmerung.

Tieffinnig ift biefe Sage.

Er weiß, bag er bie Rache ber Götter herausgeforbert bat: fo schweift er unftat umber wie ber Berbrecher; sein Saus auf bem Berge hat vier Thuren ober Fenster, bamit er bie bereinbrechende Strafe erspähen, vielleicht ihr entfliehen konne. Er qualt fich mit bem Gebanken, auf welche Art bie Afen ibn wohl fangen möchten? Und er knüpft fich felber bas Det. bas allein ihn fangen kann, wie bie Bosheit fich felber Fallstricke legt und Gruben grabt. So wie er burch seine eigenen Kallstricke gefangen wird, so wird er auch burch seine eigenen Banbe gebunden, b. h. mit ben Gebarmen feines Sobnes gefesselt, ten Folgen seiner That: wie sich seine Sohne auch unter einander felbst zerfleischen. Das Bofe wird in Fesseln geschlagen, von ben sittlichen Mächten, ben Göttern. Burbe freilich einst die herrschaft bes Sittlichen und bes Rechts vollig gebrochen, trate Berfinsterung biefer Begriffe bei ben Gottern selbst ein, bann brache bas Bose sich los von seiner Rette, bann führe ber Rachetag, Gerichtstag (stuatago) über bie Bolfer.

<sup>1)</sup> S. Dabn, Signn. Eine Sage von ber Treue. Ballaben und Lieber. Leipzig 1878, S. 50.

Schon jetzt rüttelt Loki oft an seinen Ketten und versucht, sie zu zerreißen: dann entsteht das Erdbeben: denn er erschüttert die Grundfesten der Welt und erschreckt die Götter, die selbst als seine Fesseln, die höpt und bond (Haften und Bande), die Gewähr der sittlichen Weltordnung gedacht sind).

Barum töten die Götter weder den Fenriswolf noch Loki? Beil sie ihre heiligen Freistätten nicht verletzen dürfen, heißt es einmal. Das gilt aber nur etwa vom Wolfe, nicht von dem friedlos gefangenen Mörder. Der wahre Grund ist: weil der Untergang Obins und Heimballs in dem letzten Kampse durch beide Gegner feststand: also war die Götterdämmerung auch im Einzelnen schon ausgebildet, als die Sagen von der Fesselung beider entstanden.

Bir sahen, ursprünglich bezog sich Balburs Tob (wie Ibuns Niedersinken vom Weltbaum) auf den jährlichen Bechsel der Jahreszeiten: später aber auf die Götterdämmerung. Nun bleibt Balbur in Hel dis zum Ende der Dinge. Nun bedeutet er auch nicht mehr bloß das Licht, sondern die Unschuld, die Reinheit: ist diese durch das sucht, sondern die Unschuld, die Reinheit: ist diese durch das furchtbare Berbrechen des Brudermordes, den germanischem Sippegefühl unerträglichsten Frevel vernichtet, durch Loki, der zerstörenden, neidvollen Selbstsucht Symbol, so liegt darin, wie eine Hauptursache, so die Borbedeutung, ja schon eine Borstuse der Götterbämmerung, jenes Tages, da die verderblichen, von den Asen nur auf Zeit gesesselten Gewalten sich losreißen und alle Schuldiggewordenen sich im Kampse furchtbarer Bergeltung gegenseitig strasen, d. h. vernichten werden.

<sup>1)</sup> Erbbeben werben auch bei anberen Bollern von ber But gefefielter Damonen und Riefen bergeleitet.

## Oweifes Aapifel.

"Stark bellt Sarm vor Gnipa-helltr: — dta Feffel wird jerreißen, aber der Wolf rennen! Diel weiß ich der Annden: normärte sehe ich weiter über der Götter Geschick, das Gewaltige, der Stegmächtigen." —

> Bölufpå, Stropte 29, (nach Müllenhoff S. 81) noch zweimal wiedetholt, je bei einen bedeutungsvollen Abschnitt.

### Die Götterdämmerung.

Diese Götterbämmerung, — wann bricht sie herein? Alsbann, nicht früher, aber bann auch unentrinnbar, wann bie die Natur-Ordnung und die sittliche Ordnung stützenden und schützenden Gewalten, wann die Götter selbst völlig morsch und faul geworden, wann die phhsischen und moralischen Bande des Weltalls völlig aus den Fugen gelöst sind, wann das Chaos über Natur und Geist hereinbricht.

Diese Auffassung wird nicht etwa künstlich in die Edda hineingetragen: man muß in ihren eigenen herrlichen Worten nachlesen, wie dem Hereinbrechen des letzten Kampses zugleich die Zerrüttung der Natur, des wohlthätigen Wechsels der Jahreszeiten vorhergeht. Da stöbert Schnee von allen Seiten, der Frost ist groß, die Winde sind scharf, es kommt "ber große, schreckliche Winter" ("Fimbul-Winter"), ber brei Jahre, ohne Unterbrechung burch einen Frühling, währt: benn "bie Sonne hat ihre Kraft verloren". —

Und zwor schon kam die äußerste Berwilberung ber Sitten 1) durch drei Jahre eines surchtbaren Krieges, in dem sogar der unverdrüchliche Friede der Sippe, des bluisverwandten Geschlechtes, germanischer Auffassung das heiligste Band, nicht mehr geachtet wird: "da werden sich Brüder aus Habgier ums Leben bringen und der Sohn des Baters, der Bater des Sohnes nicht schonen: Brüder werden sich schlagen und einander zu Tötern werden; es werden Schwesterkinder die Sippe brechen<sup>2</sup>): arg ist es in der Welt<sup>3</sup>): großer Ehebruch! Es wird kein Mensch des Anderen schonen".

"Da geschieht, was die schrecklichste Kunde bunken wird, daß der Bolf (S. 20) die Sonne verschlingt, den Menschen zu schwerem Unheil: der andere Bolf (S. 21) wird den Mond4) einholen und ergreifen und so auch großen Schaden thun. Und die Sterne werden fallen vom Himmel.

Da wird auch geschehen, daß bie Erbe bebt und alle Berge: entwurzelt werben bie Baume, alle Retten und Banbe reifen

<sup>1)</sup> Mullenhoff, S. 141, will ben Weltuntergang nur als Folge ber sittlichen Berwilberung, nicht auch ber Auflösung ber Natur-Orbnung eintreten laffen.

<sup>2)</sup> Bobei jundoft, aber fowerlich ausschließlich, an Che in verbotenen Graben gebacht ift.

<sup>3) &</sup>quot;Beilalter, Schwertalter, wann Schilbe flaffen: Binbzeit, Bolfszeit, ebe bie Belt gerfturzt" (ein beanstanbeter Zusat).

<sup>4)</sup> Die Mutter biefer Wölfe war die (unbenannte) "alte Riefin im Eisenwalde": sie gebar da Fenris-Gezücht, die Wölse hati und Stöll (S. 20), welche der Sonne vorauseilen und ihr solgen, der Bater ist der Fenris-Bolf selbst; der Mond-Wolf war wohl hati: doch hat man später einen besonderen Mond-Bolf, Mana-garm, ausgestellt (nach Andern ist jene Riesin Angurboda, S. 136, und der Bater auch dieser Wölse, S. 20, 136, Loti).

und brechen: ba wird ber Fenriswolf los1): alsbalb auch Loki, ber ja bas Erdbeben burch bas Reißen an feinen Banben herbeiführt.

Und das Meer überflutet das Land, weil auch die Midgardschlange, lange verschüchtert und verwundet (S. 98), wieder "Riesenmut annimmt und das Land "sucht": sie windet sich im Riesenzorne: der Wurm drängt die Wogen (über die Kusten): zugleich schreit der Abler (Hräswelgr, S. 22), der, sahlen Schnabels, die Leichen zerreißt: da kommt Naglfar, das Schiff, los ("wird flott").

Denn als Ausbruck zugleich ber unenblichen Ferne ber Zeit, in welche biese Katastrophe gerückt steht, und als Grabmesser ber äußersten sittlichen Berberbnis, an beren Höhepunkt jenes Gericht geknüpft erscheint, bient ber Mythos von dem Schiff Raglfar.

Dieses Schiff baut sich aus ben Nägeln ber Toten, welche man biesen unbeschnitten an Händen und Füßen läßt. Und erst dann, wann dieses Schiff sertig und flott geworden, so daß es den Reif-Riesen Hrhmr, der es nun steuert, und seine gesamte Heerschar aufnehmen und zum Kampse gegen die Götter heran führen kann: — erst dann bricht die Götterbämmerung herein.

<sup>1)</sup> Man hat nicht nötig, jur Erklärung bafür, baß nun erst jene Wölfe Sonne und Mond einholen und verschlingen mögen und ber Fenriswolf sich losreißen kann, anzunehmen, baß ber Mondwolf sich von bem Mart ber im letten Bru ber frieg gefüllten Männer gemästet habe und braucht nicht die Angabe, daß Tyr ben Fenriswolf füttere, so zu beuten, daß dieser Berberber durch ben Fraß im Arieg Erschlagener so mächtig werde: Tyr füttert ben Wolf gewiß nicht absichtlich so ftart, baß er lostommen kann: keineswegs barf man Tyr beshalb als ben Riesen befreundet aussalien: baß er ben Menschen "nicht als ein Friedensstifter" gilt, versieht sich boch bei bem Kriegsgutt von selbst.



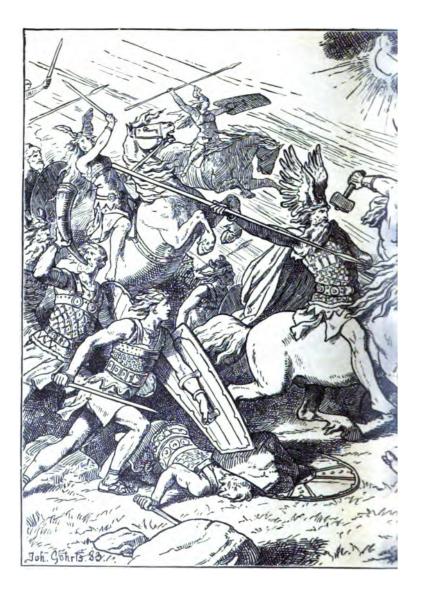

Der lett

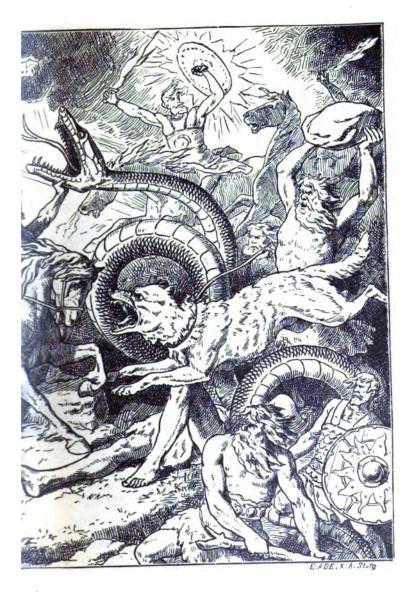

Kampf.



Die fromme, pietätvolle Pflege und Bestattung ber Leichen ist nämlich hohe sittliche und religiöse Pflicht<sup>1</sup>) germanischen Heibentums: — bann also ist bas höchste Maß sittlichen Berberbens gefüllt, wann die Ruchlosigkeit der Menschen so massenhaft die heiligste Liebespflicht unerfüllt läßt<sup>2</sup>), daß sich ein ungeheures Kriegsschiff der Riesen als Denkmal menschlicher Pflichtvergessenheit aufbaut.

Alsbann sprengen die riefischen Ungetüme alle<sup>3</sup>) die Bande, mit welchen die Götter sie dis dahin zu fesseln vermocht: "es bebt Aggbrasils Csche, wie sie da steht" (d. h. wohl vom Wipfel dis zur Wurzel): es stöhnt der alte Baum: aber der Riese (d. h. Loki oder der Fenriswolf) kommt sos. Alle sürchten sich in der Unterwelt, bevor Surturs Blutsfreund

<sup>1)</sup> Diese Berpflichtung schärft bie Ebba (Sigurbrifa 33, 34) allen Menschen ein: "bas rat' ich bir neuntens: nimm bes Toten bich an, wo im Felb bu ihn findest, sei er siech-tot ober seetot ober burch ben Stahl gestorben. Ein Sugel bebe sich bem heimzegangenen, gewaschen sein Haupt und hand, dur Kantmer komme er gekammt und trocken und bitte bu, bag er selig schlafe".

<sup>2) &</sup>quot;Deshalb ift die Mahnung am Plat, wenn ein Mensch firbt, ihm bie Nägel nicht unbeschnitten zu lassen, weil sonft der Bau dieses Schiffes beschieltenigt wird, ben boch Götter und Menschen verzögert wünschen". (Ebda.) Ganz ähnliche Bebeutung sittlicher Warnung hat es, wenn es heißt, der Bolf des himmelslichts, der dereinst die Sonne überwältigen wird, fülle sich vom Fleische gefallener Männer: wer also diese unbestattet liegen läßt, füttert den Sonnen. Bolf, d. h. arbeitet durch solchen Fredel zur Bescheunigung des Beltuntergangs mit. So Müllenhoff S. 126; "die Rötung der Sitze der Götter mit rotem Blute" durch biesen Bolf deutet er aber wohl allzu kühn und künstlich auf rote Neben-Sonnen.

<sup>3)</sup> Der vor seiner Höhle bei steigender Rabe des Rampses immer mahnender bellende Höllenhund (S. 246, das Motto dieses Kapitels) ist nicht der Fenriswolf (ber ja nicht in hel geseffelt liegt), sondern wohl berselbe Bächter des hel-Thores, der mit blutiger Brust Obin auf bessen hel-Bang entgegen rennt und lang "ansingt": er läßt nur die hel Gehörigen herein und keinen wieder heraus.

(b. h. Loki) sich von bannen macht!). Was ist bei den Asen? Was ist bei den Elben? (forscht die Seherin bang). Es tost ganz Jötun-heim! Die Asen sind versammelt! Es ächzen die Zwerge vor den Felsmanden, die Felswanden (b. h. obwohl sie sonst sossendenden). Wisserher: — und weiter??"

Also von der Unterwelt an empor durch der Riesen, der Zwerge, der Elben Reich, über Midgard, der Menschen Heimstätte hin, dis hinauf zu den Göttern erdröhnt nun der Lärm der losgerissenen Gewalten!

Der Fenriswolf reißt sich los und fährt mit klaffendem Rachen einher, daß der Oberkiefer an den Himmel, der Unterkiefer an die Erde rührt und — fügt die Edda naiv hinzu: — "wäre Raum dazu, er würde ihn noch weiter aufsperren", Feuer glüht ihm aus Augen und Nase.

Die Mibgarbichlange speit Gift aus, bag Meer und Land entzündet werden: furchtbar ist der Anblick, wann sie dem Wolfe zur Seite tampft.

Die Reif-Riesen fahren von Often auf bem Unbeile-Schiff heran, Hrhmr halt, jum Kampfe bereit, vorn stebenb, ben Schild vor.

Ein (anderes) Schiff fahrt von Norden3) her: "tommen werden über die See der Hel4) Leute: aber Loki steuert. Die tollen (b. h. tollkühnen) Gesellen alle sahren mit dem Wolf, mit denen auch Byleipts Bruder (b. h. Loki selbst) im Zuge ist".

Surtur und Muspels Sohne, als bie zerftorenben Mächte ber Feuerwelt, ziehen von Guben ber jum letten

<sup>1)</sup> D. h. die hel-Riefen bangen, ob Loti, ihr tunftiger Führer fich auch wohl lobreißen tonne: nachbem ihm dies gelungen, bangen fie nicht mehr. (Mullenhoff.)

<sup>2)</sup> Bolufpá 32. 33.

<sup>3)</sup> und 4) So nach Bugges Berbefferung (ftatt Often und Muspels Sobne) auch Millenhoff.

Kampfe heran. Bon biesem Ertosen birst das Himmelsgewölbe: die Regenbogenbrucke zerbricht 1), da Muspels Söhne auf sie einreiten.

In brei Scharen also greifen die Riesen an: von Often die Reif-Riesen unter Hrynur, von Norden die Leute Hels unter Loki, von Süden die Feuerriesen unter Surtur: allen voran aber rennt der Wolf und an seiner Seite wälzt sich die Midgarbschlange.

"Mimirs Söhne spielen2): bas Ende bricht an beim Tone bes alten Giallar=Hornes" (S. 177).

Auch die Asen, die Walhall-Götter, rusten sich zum Streit: Heimball, ihr Bächter an Bifröst, der Regenbogen-Brücke, erhebt sich und stößt mit aller Macht in das gellende Horn. "Obin reitet zu Mimirs Brunnen und redet (zum letten Mal Zukunst ersorschend!) mit Mimirs Haupt"3).

Alle Götter und die Einheriar ziehen den Riesen entgegen auf die große Ebene Wigrid (d. h. Kampf : Ritt, Kampf : Reitstätte), die sich hundert Rasten weit nach allen vier Seiten vor Walhalls Thoren dehnt<sup>4</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Surtur fährt von Gliben her mit bem Reiser-Berberben (b. h. bem Feuer): es leuchtet von seinem Schwerte bie Sonne ber Schlacht-götter. Steinselsen susammen, so baß die Bergriesinnen straucheln und fturzen. Die Männer betreten ben Toten-Weg. Aber ber himmel spaltet. Böluspa Str. 37.

<sup>2) &</sup>quot;Mimirs Sohne fpielen": nach Müllenhoff, S. 142, nicht bie Riefen im allgemeinen toben, sonbern bie Gemäffer werben unruhig, verlaffen bie alt-geordneten Bahnen. Bgl. S. 216.

<sup>3)</sup> D. h. er sucht im gefährlichsten Augenblid bie tiesste Quelle aller Beisheit auf. Dies soll ihm nach einer Andeutung wohl turz vor biesem Tage von ben Bauen abgeschlagen, aber gleichwohl noch lebend unb sprechend geblieben sein: — wie das des Orvhens.

<sup>4)</sup> Bigrib heißt bas Felb, wo jum Kampfe fich finben Surtur und bie ewigen Götter. Hunbert Raften zählt es rechts und links: solcher Balplat wartet ihrer!" Anberwärts aber: "Doloptnir (ber Unausweichbare) heißt ber holm, wo ihr herzblut einst mijchen Surtur und bie Afen".

"Die Asen waffnen sich dum Kampf und alle Ginheriar eilen zur Walftatt".

Buvorberst reitet Obin mit bem Golbhelm, ber schönen Brünne und bem Speer, ber Gungnir heißt. So eilt er bem Fenriswolf entgegen und Thor schreitet an seiner Seite, mag ihm aber wenig helsen: benn er hat vollauf zu thun, mit ber Mibgarbschlange zu tämpfen.

Frehr streitet wider Surtur und tampfen sie einen harten Kampf, bis Frehr erliegt: und wird das sein Tob, daß er sein gutes Schwert misset, welches er einst Skirnir dahingab (S. 118, 122).

Inzwischen ift auch Garm, ber Hund, los geworben, ber vor ber Gnppahöhle gefesselt lag: bas giebt bas größte Unheil, ba er mit Thr kämpft und einer ben anderen zu Falle bringt.

Thor gelingt es, bie Midgarbichlange zu toten: aber taum ift er neun Schritte bavongegangen, als er tot zur Erbe fällt, von bem Gift, bas ber Wurm auf ihn gespieen.

Der Wolf verschlingt Obin und wird das Obins Tod. Alsbald aber wendet sich Widar (Obins Sohn) gegen den Wolf und setzt ihm den Fuß in den Unterkiefer. An diesem Fuße hat er den Schuh, zu dem man alle Zeiten hindurch sammelt: die Lederstreifen (anderwärts wird ihm ein eiserner Schuh beigelegt) nämlich, welche die Menschen von den Schuhen schueiden, da, wo die Zehen und die Fersen sitzen. Darum soll diese Streisen jeder wegwersen, der darauf bedacht sein will, den Asen Beistand zu leisten. Mit der Hand greift Widar dem Wolf

<sup>1)</sup> Es hanbelt fich hier offenbar um eine abnliche fittlich-religiofe Pflicht, wie oben (S. 246) bei ber Bestattung ber Toten, nur baß wir von ber Bebeutung biefer Leberstreifen nichts Sicheres wissen. Doch hat man nicht ohne Grund vermutet, baß bie bem Reichen entbehrlichen Streifen für die Armen bestimmt finb, die sie ausselen und fich baraus Schube machen mögen. Damit würde wenigstens stimmen, baß nach mauchen Sagen ber

nach bem Oberkiefer und reißt ihm ben Rachen entzwei und wird das des Wolfes Tob 1).

Loti tampft mit Beimball und erschlägt einer ben ans beren.

Zulett schlenbert Surtur Feuer über die Erbe und verbrennt die ganze Welt (und sich selbst) 2): daher heißt ber Beltenbrand "Surturs Lohe".

Beg in ben himmel fiber Feuer ober ilber eine steinige heibe führt, welche die Seele nach bem Tobe nicht burchschreiten mag, ohne gute Berle, welche alsbann sie als Schuhe tragen wird: ober nur wenn man ben Armen auf Erben manchmal Schuhe geschenkt hat, wird man im himmel selig werben. Ein tranter frommer Bauer Gobistalt in holstein sah 1189/90 in einer Bisson im Jenseits eine mächtige Linde siber und siber mit Schuhen behangen, zum Borteil berjenigen, welche auf Erben barmherzig gewesen: benn ber Beg zum himmel sührte nun weiter siber eine ungeheure heibe, bie mit Dornen bicht wie eine hechel besetzt war: barauf solgte, brildeuleer, ein Fluß, so breit, daß tein Huß barauf seiner brang, ganz voll von scharsen Klingen, so baß sich tein Fuß barauf seben sieß (vgl. S. 28, Anm. 3, ben Fluß um Balhall): nur wer im Leben silt Dämme, Brilden und andere gemeinnsligige Berke gesorgt, sindet barin Hußer, um barauf hinüber zu schreiten.

<sup>1)</sup> Anders schilbert biesen Kampf eine allerdings beanstandete Strophe ber Böluspa (55 bei Simrod): "nicht saumt Siegvaters Sohn, Widar, ju kampsen mit dem Leichenwolf: er stöst dem hwebrungs (d. h. Riesen) Sohn das Schwert durch den gabnenden Rachen ins herz: so ist der Bater gerächt.

<sup>2)</sup> Es ergeben fich alfo feche Einzelkampfe: 1. Obin gegen ben Fenriswolf: Obin fallt. 2. Thor gegen bie Mibgarbichlange: beibe fterben. 3. Beimball gegen Loti: beibe fallen. 4. Thr gegen Garm: beibe fallen. 5. Frehr gegen Surtur: Frehr fallt, Surtur verbrennt barauf. 6. Wibar gegen ben Fenriswolf: biefer fallt, jener lebt in ber verjungten Welt fort.

Bir gehen vielleicht zu weit, wenn wir für die Baarung aller ber Kampfer besondere Beweggründe in der Eigenart derfelben suchen. Doch wird man etwa sagen durfen: ber Fenriswoss, als das Berberben und ber Friedensbruch überhaupt, muß Alvater, den oberften Borkampfer ber bestehenden Belt und ihrer Friedensordnung verschlingen. Deimball,

So reiben sich in diesem letten Kampfe, ber überhaupt getämpft wird, denn auch die beiden feindlichen Heere vollständig
auf: alle anderen nicht einzeln genannten Götter, ferner die Einheriar und die Riesen fallen im Streit oder sterben in Wasser, Felsensturz oder Feuer: denn zuletzt entzündet sich das gesamte Weltall an der Glut der Feuerriesen und verbrennt mit allem!), was es getragen hatte, auch Elben, Zwergen und Menschen:
— ein ungebeures Brandopfer sittlicher Läuterung.

Sehr zahlreich und mannigfaltig find bie "Nachtlänge" biefer Sage von einem letzten furchtbaren Rampf, von bem errettenben Erscheinen verborgener, geheimnisvoller Helfer für

1) Bolufpa, Str. 4: "Die Sonne beginnt zu verbuftern, die Erbe finkt ins Meer, es schwinden vom himmel bie beitern Sterne. Dampf raft und Feuer: bie hohe hipe spielt bis jum himmel selbst".

ber Regen, und Loli, bas Reuer, lofden und vertrodnen fich gegenseitig. Das wohlthätige Sonnenlicht Frepre erliegt bem fcmargen Rauch fcablichen Feuers, Surtur. Thor und die Midgardschlange, uralte Spezial-Feinde, fechten ihren früher unterbrochenen Strauß ju Enbe. Und ber "Bieberer", ber Erneuerer, muß ben Erhalter ber alten Belt, feinen berrlichen Bater rächenb, bie Bernichtung und ben Friedensbruch selbst vernichten, ihr ben flaffenben Rachen für immer gerreifen, auf bag bie neue Welt erfteben und ficher bauern moge. Kur bie Baarung Tors und Garms, bie überhaupt bochft zweifelhaft, erhellt tein besonberer Grund. Die Bolufpa tennt übrigens nur bie Gingeltampfe 1, 2 unb 5 (bie brei anbern find wohl jungere Hinzubichtung). Strophe 38: "Da fommt ber Slin (S. 197, bier wohl Frigg felbft) zweiter Barm, als Obin gegen Surtur: bann wird ftreiten, aber ber Toter Belis (Frebr, S. 119, 122) auszieht, mit bem Bolfe zu fallen ber Frigg Geliebter (Obin)". Str. 39: "Es kommt ber herrliche Sohn ber Hlobyn (Thor): es übergähnt bie Luft ber Erbe Bürtel, b. b. bie Schlange von unten fprüht Gift und fpeit Gluten: Dbins Sobn (Thor) gebt, bem Wurm ju begegnen, er, ber Burm, erlegt im Borne ben Schirmer Mibgarbs. Alle Menichen werben bie Beimftatte raumen (nachbem ber Befchirmer ber Menfchen, ber Weiher Mibgarbs gefallen, muffen bie Menichen ben Riefen erliegen): neun Schritte gebt ber Riorgyn Sobn laum noch von ber Schlange, Die bie Schanbthat nicht icheut".

ein schwer bebrängtes Bolt, von bem Untergang ber Welt in ben Flammen bieses Rampfes, und bem Auftauchen einer bessern Welt.

In dem altbaprischen Gedicht Muspilli1) ist die heidnische Überlieferung mit driftlichen Legenben auf bas seltsamfte verquickt, aber boch noch in höchst charakteristischen Zügen erkennbar: am Ende ber Dinge wird neben ben Teufel, ben Alt-Reinb, ein ameiter Damon, ber Untidrift, treten. Dieje beiben als Unführer aller bojen Bewalten werben gegen Bott, die Beiligen, die Rirche streiten. Gott sendet Elias auf die Erbe, der oft wegen seines feurigen Wagens mit Donar ibentifiziert wird: ber Antichrift heißt gerabezu "ber Wolf": Elias "will ben Guten bas Reich retten", er tötet ben Wolf, boch wird auch Elias in dem Kampfe verwundet, und von feinem Blute, bas jur Erbe träuft, entbrennen bie Berge: nicht einer ber Baume steht mehr in ber Erbe, bie Baffer alle ertrodnen, bas Meer verfiegt, ber himmel schwelt in Lobe, ber Mond fällt nieber, Mittelgard brennt, kein Fels fteht mehr fest. Da fährt ber Gerichtstag (Bußtag, stuatago) ins Land mit Lohe, ben Lastern zu lohnen: da kann Freund nicht mehr Freunde vor dem Muspel (Feuer) frommen, wann ber bereite Glutstrom alles verbrennt und Feuer und Luft alles reinigen 2).

Aber auch im späten Mittelalter, ja bis heute noch, wissen zahlreiche Sagen zu erzählen von helfenden Frauen, b. h. ursprünglichen Göttinnen ("Frau Holbe" in dem hohlen Stein,

<sup>1)</sup> Der Rame ift ber gleiche wie "Muspell", auch im altsächsichen Seliand begegnet »mudspelli« in gleichem Sinne: biese übereinstimmung, eine Hauptfilige ber gemein-germanischen und echt heidnischen Ratur bes Mythos von ber Götterbämmerung, tann burch die Theorien von Bang nub Bugge (S. 11) gar nicht ober nur in höchst gefünstelter Weise hinwegbisputiert werben.

<sup>2)</sup> Deift nad Simrod.

"Frau Brene", "Frau Benus"), häufiger aber von Helben, b. b. ursprünglichen Göttern, welche, burch bofen Zanber entruckt in Berge und Felshöhlen und bier feftgebannt, erft am Enbe ber Tage, wann ber Teufel, bas Bose auf Erben übermächtig geworben, und bie Guten, bie Frommen ober bas beutsche Bolt, auf bas äußerste bebrangt, an ber Spite ichimmernber Scharen bervorbrechen und nach furchtbarem Rampfe, bem letten, ber auf Erben gefampft wirb, bie bofen Feinbe vernichten werben, worauf bann bas Reich Gottes auf Erben beginnt, ober auch nachbem Christus und bie himmlischen Heerscharen sich eingemischt und bie Guten gerettet, die Teufel und die Bosen gerichtet haben, bas ewige Leben im himmel beginnt. Siegfrieb, Dietrich von Bern, Rarl ber Grofe, Wittekind 1), Otto ber Große, Friedrich ber Rotbart 2), Friedrich II., die "brei Telle" (in ber Schweiz, b. h. Wotan, Donar, Frd) harren so im Zauberschlaf bes Wedrufs zu bem ihr Bolt errettenben Rampf.

Im Riffhäuser sitt ber Rotbart am runben Steintische, um ben — ein Ausbruck ber unenblich langen Zeit — sein langer Bart 3) — schon zweimal herumgewachsen.

Er nickt, ben Kopf in ber Hand, und blinzelt schläfrig mit ben Augen. Alle seine vielen tausend Ritter und Helben schlafen in ihren Baffen um ihn her: in seiner Rüstkammer liegen die Baffen gehäuft: ungebuldig stampfen im Traum die Rosse in den unterirdischen Ställen. Der Kaiser sucht bie Zahl seiner Kämpfer zu mehren, indem er tapfere Männer

<sup>1) 3</sup>m Obenberg ober im Rarleberg bei Rurnberg ober im Unters berg bei Salzburg, ber vom "untern", b. b. Mittagefchlaf halten, beißt.

<sup>2)</sup> Ebenfalls, ftatt Rarls, im Untereberg, in ber Bfalg ju Raifers lautern, im Trifels ju Annweiler, im Riffhäufer in Thuringen

<sup>3)</sup> Beiß ober grau wie Obins ober rot: ber bes "Rotbart", wobei bann vielleicht auch ber Donars gemeint ift.

burch ben Zwerg zu fich binablockt in ben Berg und gegen Gold in seine Dienste wirbt. Bon Zeit zu Zeit fragt er ben bienenden Zwerg ober einen Schäfer, ber fich hineingewagt bat in die Höhle, ob die Raben noch immer um den Berg fliegen? Auf die Bejahung ruft er wohl: "so muß ich noch schlafen wohl hundert Jahr!" Endlich aber — sein Bart ift nun zum brittenmal herumgewachsen - fliegen bie Raben berein, setzen sich auf seine Schulter und raunen ihm ins Ohr. Da springt er auf und stößt in bas schmetternbe horn: auf fahren seine Helben aus bem Zauberschlaf, sie greifen, noch balb verschlafen, nach Helm und Schwert, sie eilen nach oben, der Raiser hängt seinen Heerschild an den dürren Baum am Untersberg (am Birnbaum auf bem Balferfelb: biefer Baum ergrünt aufs neue — bie halb verborrte Beltesche erneuert fich -), Gericht zu halten und alle guten Deutschen unter seinem Beerschild jum Rampfe ju scharen. Das Walserfeld ift unverkennbar bas Ibafelb (Bal, foviel als Schlacht): hier wird die lette blutige Schlacht geschlagen: ber Antichrist führt bie Ungläubigen gegen bie Deutschen, bie Chriften: bie Bofannen ber Engel ertonen: ber Jungste Tag bricht an.

In anderen Lanbschaften ist es ein anderer Baum (ber Hollunder in Nottorf in Schleswig): oft wird babei eine Brücke (Bifröst) erwähnt, über welche vor dem Nahen der Retter eine rote Ruh (Muspels Söhne) gelausen oder das angreisende Heer (der Riesen) gezogen sein muß.

Die arge Bebrängnis ber Guten wird wohl baburch ausgebrückt, daß nach vielen verluftreichen Schlachten die vom Heere bes weißen (b. h. guten) Königs Übriggebliebenen zusammen von Einem Schild, Einem Tisch, Einem Stein, Einer Platte speisen mögen.

Der weiße König ("be wite Gob" in ben Nieberlanben) reitet auf weißem Roß (Obin ober Frehr) gegen ben schwarzen Dahn, Walhan. (Surtur). Manchmal sind es zwölf (bie Zahl ber Asen) bergentrückte Helben, welche Deutschland in höchster Rot erretten. Jebe Zeit faßte die brohende Gefahr und die zu lösende Aufgabe je nach ihrem Berlangen: das heilige Grab befreien, den Pfaffen steuern (d. h. die Kirche reformieren), die Türken aus Europa treiben. Das Bertrauen, daß schließlich doch der Kaiser (d. h. Wotan) kommen und alles gut machen werde, brückt man wohl in der Fassung aus, daß ein allzu Sorgloser "auf den alten Kaiser hinein lebt".

# Priffes Aapitel.

### Die Erneuerung.

Die alte Welt und ber alte Himmel sind in Feuer und Rauch untergegangen.

Aber ben Gebanken ber absoluten Bernichtung vermag bas religiöse Bewußtsein nicht zu ertragen: es sindet darin keine Bersöhnung: beshalb hat es — und zwar nicht erst etwa aus christlichem Einfluß! — an den fünften Akt der großen Tragödie, an die Weltvernichtung, ein idhllisch-paradiessisches Nachspiel gefügt, von fast lyrisch-musikalisch empfundener, harmonischer Berklärung.

Aus ber Asche nämlich, in welche bie alte schulbbewußte Welt versunken, hebt sich, verjüngt und makelfrei, eine neue Welt, eine zweite Erbe und ein junger Himmel. Die jüngere Ebba berichtet: die Erbe taucht aus ber See auf, grün und schön, und Korn wächft barauf ungesät!).

Bewohnt wird die Erbe von einem Menschengeschlecht atherischer Natur — "benn Morgentan ift all ihr Mahl". —

<sup>1)</sup> Bolufpa, Str. 43: "Da fieht (bie Seherin) auftauchen jum anbern Rale bie Erbe aus bem Meere, frisch und grün: Sturzbache fallen, ber Abler fliegt barüber, ber auf ben Felsen Fische weibet. Ungesäet werben bie Ader tragen, alles Übels Befferung wird werben".

An einem Ort, in Hobb-Mimirs') Holz, hatten sich während Surturs Lohe zwei Menschen verborgen, Lif und Lifthrasir'): von ihnen stammt ein neu Geschlecht.

Im Himmel leben nicht mehr die alten Götter, sondern beren Söhne<sup>3</sup>), welche als unbestedt von Schuld<sup>4</sup>) zu benten sind: Widar und Wali, die beiden Rächer Odins und Balburs, leben noch: weder See noch Surtur hat ihnen geschabet: sie wohnen auf dem Idaseld, wo vorher Asgard war.

Auch stellen sich ein die Sohne Thors: Mobi und Magni (Mut und Kraft), sie haben bes Baters Hammer gerettet und geerbt und bringen ihn mit.

<sup>1)</sup> D. h. ber Beltesche selbst: Mimir hat unter ihr seinen Brunnen (S. 216, 220); Hobb = Hort, Schatz von Beisheit (und anderem Gut?).

<sup>2)</sup> Leben und Lebensmut: ober, wenn man Leifthrafir lieft: "Streit um ben Reft" (Müllenhoff).

<sup>3) &</sup>quot;Es finden sich die Asen (aber, wie es scheint, keineswegs alle, auch nicht alle durch Söhne ober Töchter vertreten: die Göttinnen sehlen unter den ausdrücklich genannten ganz) auf dem Ida-Feld: und sie reden von dem mächtigen Erd-Umspanner (der nun erlegten Midgarbschlange und gedenken da der großen Gescheinisse (der Götterdämmerung) und Fimbultpre (b. h. Obins) alter Runen".

<sup>4)</sup> Müllenhoff, S. 28, stellt ben Gegensat nicht auf Schulb und Unschuld, sondern auf Krieg und Frieden: diejenigen Götter verschwinden, welche sich an dem wildbewegten triegerischen Leben fart beteiligt haben, ausleben die friedlichen, Friede bringenden. — Aber darf man bei den Germanen jener Zeit annehmen, daß ihre Sehnsucht, die ganz auf Kampf und Helbentum gerichtet war, plöplich nun ihr Ibeal geändert und sich in Friedenssehnsucht verwandelt habe? — Er meint, in "Gimleh" soll das wilde Kriegerleben Balhalls nicht wiederlehren, muß aber (S. 33) selbst einräumen, daß die hier lebenden Scharen (drottir) Kriegsscharen sind und daß Balbur und höhur doch auch hier Schlachtgötter (val-tivar) heißen. — Auch giebt er S. 70 zu, daß für die Südgermanen ein gleicher Friedenshimmel nicht erwiesen sei; er scheint uns eben auch sür die Rordgermanen weder bewiesen soch wahrscheinlich! Glaubt doch Müllenhoff selbst, der Hammer Thors möge immerhin noch zur Abwehr von möglichen spätern Feinden dienen.

Danach kommen die Söhne Obins: Balbur, ber Fledenlose, und bessen Bruder, der blinde Hödur<sup>1</sup>), der ihn ohne Berschulden getötet hatte; sie kehren wieder aus dem Reiche Hels: und in seligem Frieden, ohne Schuld und Leidenschaft, leben sie fortan in der erneuten<sup>2</sup>) Walhall, dem Idaseld.

Da sitzen sie Alle beisammen und besprechen sich und gebenken ihrer Geheimnisse und reden von den Geschichten, die ehedem sich ereignet, von der Midgardschlange und von dem Fenriswoss: da werden sich — und das ist ein reizender Zug — auch jene goldenen Taseln (Bretter, Scheiben) im Grase wiederfinden, mit welchen dereinst, d. h. vor ihrem Schuldigswerden (S. 44), die Asen heiter gespielt hatten.

Es leuchtet ein, daß sich hier die Mythologie eines alten Lieblingsbehelses (S. 56, 102, 128) bedient: die Söhne der Götter sind die Bertreter der Götter, ja gewissermaßen diese selbst: deren Wiederholung, nur frei von den Flecken, welche auf die Bäter die Mythenpoesie gehäuft hatte: das drückt sich am naivsten — und wahrhaft liebenswürdig naiv! — aus bei der Sonne, von der es heißt: "und das wird dich wunderdar dünken, daß die Sonne, ehe der Wolf sie würgte, eine Tochter geboren hatte, nicht minder schön als sie selber: diese Maid wird nun glänzend nach der Götter Fall die Bahn der Mutter wandeln".

Rührend ist die Treue, mit welcher der hammer Thors von der Phantasie der Mothe gerettet wird: die geliebte Rastionalwaffe mag der Germane auch in dem neuen Paradiesesleben nicht missen, obwohl es keine Riesen mehr zu zerschmettern

<sup>1) &</sup>quot;Balbur wirb fommen, Bobur und Balbur bewohnen Gropts (b. b. Obins, S. 65) fiegreiche Gebofte, berrlich bie Schlachtgötter".

<sup>2)</sup> Borauf man auch früher ben Namen beutete 'bie erneute Belti : aber bas paßt nicht zu bem schon von Anfang so lautenben Ort: "Arbeitsseld", "Felb ber Thätigleit" (S. 44).

giebt: so mag ber Hammer in ben Hanben ber Erben friedlichen Beibezweden (Brautweibe, Hausweihe u. a.) bienen.

Ferner heißt es von Hönir, ber einst als Geisel ben Banen gegeben war (S. 30): "Dann kann Hönir ben Los. Zweig tiesen", b. h. wählen, ob er zurücksehren ober bleiben will: Banen scheinen hiernach nicht mehr zu sein, nur Asen (wenigstens werden Frehr und Freha nicht mehr genannt). Man hat dies so erklären wollen: die Banen seien Götter ber Ginnlichkeit (?!) gewesen und erst nach verlorener Unschuld der Götter in Krieg, dann in Bündnis mit diesen in Berührung getreten, also in der gesäuterten Welt nicht mehr am Ort: aber eine andere Eddastelle sagt von Niördr: "am Ende der Zeiten soll er kehren zu den weisen Banen": bedeutet dies die Ära nach der Surtursohe (und nicht, was sehr wohl benkbar wäre, den Zeitpunkt dei Beginn des letzten Kampses, um bei seinen Banen zu sechten und zu fallen), so wären hierburch doch Wanen als fortbestehend anerkannt.

Die Wahrheit aber ist: ein widerspruchfreics Spstem ist tein Mythentreis, auch nicht ber ber Germanen. Dazu tommt, daß gerade über den Zustand nach der Erneuerung nur sehr wenig ausgeführte Borstellungen umgingen, und endlich, daß uns sogar diese wenigen durchaus nicht vollständig über-liesert sind: denn, daß vollends nur soviel als die (von Zusägen gereinigte) Böluspá in acht kurzen Strophen davon erzählt, überhaupt Alles gewesen, was davon gesungen und gesagt wart (wobei nur Baldur, Hödur, Hönir und der neue Götterkönig erwähnt werden) ist doch wahrlich kaum anzunehmen!).

<sup>1)</sup> Auch die Söhne des "Toeggi-Obin", Bilis und Bes, welche beide, Zwillingsbrüber (Höur und Loti) ober Wiederholungen Obins, früber nur bei der Schaffung der Belt vorkommen (S. 18), treten hier auf als Erneuerungen ihrer Bäter: sie bewohnen das weite "Windheim", b. h. das Lustreich, Böluspa Str. 47; der britte Bruber, Loti und seine Ablunft, sind untergegangen.

Auch diese Götter können eines Götterkönigs nicht entraten. So heißt es benn, nachdem die neue Welt aufgetaucht ist: "da kommt der Mächtige, das Recht aufrecht zu halten"), der Starke von oben, der alles beherrscht: Urteile spricht er, die Streitsachen legt er bei, heilige Ordnungen setzt er, die da bleiben sollen".

Dieser ungenannte oberste Gott ist nun aber durchaus nicht, wie man wohl meint, der (aus driftlichem Einfluß herübergenommene) neue Christengott2), sondern nur der von dem religiösen Gefühl dringend, ja unerläßlich, gesorderte (S. 37) oderste Gott: ein Name, eine bestimmtere Zeichnung desselben sehlte gewiß der diese Sage bildenden religiösen Anschauung. Man muß doch wohl den erneuten Odin in ihm sinden, dabei jedoch dem alten Odin nicht nur seine mannigsaltige Schuld, auch die Leidenschaften, Eigenschaften, ja sogar Borzüge, z. B. die Kriegsfreude, abstreisen, aus welchen jene Berschuldung mit (dichterischer) Notwendigkeit hervorgewachsen war. Ein solcher Odin aber, ohne Kriegsbegeisterung, ohne überlegen planende List, ist eben gar nicht mehr das Gebild, das wir

<sup>1)</sup> Ausgezeichnet Müllenhoff, S. 35: "Er tommt, um wie tein anderer, mit unvergleichlicher Macht und Autorität, Gericht zu halten, aber nicht etwa nur einmal, sondern um als Friedensfürst und Hüter bes Rechts bauernd seine Berrichaft auszuüben".

<sup>2)</sup> Diese Annahme, welche ich stets betämpst, hat Millenhoff überzeugend zurückgewiesen: gewiß ist die Erneuerung an sich noch heidnischen Ursprungs. Rachbem aber ber erneute himmel einmal im heidnischen Bewußtsein sest stand, wäre die herübernahme einzelner driftlicher Büge aus Schilberungen des christlichen himmels, des "neuen Jerusalems u. s. w." aus der Apolaspse und ähnlichen christlichen Schriften nicht ganz undentbar; schon das dabei verwendete, entliehene Fremdwort gemma (in "Gimleh", S. 265) zeigt Einwirtung oder doch Kenntnis sateinischer Literatur oder doch Sprache. In der jüngeren Edda ist wenigstens christlicher Einfluß auf Ausmalung des neuen himmels sehr wahrscheinlich.

giebt: so mag ber Hammer in ben Händen ber Erben friedlichen Beihezwecken (Brautweibe, Hausweihe u. a.) bienen.

Ferner heißt es von Hönir, ber einst als Geisel ben Wanen gegeben war (S. 30): "Dann kann Hönir ben Los. Zweig tiesen", b. h. wählen, ob er zurücktehren ober bleiben will: Wanen scheinen hiernach nicht mehr zu sein, nur Asen (wenigstens werben Frehr und Freha nicht mehr genannt). Man hat dies so erklären wollen: die Wanen seien Götter ber Sinnlichkeit (?!) gewesen und erst nach verlorener Unschuld ber Götter in Krieg, dann in Bündnis mit diesen in Berührung getreten, also in der geläuterten Welt nicht mehr am Ort: aber eine andere Eddastelle sagt von Niörbr: "am Ende ber Zeiten soll er kehren zu den weisen Wanen": bedeutet dies die Ära nach der Surturlohe (und nicht, was sehr wohl benkbar wäre, den Zeitpunkt dei Beginn des letzten Kampses, um bei seinen Wanen zu sechten und zu fallen), so wären hiers durch doch Wanen als sortbestehend anerkannt.

Die Wahrheit aber ist: ein widerspruchfreies Shstem ist tein Mythentreis, auch nicht der der Germanen. Dazu kommt, daß gerade über den Zustand nach der Erneuerung nur sehr wenig ausgeführte Borstellungen umgingen, und endlich, daß uns sogar diese wenigen durchaus nicht vollständig überliefert sind: denn, daß vollends nur soviel als die (von Zusäten gereinigte) Böluspá in acht kurzen Strophen davon erzählt, überhaupt Alles gewesen, was davon gesungen und gesagt wart (wobei nur Baldur, Hödur, Hönir und der neue Götterkönig erwähnt werden) ist doch wahrlich kaum anzunehmen!).

<sup>1)</sup> Auch die Sohne des "Tveggi-Obin", Bilis und Bes, welche beide, Zwillingsbrüber (Sonir und Loti) oder Biederholungen Obins, früher nur bei der Schaffung der Belt vorkommen (S. 18), treten hier auf als Erneuerungen ihrer Bäter: fie bewohnen das weite "Bindheim", b. h. das Luftreich, Löluspa Str. 47; ber dritte Bruber, Loti und seine Ablunft, sind untergegangen.

Auch biese Götter können eines Götterkönigs nicht entsraten. So heißt es benn, nachdem bie neue Welt aufsgetaucht ist: "ba kommt ber Mächtige, bas Recht aufrecht zu halten"), ber Starke von oben, ber alles beherrscht: Urteile spricht er, die Streitsachen legt er bei, heilige Ordnungen setzt er, die ba bleiben sollen".

Dieser ungenannte oberste Gott ist nun aber durchaus nicht, wie man wohl meint, der (aus christlichem Einfluß herübergenommene) neue Christengott<sup>2</sup>), sondern nur der von dem religiösen Gesühl dringend, ja unerläßlich, gesorderte (S. 37) oberste Gott: ein Name, eine bestimmtere Zeichnung desselben sehlte gewiß der diese Sage bildenden religiösen Anschauung. Man muß doch wohl den erneuten Odin in ihm sinden, dabei jedoch dem alten Odin nicht nur seine mannigsaltige Schuld, auch die Leidenschaften, Eigenschaften, ja sogar Borzüge, 3. B. die Kriegsfreude, abstreisen, aus welchen jene Verschuldung mit (dichterischer) Notwendigkeit hervorgewachsen war. Ein solcher Odin aber, ohne Kriegsbegeisterung, ohne überlegen planende List, ist eben gar nicht mehr das Gebild, das wir

<sup>1)</sup> Ausgezeichnet Müllenhoff, S. 35: "Er tommt, um wie tein anderer, mit unvergleichlicher Macht und Autorität, Gericht zu halten, aber nicht etwa nur einmal, sondern um als Friedenssuft und Hüter bes Rechts bauernd seine herrschaft auszuüben".

<sup>2)</sup> Diese Annahme, welche ich stets betämpft, hat Millenhoff überzeugend zurückgewiesen: gewiß ift die Erneuerung an sich noch heidnischen Ursprungs. Nachdem aber ber erneute himmel einmal im heidnischen Bewußtsein sest schalbernahme einzelner driftlichen Büge aus Schilberungen bes christlichen himmels, bes "neuen Jerusalems u. s. w." aus der Apotalppse und ähnlichen christlichen Schriften nicht ganz undentbar; schon das dabei verwendete, entliehene Fremdwort gemma (in "Gimleh", S. 265) zeigt Einwirtung oder doch Kenntnis lateinischer Literatur oder doch Sprache. In der jüngeren Edda ist wenigstens christlicher Einstuß auf Ausmalung des neuen himmels sehr wahrscheinlich.

als Obin, trot seiner Fehler, lieben gelernt hatten. Es ist ein ziemlich farb- und inhaltloser "oberster, weiser, gerechter, starker Gott", ohne besondere Bezeichnung (abgesehen von diesen Eigenschaften), ohne weitere Individualisirung, und so ist es sast gleichgültig, ob man in demselben einen neuen, erst jetzt gewordenen Gott, oder einen erneuten Odin annimmt, der mit dem wirklichen so gut wie nichts mehr gemein hat. Aber immerhin wird man doch den erneuten Odin, nicht etwa Balbur, der schon vorher ersedigt ist, in dem neuen Welt- und Himmels-Herrscher erblicken müssen: die Mehthenbildung über die neue Welt geschah doch in Anknüpfung an die alten Gestalten und es widerstreitet dem Wesensgesetz ihres Schaffens, völlig abstrakt einen neuen Obergott "im allgemeinen" aufzustellen.).

Eine Stelle ber jüngeren Sbba faßt ben neuen Götterfönig unzweifelhaft als Obin, ben sie "Allvater" nennt, aber
zugleich mit seststehenben Beinamen Obins bezeichnet und
schmückt. "Er lebt durch alle Zeiten, beherrscht sein ganzes Reich,
und waltet aller Dinge, großer und kleiner. Er schuf himmel
und Erbe und die Luft und alles was barinnen ist; und das ist
bas Wichtigste, daß er den Menschen schuf und ihm den
Seist gab, der leben soll und nie vergehen, wenn auch der Leib
in der Erde fault oder zu Asche verbrannt wird. Auch sollen
alle Menschen, die gut geartet sind, leben und mit ihm sein

<sup>1)</sup> Wenn eine Stelle ber Ebba von Thor sagt: "Einst kommt ein Anderer, mächtiger als er: boch noch ihn zu nennen, wag' ich nicht: wenige werben weiter bliden, als bis Obin den Bolf angreift", so weist der Bergleich mit Thor allerdings auf Odin, aber Odins Rennung, während "der Andere" noch nicht genannt werden soll, läst einen Dritten als gemeint annehmen. Die Runen Odins, über welche geredet wird, sind seine Geheimnisse, b. h. selbstwerständlich nur, soweit sie den andern Göttern bekannt geworden, auch durch die Götterdämmerung unn erst enträtselt wurden.

an bem Ort, ber Gimhle heißt1): aber bose Menschen sabren zu Hel und banach gen Nifshel: bas ist unten in ber neunten Welt".

In mancher bieser Wendungen der jüngeren Edda fühlt man sich start versucht, christlichen Einfluß zu vermuten: so, wie es hier dargestellt wird, war Odin nicht "Schöpfer" (das war er gar nicht für die alte und doch ist er nur sehr uneigentlich für die neue Welt!) und "Alleinherrscher". Dazu kommen solgende doch sehr christlich gefärbte Züge: die besondere Hervorhebung der "Schöpfung des Menschen", die Berleihung des "unsterblichen Geistes", während "das Fleisch" versault, der Himmel sur die Guten, der Strafort (auch nachdem "Simhle" erstand) für die Bösen: nach Hel suhren den Heiden auch die Guten, die den Strohtod gestorben und nach der Böluspá müßte man Hel und die Straforte samt den Bösen unterzegangen ansehen, als "Gimble" erstand.

Desto auffallender und geradezu widersprechend christlichen Anschauungen ist es nun aber, wenn dieser "Allvater" doch andererseits als Odin durch dessen zweisellose Beinamen bezeichnet wird und wenn er auch nach der jüngeren Edda eine Mehrzahl anderer — der alten — Götter<sup>2</sup>) neben sich hat, was mit christlichem Monotheismus doch wahrlich ganz unvereindar. Keinesfalls also ist dieser Allvater der Christengott, wenn auch sein Himmel und der Menschen Lohn und Strafe christlich gefärbt sein sollten.

<sup>1) &</sup>quot;Einen Sal sieht fie ftrahlen, schöner als bie Sonne, mit Golbe gebedt, auf Gimble: ba sollen treue Scharen hausen und in Ewigleit Behagen finden". "Gim-hle" zusammengesetzt aus bem Lehnwort Gemma, Erelftein und hle, Dach (Millenhoff).

<sup>2)</sup> Sehr richtig Mullenhoff, S. 30: "Wenn biefe Wiebertehr ber Afen nicht heidnisch gedacht ift, so weiß ich nicht, was heidnisch beißen tann. Die Bersonen für einen neuen Götterstaat sind ba und ohne Zweisel sind sie bestimmt, einen solchen zu bilben".

Alles, was ben Frieden der neuen Götter ftören könnte, und zugleich die Erinnerung an den grauenhaften Bernichtungstampf, schaut die Seherin zusammengesaßt in dem Drachen Ribböggr versinken.

Nachdem sie die neue Herrlickeit in Gimble geschilbert, schließt sie: "es kommt der düstere Drache gestogen, die Ratter von unten, von den Nitha-Felsen (Finster-Felsen), er, Ridbigger, trägt in seinen Federn — das Feld überfliegt er — die Leichen: nun wird er!) versinken".

Die Straforte in hel wird man als mit hel und ben Geftraften untergegangen annehmen mussen: das heidentum kannte also ewige höllenstrafen nicht: nur die erneuten Götter, Lichtselben, Zwerge und gute Menschen, die Seelen der auf Erden gestorbenen Guten, wie die erneuten guten Götter leben in dem neuen himmel und in der neuen Welt. Der "Starke von oben" führt diesen Zustand nicht herbei, — er ergiebt sich aus dem Weltenbrande von selbst: — er hält ihn nur aufrecht für immerdar<sup>2</sup>).

Von bem Leben und Walten biefer neuen Götter in bem neuen himmel erfahren wir nun aber nichts weiter: bie Duse ber mbthischen Phantasie erschweiget hier.

Und zwar ganz notwendig.

Denn wollte fie abermals beginnen, zu erzählen, — fie müßte es in ber alten Beise: und ber Kreislauf, ben wir eben abgeschlossen, er müßte von nenem anheben. Abermals würte bie vermenschlichente und freie, nur bas Schone suchenbe Phantasie ber Mythe bie gegebenen, abermals viele Götter lehrenben

<sup>1)</sup> Daß hier "er" (hann) und nicht "fie" (hon, die Seherin) zu lefen, bat Millenhoff mahrscheinlich gemacht: allerdings gewähren die handschriften nur -hon-, was schließlich auch einen Sinn gabe: die Beissagung ift zu Ende, die Seberin verfinkt.

<sup>2)</sup> Go Müllenhoff, G. 36.

Borftellungen zu Gebilben aus- und umgestalten, welche abermals bem Bedürfnis ber Religion nach Einheit und Heiligkeit bes Söttlichen widerstreiten und zuletzt eine Wiederholung ber Götterbämmerung notwendig machen würden.

Damit hängt es zusammen, daß keine einzige Göttin im neuen Himmel genannt wird: der Gegensatz der Geschlechter, der allerlei Berwicklungen im Gesolge hatte und zu dem geläuterten Gottesbegriff wenig taugt, ist nicht mehr vorhanden. Sehr viel mehr als die mitgeteilten Züge waren von dem Bilbe der neuen Welt schwerlich ausgeführt.

So begnügt sich die Mothe mit dem Ausspruche: neue Götter und Menschen leben schuldlos auf immerdar in einer neuen, verklärten Welt; und es schließt der Bericht der Edda mit den bedeutsamen Worten: "Wenn du aber nun noch weiter fragen willst, so weiß ich nicht, woher dir das kommt! Denn niemals hörte ich jemanden ein Beiteres von den Schicksalen der Welt berichten. Nimm also hiermit vorlieb".

Und so sprechen auch wir zu bem Leser: "Nimm also biermit porsieb". —



# Anhang.

## Stamm=Bäume.

I.



#### П.

Obin\_\_neun Schwestern Obin\_\_Ninda | | | | | Seimball Bali.





#### IV.



#### V.



#### VI.



#### VII.

Loli Angurboba Fenriswolf Gel Mibgarbichlange.

#### VIII.



### IX.

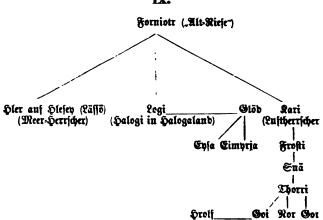

# 3meite Abteilung:

# Helden lagen.

Von

Cherese Dahn.

"Belbentum barf in nichts anderes geseht werben, als in Kampf und Sieg: Gelb ift ein Mensch, ber, gegen bas Bose firettenb, nufterbliche Chaten verrichtet und zu göttlicher Ehre gelangt."

Jatob Grimm, Deutsche Mythologie I. S. 315.

| ·  |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |
| `. |  |  |

# Dem Ungedenken

Wilhelm Grimms.

| • |   | • |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   | · |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

## Horbemerkung.

Die schönen Worte Jakob Grimms, mit welchen wir ben Eingang bieser Abteilung geschmückt haben, enthalten in ihrer knappen Weisheit so ziemlich Alles, was über bas Wesen bes Helbentums und bas Werben ber Helbensage bei ben Germanen an bieser Stelle zu sagen ist.

Es genügt hier, noch hervorzuheben, daß Helden (welche also immer Menschen ober boch nur Halbgötter, nicht Bollgötter) in vielen Fällen ursprüngliche Göttergestalten sind, welche später vermenschlicht werden: so ist Baldur in Siegsried wiederholt, so werden Baldur und Hödur bei Saxo zu den menschlichen Helden Baltherus und Hotherus, von denen nur der Erstere noch göttliche Spuren, nun als Zauberkräfte, behalten hat, so sind manche Züge Thors auf Dietrich von Bern übergegangen, so ist statt Botans Karl der Große oder der Rotbart in den Berg entrückt bis zum letzten Kampse: die Menschen können dann frei ersunden sein, wie Siegsried, oder geschichtlich, wie Karl, Friedrich und Theoderich der Große.

Andererseits führt umgekehrt eine aufsteigende Linie Mensichen (Könige, Jungfrauen, Frauen) empor zur Gleichstellung mit Halbgöttern, indem ihnen einzelne Züge von Göttern gegeben werden, oft, aber nicht immer, unter Annahme der Abstammung von einem Gott: so haben die Germanen sehr viele ihrer Königsgeschlechter!) auf Obin, Thor, Frehr zrunds

<sup>1)</sup> Dahn, Ronige ber Germanen I. S. 29; Urgeschichte ber Germanischen und romischen Bolter I, S. 105; Deutsche Geschichte I. 1, S. 215.

geführt: bie Pnglinger, die Stiöldunge, die Angelsachsen Hengist und Horsa, auf einen Meerdamon die Franken ihre Merowingen.

Endlich geben große geschichtliche Ereignisse, auch wohl elementare Katastrophen, seltsame Naturerscheinungen, Erb., Berg., Fels. Bilbungen ber Phantasie Anlaß zur Gestaltung von Helbensagen.

Aber reine Ersindung ist echte Sage nie: sie knüpft an Götter, welche gegenständlich im Glauben des Bolkes wirken, oder an geschichtliche Menschen oder an geschichtliche Ereignisse oder an lokale Natur-Erscheinungen und schaltet durchaus nicht willkürlich bei ihren Ausschmückungen, sondern stets der nationalen altüberlieferten Formen sich bedienend. So ist Fürst Bismarck, so ist der Eindruck der Eisenbahn zwar sagenhaft behandelt, aber nach dem uralten Modell des Bündnisvertrages mit Odin (S. 70).

Selbstverftändlich können auch mehrere biefer Sagen-Elemente in Giner Sage verwendet werben: ein lehrreiches Beispiel bietet bie mittelhochbeutsche Beftaltung ber in ihrem Kern uralten Nibelungen-Sage: Gott Balbur wird in Siegfried vermenschlicht, Theoderich ber Große wird jum fagenhaften Dietrich von Bern, beffen Feueratem von Thor entlebnt ift, Atli wird jum hunnenkönig Attila, ber Untergang bes burgundischen Königs Gundifar ju Worms mit einem großen Teile seines Beeres, ber icon im Jahre 437, und nicht burch Attila, geschah, wird Attila beigelegt, bas uralte Motiv weiblicher Blutrache, fruber für ben Bater und die Bruter, wird hier gegen die Brüber für ben Gemahl gewendet, Dietrich von Bern wird als Zeitgenosse Epels behandelt, mahrend er boch erft mehrere Jahre nach bessen Tod geboren ift: Botter, geschichtliche Belben, große geschichtliche Ereignisse, frei erfundene Einzelheiten werben bier zu Ginem Bangen verwoben.

Erstes Buch.

Die Wölsungen.



## **B**rstes **A**apitel.

## Sigi. Rerir. Bolfung.

In alter Zeit lebte ein mächtiger, angesehener Mann, ber hieß Sigi und war Obins Sohn; ein anderer Mann hieß Stadi, der hatte einen Knecht Bredi, welcher geschickt war zu vielen Dingen und an Kunstfertigkeit sogar Sbelgeborenen überlegen.

Nun ritt Sigi einmal mit Brebi in den Wald, Tiere zu jagen und als sie abends ihre Beute zusammentrugen, war die Bredis die größere. Darüber erzürnte Sigi: — übel gesiel ihm, daß ein Knecht ihn im Weidwerk übertreffen sollte — er erschlug Bredi und verbarg die Leiche unter einem Schneeshausen. Heimgekehrt sagte er, der Knecht sei im Walde von ihm geritten und seinen Augen entschwunden. Stadi aber sandte Leute in den Wald, Bredi zu suchen: sie sanden die Leiche und ward so der Mord bekannt: Sigi wurde friedlos und wich aus dem Land.

Obin führte ihn weit fort, schaffte ihm Heerschiffe und großes Gefolge. So ausgerüftet zog Sigi auf Heerfahrten, Obin lieh ihm Sieg zu Wasser und Land: er eroberte ein weites Reich. Dann vermählte er sich einem Weib aus bem Seichlecht eines ber ihm unterworfenen Fürsten und herrschte nun über Hunenland (auch Frankenland) als mächtiger König und war ber größte Ariegsmann. Er gewann einen Sohn, Rerir geheißen: ber wuchs in seines Baters Hallen auf, start und mannhaft. Als Sigi ein alter Mann war, griffen ihn die Brüder seiner Frau treulos an, wie er mit gerinzem Geleit einsamen Weges ging: er siel, mit ihm das ganze Hosessinde.

Rerir war nicht babei gewesen. Seine Freunde schafften ihm ein so großes Heer, bag er bas Reich bes Baters behaupten kounte. Dann rachte er seines Baters Mord an ben treulosen Gesippen: er erschlug sie alle, nahm ihr Land und wurde noch mächtiger als Sigi. Er wählte eine Frau, feiner Burbe gemäß, aber fie blieben finberlos. Da baten fie ju ben Göttern, und Obin und Frigg erhörten ihre Bitte. Doin fanbte eines feiner Bunfchmatchen Liob, bes Riefen Brimnir (S. 225) Tochter, mit einem Apfel zu Rerir. Liob flog im Rrabenbemb bortbin, wo fie ben Ronig, figend auf einem Bügel, fant. Sie ließ ibm ben Apfel in ben Schof fallen; ber König verstand bie Botschaft ber Götter, trug ben Apfel zu seiner Frau und bat fie, bavon zu essen. Bald barauf mußte Rerir auf Beerfahrt ziehen, ben Frieden feines Landes ju fcuben: er erfrantte und ftarb babei. Die Ronigin aber fiechte lang: vor ihrem Tobe genas sie eines Kindes: das war ein Anabe, burch ber Bötter Walten groß und ftart, fo bag er, taum geboren, binging und feine Mutter fußte, bevor fie ftarb. Man nannte ihn Bolfung, Konig von Sunenland. ward fühn und mannhaft, siegglücklich in seinen Schlachten und ber größte Beermann.

Als er zum Mann erwachsen war, sandte ihm Hrimnir, ber Riese, seine Tochter Liod, daß er sie zur Frau nehme. Sie hatten zehn Söhne und eine Tochter. Der älteste Sohn hieß Sigmund, die Tochter Signh: biese waren Zwisslinge und die schönsten und herrlichsten ihrer Kinder. Und doch waren schon die übrigen Wölsungenkinder an Kampseslust und Klugheit hervorragend vor allen Helden, deren die Sage gedenkt in jener Zeit.

König Wölsung ließ einen Sal bauen, in bessen Mitte eine große Eiche stand: ihre Zweige mit Blättern und Früchten ragten burch und über bes Dach hinaus und sie hieß: "Stamm ber Helbenjungfrau" zu Ehren Liobs, die eine Walkure war, bevor sie Wölsung zum Weibe nahm.

Damals herrschte in Gautland Siggeir, ein volkreicher König; ber fuhr zu König Wölsung und bat ihn um Signhs Hand. Wölsung und seine Söhne waren bessen wohl zusrieben: nicht aber Signh; boch fügte sie sich dem Willen ihres Vaters und wurde Siggeir verlobt. König Wölsung rüstete ein großes Hochzeitsmahl, lub alle seine Freunde dazu und entbot König Siggeir mit seinen Gesippen und Gesolgen. Viel auserlesene Männer kamen dort zusammen.

Als man ba bie Feuer im Sal entzündet hatte und abends bie Manner beim Gelage saßen, trat ein Mann in die Halle.

Er ging barfuß, trug einen fleckigen Mantel und breiten Hut, war groß von Gestalt, ältlich und einäugig, und in der Hand hielt er ein Schwert.

Und trat an die Eiche und stieß das Schwert in ben Baum, daß es dis ans Heft hineinsuhr. Niemand wagte, den Gast zu bewilltommnen. Der aber sprach: "Wer dieses Schwert aus dem Stamme zieht, der soll es von mir empfangen und ersahren, daß er nie besseres Schwert in Händen trug". Darauf schritt er hinaus und keiner wußte, woher er gekommen noch wohin er ging.

Run faumten bie Helben nicht, bas Schwert zu gewinnen: bie Starksten versuchten ihre Kraft baran; aber es wich nicht

ans bem Stamm. Da trat auch Sigmund ber Wölsung hinzu, faßte bas Schwert und zog es heraus, als ob es lose ba läge. Die Waffe schien Allen so gut, daß sie nie eine gleiche gesehen zu haben glaubten und Siggeir bot Sigmund an, sie mit dreimal so viel Gold aufzuwiegen.

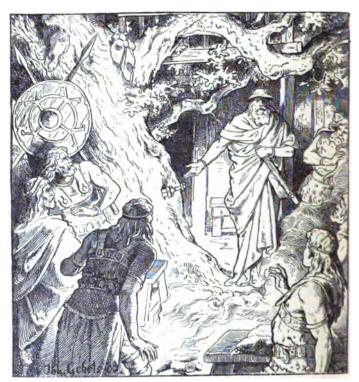

Sigmunds Schwert.

"Wenn es bir geziemte, bies Schwert zu tragen — antwortete Sigmund — so hättest bu es nehmen mögen, als es noch vort stand. Nun aber es zuerst in meine Hand kam,

follst bu es nie gewinnen und botest bu alles Gold, welches bu besitzest".

Darüber erzürnte Siggeir: bie Antwort bunkte ihn Spott, aber er verbarg seinen Unmut, that, als ob er ber Rebe nicht weiter achte, er lachte und trank: doch heimlich sann er auf Rache.

Er war über die See gekommen, und als andern Tages Wetter und Wind günstig schienen, wollte er heimziehen und ließ sich nicht zurückalten. Signh ging zu ihrem Bater und sprach: "Nicht will ich mit König Siggeir sahren, dem mein Herz nicht zulacht; Unheil, ahn' ich, erwächst aus dieser Bermählung, wird sie nicht sogleich gebrochen".

"So sollst bu nicht reben, Tochter", entgegnete ber König, "bas gereichte uns wie Siggeir zur Schmach. Übel würde er uns vergelten, brächen wir ben Bund, und es geziemt uns, Wort zu halten".

Als Entgelt für das von ihm abgebrochene Hochzeitssest lub Siggeir die Wölsungen mit ihren Gefolgen nach Gautland zu einem Festmahle binnen drei Monaten. König Wölsung versprach zu kommen und Siggeir fuhr heim mit seinem Weibe.

Bur bestimmten Zeit zogen die Wölsungen nach Gautland. Sie hatten auf der See eine kurze Fahrt und es war Abend, als sie in Gautland landeten. Da eilte Signy zu ihnen voraus und rief Bater und Brüder ans Ufer zu einem Gespräch und verriet ihnen Siggeirs Plan: "Ein unüberwindliches Heer hat er gesammelt, euch zu überfalsen. Darum sahrt zurück und kommt mit einer Kriegsschar wieder und rächt euch an dem Berräter".

"Gelobt hab' ich, Eisen und Feuer nicht zu fliehen aus Furcht", sprach König Wölsung: "ben Schwur halt' ich, alle Bölfer werben bas zu meinem Ruhme sagen; und nicht sollen bie Mätchen beim Spiel meinen Söhnen vorwerfen, baß sie

sich vor bem Tob fürchteten. Oft hab' ich gekämpst, balb mehr, balb weniger Heervolk gehabt: nie wird man hören, daß ich sliehe ober Frieden erbitte. Du sollst zurückehren zu beinem Mann und bei ihm bleiben, wie immer es uns ergehe".

Da kehrte Signy beim.

Am anderen Morgen ließ Wölfung seine Mannen ans Land geben und sich zum Kampse rüsten. Alsbald tam Siggeir mit seinem Heere gezogen und es erhob sich die allerhärteste Feldschlacht. Neunmal burchbrachen die Wölfungen Siggeirs Schlachthaufen und hieben zu beiben Händen alles nieder.

Als sie zum zehnten Mal hineindringen wollten, ba fiel König Bölsung vor seiner Schar und mit ihm alles Gefolge, außer seinen zehn Söhnen, die, von der Übermacht der Feinde überwältigt und gefangen, in Banden bavon geführt wurden.

## Bweites Aapitel.

## Sigmund und Sinfiotli.

Als Signh hörte, daß ihr Bater erschlagen lag, ihre Brüder aber in Fesseln geworfen und zum Tobe bestimmt waren, ging sie zu Siggeir und bat ihn, jene nicht sogleich zu töten, sonbern sie in den Stock legen zu lassen, "benn es liebt das Auge, so lange es ansieht", schloß sie.

"Rasend und aberwitzig bist du", sprach Siggeir, "daß du für sie lieber größere Qual als den schnellsten Tod begehrst: bennoch willsahr' ich bir".

Und die zehn Wölsungen wurden in den Wald geführt und ihnen ein großer Stock an die Füße gelegt. Um Mitternacht kam eine fürchterliche Elchkuh, die diß einen der Jünglinge tot und fraß ihn auf, darauf ging sie fort. Signh aber sandte am andern Morgen einen treuen Mann ihres hunischen Gesfolges in den Wald, und wie er zurückkam, erzählte er ihr das Geschehene.

Da beuchte sie's arg, wenn alle so sterben sollten. Aber sie fand keine Hilse. Neun Nächte kam die Elchkuh wieder und biß in jeder Nacht einen zu Tode: nur Sigmund allein war übrig. Ehe die zehnte Nacht kam, rief die Königin ihren Bertrauten, gab ihm Honig, hieß ihn hingehen, damit Sigmund das Gesicht bestreichen und ihm davon in den Mund legen.

Der Mann that so. Als in der Nacht die Elchkuh kam, roch sie den Honig, beleckte sein Antlit, und suhr ihm mit der Junge in den Mund. Da war Sigmund nicht seig: er diß ihr in die Junge und hielt sie sest mit den Jähnen. Das Thier erschrak, krümmte sich und stemmte die Füße an den Stock, daß er auseinander suhr. Sigmund ließ nicht los, dis daß die Zunge mit der Burzel heraussuhr und die Elchkuh stard. Sigmund aber war frei und verdarg sich im Bald. Man sagte, es war Siggeirs Mutter, eine bose Zauberin, welche die Gestalt des Thieres angenommen hatte.

Signy sanbte anbern Morgens wieberum ihren Boten hinaus und ersuhr, wie es ergangen. Nun eilte sie selbst in ben Walb zu ihrem Bruber und sie berieten, daß er bort bleiben und sich ein Erbhaus bauen solle. Sie sanbte ihm alles, bessen er bedurfte, um zu leben. König Siggeir aber glaubte alle Wölsungen tot.

Siggeir wurden zwei Sohne von seinem Beibe geboren. Der älteste zählte zehn Binter; zehn Jahre hatte sich die Königin verzehrt in Haß und Rachegedanken gegen ihren Gatten. Da sandte sie heimlich den ältesten Knaben in den Bald zu Sigmund: dieser sollte ihn zum Gehilsen seiner Rache machen. Der Knabe bestand aber nicht die Mutprobe!): — "so braucht er nicht länger zu leben, ergreif ihn und töte ihn", sprach die grimme Signh zu Sigmund, als sie ihn heimlich aufsuchte.

Nach zwei Bintern erging es bem jüngern Knaben ebenso. Siant faß nun in ihrer Kammer und sann trauernd über

Signh saß nun in ihrer Kammer und sann trauernd über ihrer Gesippen und bes einsamen Sigmunds Geschick. Da trat einmal eine wunderschöne Zauberin bei ihr ein, die tauschte Stimme und Gestalt mit Signh. Die Königin schritt in der geliehenen Gestalt in den Wald zu Sigmunds

<sup>1)</sup> Belde fpater Sinfiotli besteht, f. unten S. 287.

Erbhaus und bat ihn um Herberge für die nahende Nacht. Er mochte der einsamen Frau die Bitte nicht weigern, verstrauend, sie werde das Gastrecht heilig halten und ihn nicht verraten. Sie setzen sich zum Mahle: sie deuchte ihm lieblich und wunderbar schön, und er vermählte sich ihr 1). Nach dreien Tagen war sie verschwunden, unerkannt, wie sie gekommen. Sie kehrte heim in ihre Kammer und tauschte wieder ihre Gestalt mit der Zauberin.

Die Stunde kam und die Königin genas eines Anaben. Er wurde Sinfiötli genannt und wuchs auf zu großer Schöne und Stärke. Als er zehn Winter alt war, prüfte die Königin seinen Wut. Sie zog ihm einen Rock an und nähte Armel und Rock durch die Haut zusammen. Er zuckte nicht dabei. Und als sie ihm den Rock abzog und das Fleisch dem Zeuge solgte, fragte sie ihn, ob das schmerze? Aber er lachte nur.

Da sanbte sie Sinfiötli zu Sigmund, daß jener ihm helfe, wenn er den Bater rächen werde. Sigmund nahm den Knaben wohl auf, gab ihm einen Sack voll Mehles und hieß ihn, einen Brodteig kneten, während er selbst in den Wald ging, Brennholz zu holen. Als er wiederkam, war der Teig geknetet; er fragte den Knaben, ob er nichts in dem Mehl gesunden hätte? "Als ich ansing zu kneten", antwortete der, "kam es mir wohl so vor, es sei etwas Lebendiges in dem Mehl: — ich habe es mit hineingeknetet". Darauf lachte Sigmund: "Bon dem Brod wirst du nichts bekommen: — einen großen Gistwurm hast du

<sup>1)</sup> Geschwisterehe, ursprünglich auch bei Germanen, wie bei anbern Ariern, verstattet, tam bamals freilich bem Rechte nach nicht mehr vor, vgl. S. 112. Inbessen ist zu erwägen, baß Sigmund wenigstens bie Schwester nicht tennt: ihr aber trat die auserzwungene Berbindung mit Siggeir völlig hinter ben heißen Gebanten ber Blutrachepslicht zurud: die Götter selbst haben ihr vermutlich die Zauberin geschicht. Übrigens reißt das wilbe Ungestilm des Blutes dieses ganze von Obin stammende halbgöttliche Geschlecht in das Berberben, worin man tragische Sihne finden mag.

mit hineingeknetet". Sigmund aber war fo stark, baß er Gift effen konnte.

Sinfiötli schien Sigmund noch zu jung, um an bem Rachewerk teilzunehmen. Er zog vorerst — es war Sommer
— mit ihm durch Wälder und Länder auf Jagd und Beute, und
sie erschlugen manchen Mann. Sigmund sand den Knaben
von Wölsungenart — obwohl er ihn für Siggeirs Sohn hielt:
boch des Baters Bosheit, dünkte ihm, habe er zu der Wölsungen Heldenmut geerbt. Denn Blutsfreunde schien er wenig
zu lieben: gar oft mahnte der Knabe ihn seines Gramgeschicks
und reizte ihn, Siggeir zu erschlagen.

Da stießen die Friedlosen einst im Bald auf ein Haus, barin lagen schlasend zwei Männer, mit golvenen Ringen an den Armen. Sie waren von bösem Zauber befreit worden: denn über ihnen hingen zwei Wolfshemden 1), welche sie nur je den zehnten Tag ablegen konnten. Die Wölsungen subren in die Hemden, konnten aber nicht wieder herauskommen: der bose Zauber haftete nun ihnen an: sie waren in Werwölse, d. h. Wannwölse verwandelt worden und riesen mit Wolfsstimme.

Sie machten aus, daß sie sich trennen wollten und wenn Einer auf mehr als sieben Männer stieße, sollte er den Genossen mit dem Bolsschrei zu Hilfe rufen. Sinsiötli begegnete bald elf Männer: er rief nicht und erschlug alle im Kampf. Ermüdet legte er sich unter eine Eiche. So traf ihn Sigmund und fragte: "Barum riefest du nicht?" "Begen elf Männern wollte ich deine Hilfe nicht", antwortete der Knabe. Bon Bolsszorn übermannt, sprang da Sigmund gegen Sinsiötli und biß ihm in die Gurgel, daß der Knabe taumelte und siel.

Als ber Zorn verraucht war, hob Sigmund Sinfiotli auf ben Ruden und trug ihn in bie Hutte, wo sie bie Demben

<sup>1)</sup> Bgl. S. 94, 169, Schwanen, Rraben, Falten-bemb.

gefunden hatten. Die beiden Männer waren verschwunden. Traurig saß er über den Knaben gebeugt und flehte zu den Geistern, die den Zauber gewirkt hatten, ihnen die Wolfsshemden abzunehmen.

Da sah er im Walbe zwei Buschtagen sich balgen, bie eine biß ber anderen in die Kehle, daß sie wie tot dalag. Jene lief zu Walbe, kehrte mit einem Kraute zurück, legte es der Gebissenen auf die Wunde und die sprang heil auf. Sigmund ging nun zur Hütte hinaus und sah einen Raben ihm entgegensliegen: der trug ein gleiches Kraut im Schnabel und ließ es vor ihm fallen. Sigmund hob es auf und legte es auf Sinsiötlis Wunde. Alsogleich war der Knabe gesund und heil. Nun gingen sie in ihr Erdhaus zurück und warteten, die sie von den Wolfshemden frei wurden. Das geschah am zehnten Tage, nachdem sie hineingesahren: sie konnten sie von sich ziehen und verbrannten sie schnell im Feuer.

Als nun Sinstötli herangewachsen war, gedachte Sigmund, für seinen erschlagenen Bater Blutrache zu nehmen. Sie gingen eines Tages von dem Erdhaus fort und kamen spät abends in König Siggeirs Hof. Sie traten in den Borraum vor der großen Halle: dort standen Alfässer, hinter denen verdargen sie sich. Da ersuhr die Königin, daß sie gekommen waren, und alle drei beschlossen gemeinsam, in der Nacht die Rachethat zu vollziehen.

Zwei jüngere Söhne Signys und Siggeirs spielten mit Goldringen in der Halle: ein Reif rollte dabei hinter die Fässer; der eine Knabe lief ihm nach und sah dort die zwei Männer sitzen, groß und grimmig, in tiefen Helmen und glänzenden Brünnen. Er lief in die Halle zu seinem Bater und sagte ihm, was er gesehen hatte.

Der König argwöhnte Berrat: Signh aber, die alles mit anhörte, führte ihre Knaben hinaus zu den Berborgenen:

"Bringet sie um, sie haben euch verraten". Sigmund mochte ihnen kein Leires thun: boch Sinsiötli sprang vor, erschlug beibe mit seinem Schwert und warf sie in die Halle hinein, vor des Königs Sit.

Der fuhr auf und gebot tie fremben Manner zu ergreifen; bie wehrten fich lang und helbenmutig: endlich wurden fie von ber übermacht bewältigt und geseffelt und lagen die Nacht über in Banben, indes ber König fann, wie er fie am grausamften toten konne.

Und als ber Morgen tam, ließ er einen Hügel aus Steinen und Rasen bauen — wie man für Tote pflegte — in bie Mitte aber einen großen Fels setzen, so daß der Hügel in zwei Hälsten geteilt war. Sigmund und Sinstötli wurden je in eine ber Höhlen geworsen, barin zu verhungern. Sie sollten sich klagen hören können, aber nicht beisammen sein: denn das schien dem König grausamste Qual.

Als die Knechte ben Hügel zubeckten, tam Signh hinzu. Sie trug Stroh in ihrem Gewand, warf es Sinfiotli hinab und bat die Knechte, davon vor dem König zu schweigen. Sie sagten ihr's zu und schlossen ben Hügel.

Sinflötli fant in der Strohschaube Sped und darin stedent Sigmunds Schwert: er erkannte es im Dunkeln am Knauf. Nun stieß er die Schwertspitze oberhalb des Felsens durch und zog stark: das Schwert schnitt in den Stein: da saßte Sigmund die Spitze und "mit Macht zersägten mit Odins Schwert ben großen Felsen Sigmund und Sinsiötli". Sie waren nun beisammen, zerschnitten Stein und Rasen und brachen aus bem Hügel. Dunkle Nacht war: sie schritten zu König Siggeirs Halle: dort lagen alle Männer im Schlaf. Sie trugen Holz an die Halle und legten Feuer daran: die darin schliefen, erwachten vom Rauch und von prasselnder Lohe.

"Wer that bas?" rief ber Rönig.

"Das thaten wir, Sigmund und Sinfiötli!" antwortete Sigmund: "nun sollst du's spüren, daß nicht alle Wölsungen tot sind". Mit dem Schwerte wehrte er jedem, der zu fliehen suchte. Seine Schwester bat er, sie möge herauskommen, auf daß er sie mit Ehren grüße und sie sich der Rache freue.

Aber die Königin sprach: "Erfahren sollst du nun, Sigmund, wie ich stets nur des Todes der Wölsungen gedachte. Meine Knaben ließ ich erschlagen und Sinfiötli ist unser Sohn: ich aber habe allewege so sehr nach Rache getrachtet, daß ich nun freudig sterben will mit Siggeir, den ich, obzwar genötigt, zum Manne nahm".

Darauf ging fie hinaus, kußte Sigmund und Sinfiötli und fprang in bas Feuer zurud.

So verbrannten Rönig Siggeir und Signy und ihr ganzes Hofgefinde.

Die Wölsungen nahmen Heervolf und Schiffe in ihre Bewalt.

Sigmund fuhr über die See zuruck in sein Batererbe, jagte ben König aus dem Lande, der sich darin festgesetzt hatte und herrschte über Hunenland als mächtiger und weiser Fürst. Borghild von Bralund nahm er zum Weib: und gewann zwei Söhne Helgi und Hamund. Sigmunds Nachkommen hießen Wölsungen und Plfinge, b. i. Wölsinge, weil er eine Zeit lang als Wolfsmann gelebt hatte.

## Driffes Aapifel.

Belgi Sundingsbani (b. h. Hunbings-toter).

Bon Belgis Geburt fingt bas Belgilieb:

"Es war im Uralter, als Are sangen, heilige Wasser von Himmelsbergen rannen: da hatte Helgi, den Hochherzigen, Borghild geboren in Bralund. Nacht war in der Burg, Nornen kamen, dem Ebeling das Alter und Schicksal zu bestimmen" (S. 159). Sie wünschten ihm, der beste und heldensmütigste König zu werden, bestimmten ihm Braland zum Erbe, und niemals zu reiten den Weg nach Hel.

Bor ber Burg, auf einem Eschenbaum, saßen zwei Raben, und einer sprach zum andern: "Sigmunds Sohn steht einen Tag alt in der Brünne und schärft sein Auge, wie Krieger thun: er wird Obins Wölfe mit Leichen erfreun". Die Manner aber sprachen: "Nun ist eine glückliche Zeit gekommen".

König Sigmund kam gerabe aus einer Schlacht, als Helgi geboren war: er ging in die Burg und reichte dem Knaben edlen Lauch (Kraut) als Zeichen, daß er ihn zu seinem Erben im Hunenreich bestimme. Er gab ihm den Namen Helgi, schenkte ihm Land und Burgen und ein zieres Schwert. Helgi wurde von Hagal, einem Eblen, in dessen Burg erzogen.

Damale herrschte über hunbland hunbing, ein mächtiger König; er batte viele Sobne und zwischen ben Sunbingen und Wölsungen war Unfriede: sie erschlugen einander ihre Freunde. Als Helgi funfzehn Jahre alt war, zog er auf beimliche Runbschaft nach Hundings Sof. Beming, einer von Hundings Söhnen, war allein zu Hause, und als Helgi wieber jum Burgthor binausging, begegnete er einem Birtenknaben und trug ihm auf: "Sage Heming, bag Belgi es war, ber umberging in feiner Burg, unter wolfsgrauen Rleibern ben Panger geborgen: und ber hunding hielt ihn für hamal, Hagals Sohn". Als Hunding das hörte, fandte er Krieger ju Bagal, um Belgi ju fangen. Ihnen ju entgeben, mußte Belgi Magdetleiber anziehen und am Mühlstein Korn zer-Da sprach ein Krieger: "Wie bligen ber Magb bie Augen! bie ift nicht gemeinen Mannes Kind: Die Steine berften, ber Mühlbeutel gerreift: - geziemender, dunkt mich, mare biefer Hand ein Schwertgriff, statt ber Mühlstange". "Das ist tein Bunber, daß ber Mühlstein bröhnt", antwortete Hagal "ba eine Königsmaib die Walze treibt. Sie war eine Walfüre, ebe Helgi sie fing: barum bat sie bie zornigen Feueraugen".

So entkam Helgi und zog mit Sinfiötli an der Spitze einer Kriegsschar gegen Hunding. Die Wölsungen obsiegten, mit eigner Hand fällte Helgi Hunding und mit ihm fiel ein großer Teil von dessen Gesolge. Seitdem hieß der junge Fürst: Helgi Hundingstöter. Hundings Söhne heischten Wergeld für den Erschlagenen und Buße für die Wegnahme vielen Gutes. Helgi aber sandte ihnen die Antwort: "Ein gewaltiges Wetter graner Gere und Odins Gram (Jorn) sollt ihr haben" (S. 67). Darauf rüsteten die Könige neue Heerscharen und zogen gegen einander: in den Logabergen trasen sie auf der Walstatt zusammen. Helgi drang vor die zum Banner der Hundingssöhne und erschlug, so viel ihrer da waren. Kampf-

mube ruhte er nach ber Schlacht; Abend war's, er saß am Walb auf einem Stein. Da brach Lichtglanz am Himmel hervor und aus bem Glanze schossen Wetterstrahlen und aus



Belgi und Sigrun.

ten Wolfen nieber ritten Walfüren in Belmen und Brunnen, blutbespritt, und Flammen standen auf den Spiten ihrer Speere. In frohem Übermut rief ber König sie an, ob sie mit ihm und seiner Schar die Nacht heimfahren wollten zum Schmaus? Zorniges Speerrasseln scholl durch die Luft, und vom Roß herunter rief die Erste ihm Antwort: "Ein ander Geschäft, als Met trinken, hat Sigrun, Högnis Tochter, mit König Helgi".

Sie ging zu ihm, ergriff seine Hand, grüßte und küste ihn unter dem Helm; da wuchs ihm Liebe zu dem Beibe. "Mein Bater", erzählte sie, "hat mich Höbbrod, Granmars Sohn, verheißen. Ich schaft ihn "Aagen-Sohn" und schwur, daß ich ihn nicht mehr lieben würde als eine junge Krähe. Denn einen andern Helben will ich zum Mann. In wenig Nächten aber kommt Höbbrod zur Bermählung, wenn du ihn nicht zuvor zur Balstatt entbietest oder Högnis Tochter entsührst". Helgi antwortete: "Fürchte nicht beines Baters Zorn und nicht Höbbrods Gewalt: du sollst, junge Maid, mit mir leben". Darauf schieben sie. Helgi sante nun Boten aus, die warben sur vieles Geld starke Scharen. In Brandeisland, am Meeresstrand, erwartete sie der König. Sie kamen über die Wellen zu vielen Hunderten. Die goldgeschmückten Schisse lagen dicht gedrängt in der Warinsbucht.

Belgi fragte seinen Steuermann: wieviele ihrer gekommen feien?

"Nur schwer konnt' ich die Schiffe vom Strand aus überblicken, zwölshundert Männer hab' ich gezählt: — boch sind wohl noch halbmal mehr". Bei Tagesanbruch wurden die Schilde von den Schiffborden weggenommen und die Segel aufgezogen. Da hub sich ungestümer Lärm. Sie schlugen Schwerter und Schilde aneinander, und mit rauschenden Segeln und Ruderschlägen suhr die Flotte aus der Bucht nach Frestaftein in Hödbrods Land. Inmitten segelte Helgis Schiff. Auf offenem Meer traf sie ein gewaltiges Unwetter: Blitse

fuhren über sie hin und schlugen ein. Die Wogen umbrängten die Drachenborde, als ob Berge zusammenstießen. Helgi besahl, das Hochsegel noch höher aufzuziehen: aber gegen die Wellen war kein Schutz mehr: benn Ran, die Hafffran (S. 222) legte ihre Hand auf Helgis Schiff, um es hinabzuziehen. Da ritten neun Walküren oben in der Luft, Helgi erkannte Sigrun: unerschrocken riß die Walküre der Hafffrau das Schiff aus der Hand. Das war dei Gnipawalb; abends legte sich der Sturm und sie kamen glücklich ans Land.

Höbbrobs Brüber standen auf einem Hügel und sahen die Schiffe heranfahren: eilig sprang einer, Gudmund mit Ramen, auf seinen Hengst, ritt hinunter ans Meer und rief mit sauter Stimme: "Wer ist der König, der über das Heer gebietet und solch seinbliche Scharen aus Land führt?" Sinfidtli schwang seinen roten Schild, mit goldenem Rand, an der Segelstange hinauf und gab ihm Bescheid.

"Erzähl's heut Abend, wann du Schweine und Hundinnen zum Futter lockt, daß Wölfinge kampfbegierig nach Gnipawalt gekommen seien. Hier wird Höbbrod Helgi finden, der zum Kampfe eilt, dieweil du Mägde kuffest".

"Benig weißt bu von ebler Sitte, ba bu mir Unwahres vorwirfft. Du haustest als Werwolf, schlichst, allen verhaßt. im Balb einber, und morbetest beine Brüber".

"Ein biebischer Anecht warst bu!" — Und in immer heftigeren Schmähreben haberten sie mit einander, bis Helgi ihnen wehrte: "Es wär' euch geziemender, in ben Kampf zu eilen, als end mit unnühen Worten zu zanken. Gar wenig gefallen mir Granmars Söhne, aber kriegsmutig find sie boch". —

Gubmund wandte sein Rof und brachte Höbbrod, ben er in seiner Burg fand, die bose Nachricht. Der sprach: "Last Boten burchs Land reiten: tein Mann, ber ein Schwert fcwingen tann, bleibe babeim; entbietet Bogni und feine Sohne, unsere Freunde, sie find alle begierig bes Rampfes".

Bei Frekastein trasen die Feinde zur Schlacht zusammen. Helgi, Hundingstöter, war stets der Borderste, wo gekämpst wurde: wie sester Kern war sein mutiges Herz. Da gewahrten sie, hoch in den Wolken, eine Schar von Schildmädchen, als ob man in Flammen sähe: — Helgi erkannte Sigrun, Högnis Tochter. Und nun wuchs der Geere Getös. Helgi erschlug König Höddrod unter seinem Banner, auch Högni tötete er; alle Brüder Höddrods und alle Häuptlinge des Heeres sielen: nur Dag, Högnis Sohn, erhielt Frieden und leistete den Wölsungen Eide. Sigrun ging über die Walstatt, die sie Helgi fand. Sie begrüßte ihn als Sieger: "Glücklich sollst du sein, König, und beines Sieges genießen".

"Richt alles ift nach beinem Bunsch geschehen: Bater und Brüber hab' ich bir getötet und erschlagen auf ber Erbe liegen bie meisten beiner Gesippen. Durch blutigen Streit wurdest bu mir gewonnen: — bas schufen bie Nornen".

Da Sigrun weinte, tröstete er sie: "Hilbe (b. h. Walkure, S. 173) bist du mir gewesen, und Könige können nicht das Schicksal bestegen". Da sprach Sigrun: "Die Heimgegangenen möcht' ich nun ins Leben zurückrufen und bennoch mich dir am Herzen bergen".

Helgi nahm Sigrun zur Gattin und wohnte mit ihr in Sevafiöll.

Dag opferte Obin, auf baß er ihm Baterrache gewähre, nnb ber Gott lieh ihm seinen Speer Gungnir (S. 65). Dag suchte Helgi und fand ihn, als ber einsam burch einen Wald ging, und burchbohrte ihn mit Obins Speer. Dann ritt er nach Sevasiöll und sagte Sigrun die That. Da sprach Sigrun: "Dich sollen alle Eide brennen, die du Helgi bei der

Leiptr leuchtendem Wasser!) geschworen hast! Nicht schreite bas Schiff, das dich trägt, weht auch erwünschter Wind bahinter! Nicht renne das Roß, das dich trägt, wann du vor
beinen Feinden sliehen mußt! Nicht schneide das Schwert,
das du schwingst, es sause dir denn selber ums Haupt: wie
ein Wolf im Walde sollst du friedlos leben!" Dag bot ihr
zur Sühne Gold und das halbe Reich ihres Baters Högni:
aber Sigrun antwortete: "Nicht selig kann ich fürder sitzen
in Sevasiöll, es bräche denn ein Glanz aus der Pforte des
Königsgrabes und Helgi ritte daher und ich könnte den Herrscher umfangen. Wie edelgewachsene Siche über niedrige Dornen, so ragte Helgi empor über alle Helden".

Es warb nun Helgi ein Hügel errichtet; als er aber nach Walhall kam, ftand Obin auf von seinem Sit, ging ihm entgegen und bot ihm an, über alles mit ihm zu herrschen (S. 73).

Am Abend bes Bestattungstages ging Sigruns Magd an bes Königs Totenhügel und sah Helgi mit vielen Männern in ben Hügel reiten; sie lief zur Königin und sagte ihr, was sie gesehen. "Eile hinaus, wenn's bich gesüstet, ben König wieber zu sinden. Aufgethan ist der Hügel und Helgi gestommen: der König bat, daß du die tropsenden Wunden ihm stillen möchtest".

Sigrun ging in ben Totenhügel zu Helgi, tufte ihn, trocknete seine Wunden und sprach zu ihm: "Dein Haar ist durch-reift, mit Blut bist du bedeckt, beine Hande sind seuchtkalt:
— wie soll ich dir dafür Abhilfe schaffen?"

"Du allein bist Schuld, Sigrun", antwortete er, "daß Helgi mit Blut bedeckt ist: du weintest viele Zähren, ehe du schlasen gingst: eine jede siel blutig auf Helgis Brust". Sigrun be-

<sup>1)</sup> Leiptr entspricht bem Styr ber Unterwelt ber griechischen Sage.

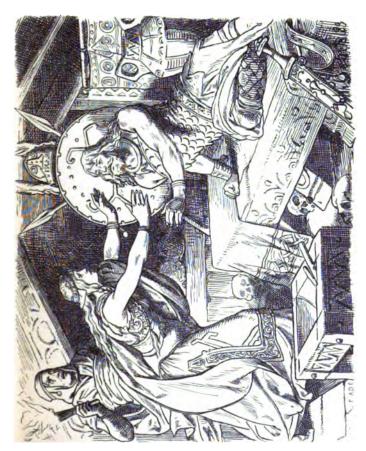

Rigrun geht zu Beigt in den Grabhugel.

reitete ihm ein Lager und sagte: "Ich will bir am Herzen ruhn, wie ich es bem lebenden König that". Da jauchzte Helgi: "Nun weilst du, Sigrun, im Hügel bei Helgi, bem Entseelten im Arm, und bist boch lebendig".

Als der Morgen nahte, brach Helgi auf: "Beftlich vor Bifröst (S. 28) muß ich sein, ehe der Haushahn die Einsheriar weckt". Helgi und sein Gefolge ritten die Boltenwege.

Sigrun aber kehrte heim, mit ihren Frauen, die sie begleitet hatten. Sie ließ am folgenden Abend die Magd am Hügel Bache halten; als die Königin nach Sonnenuntergang borthin kam, sprach die Magd: "Gekommen ware nun — wenn er zu kommen gedächte — Sigmunds Sohn ans ben Sälen Obins. Hoffe nicht mehr auf Helgis Heimkehr. Sei nicht so rasend, allein in den Totenhügel zu gehen: gewaltiger werden in der Nacht, als am lichten Tag, alle toten Krieger".

Sigrun lebte nicht lange mehr, vor harm und Leib. Aber bie Sage singt von Belgi und Sigrun, baß fie wiedergeboren seien: er ein siegreicher Belb und fie seine Balture 1).

<sup>11</sup> In biefer Berjungung beißt er Belgi hunbingetoter, fie Rara hilbe halfbane Tochter S. 171, 173).

## Biertes Kapitel.

į

### Sinfiotlis und Sigmunds Ende.

Nach dem Siege Helgis über Höbbrod war Sinfiötli mit seinen Kriegern zu seinem Bater beimaekehrt; ber weilte bamale in Danemart, bem Erbe Borghilbe. Nicht lange ruhte Sinfiotli, bis er abermale auf Beerfahrten ausfuhr. Auf einer folden fah er Swintha, bie ichone Ronigin ber Warnen, und begehrte fie jur Gattin. Seiner Stiefmutter Bruber, Gunther (auch Roar) warb um dieselbe Jungfrau; sie ftritten um Diefes Weib im Rampf und Gunther fiel auf grunem Solm. Er jog bann weiter auf Beerfahrt, gewann Sieg auf Sieg und tam jur Herbstzeit ruhmvoll, mit vielen schatbelabenen Schiffen, ju feinem Bater jurud. Da erfuhr Borghild ihres Brubers Tob und gebot Sinfiotli, aus bem Lande zu weichen, benn fie wollte ihn nicht feben. Sigmund mochte ben Sohn nicht von fich ziehen laffen und erbot sich, seiner Frau Buffe zu leisten mit Golb und Gut: und hatte er boch nie zuvor jemanbem Buge geleistet. Borgbild antwortete: "Entscheibe bu, Herr: — bas geziemt sich".

Sie veranstaltete mit Sigmunds Zustimmung ein Leichenmahl zu ihres Bruders Gedachtnis und lud bazu viele eble Manner. Sie selbst schenkte ihren Gaften ben Det und tam auch vor Sinfiötli mit einem vollen Horn: "Trint nun, Stiefsohn". Sinfiötli nahm bas Horn, blickte hinein und sprach: "Der Trant ist trüb". "Gieb ihn mir", rief Sigmund und trant ab: ihm schabete ja kein Gift (S. 288).

"Barum sollen andere für dich trinken?" fragte Borghild und kam abermals mit dem Horn: "Trinke nun". "Der Trank ist gefälscht", sprach er, das Horn nehmend: und wieder trank Sigmund für ihn. Und zum dritten Mal kam die Königin: "Trinke, wenn du den Mut der Wölsungen hast!" "Gift ist im Trank!" rief Sinsiötli, das Horn haltend. Aber Sigmunds Gedanken waren müde vom Mettrinken, darum antwortete er: "Laß es durch die Lippen rinnen, mein Sohn". Sinsiötli trank und siel tot um.

Sigmund stand auf, sein Gram brachte ihn dem Tode nahe. Er nahm die Leiche in seine Arme und trug sie lange Wege durch den Wald, suchend, wo er sie betten solle, bis er an eine tief ins Land einspringende Meeresbucht kam. Er konnte nicht hinüber; da sah er einen Mann in einem kleinen Kahn: der erbot sich, ihn über die Bucht zu sahren. Als aber Sinsiötli im Boot lag, war kein Raum mehr darin: die Leiche ward nun zuerst übergefahren und der König ging die Bucht entlang. Alsbald entschwand der Mann mit dem Rachen seinen Augen: da erkannte Sigmund, daß Obin selbst Sinsiötlis Leiche in Empfang genommen hatte.

Er kehrte heim und verstieß Borghild; bald barauf starb sie. Hibris, bes König Eplimi Tochter, war die schönste und weiseste aller Frauen. Sigmund hörte von ihr und machte sich auf die Reise zu Eplimi. Boten gingen ihm mit seiner Werbung voraus. Eplimi rüstete sich, den Gast geziemend zu bewirten und soweit er herrschte, befahl er, Sigmund unt seine Gesolgen freundlich aufzunehmen.

Als fie nun in Chlimis Salle jum Mahle nieberfaßen,



Obin entführt Sinfiötlis Leiche.

war König Lyngi, aus Hunbings Geschlecht (S. 293), ge- tommen und begehrte Siörbis ebenfalls jum Beibe.

Da sprach Eplimi zu Hiördis: "Du bist eine weise Jungfrau: wähle! Wen bu jum Manne willst, ben sollst bu haben". Sie antwortete: "Ich wähle ben Gewaltigsten: bas ift Sigmund, obgleich er bejahrt ift". Und hiörbis ward Sigmund Rönig Lyngi aber fuhr hinweg. Mebrere Tage wurde die Hochzeit gefeiert; barauf tehrte Sigmund beim, sein Schwäher Eplimi zog mit und Sigmund waltete nun seines alten Erbes in Hunenland. Rönig Lyngi aber und feine Gesippen sammelten ein großes Beer; eingebent ihrer alten und steten Nieberlagen im Rampfe mit ben Bölfungen, wollten sie nun endlich Sigmund alles beimzahlen. Sie zogen nach hunenland und fandten Sigmund Rriegsbotschaft: benn fie wollten sich nicht zu ihm ftehlen und wußten, bag ber Bolfung jum Rampfe tommen wurbe. Sigmund jog feine Scharen ausammen und ritt in bie Schlacht.

Hiörbis ließ er mit einer Magb und vielen Schaten in einem Wald in ber Rabe ber Gee verbergen. Dort blieben bie Frauen mabrend bes Rampfes. Ein unermegliches Beer stieg aus ben Schiffen Lyngis ans Land, Sigmund hatte ein weit kleineres. Die Banner wurden aufgerichtet, die Borner gellten: Sigmund ließ bas horn, bas schon seinem Bater gebort batte, erschallen. In seinen grauen Haaren stand er stets im Vorberkampf; weber Schilb noch Banger hielt gegen ibn, er schritt kampfent mitten burch bas Beer seiner Feinte. Und so viele Speere und Bfeile auch auf ibn zielten (S. 67), — ibn traf nicht ein Beichog. Denn Spa. Difen (b. i. Schut. göttinnen, S. 173) schirmten ihn und man mochte nicht gablen. wie viel Manner vor ihm fielen. Er hatte beide Arme blutig bis an bie Achseln.

Da tam ein Mann in tie Schlacht, im breiten hut unt

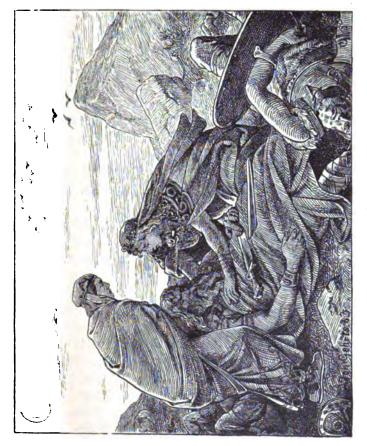

Sigmunds Cob.

Dahn, Balhall.

bunkelblauen Mantel, einäugig, ben Speer in ber Hand: ber trat Sigmund entgegen und schwang seinen Speer gegen ihn. Kräftig hieb Sigmund zu: sein Schwert traf auf den Speer und — sprang in zwei Stücke. Der Mann verschwand und nun wich der Sieg von dem Bölsung: sein Kriegsvolk siel in großer Zahl, anch Ehlimi ward erschlagen und an der Spike seiner Schlachtreihen sank auch König Sigmund wie tot.

Lyngi zog eilends in die Königsburg und bachte, Hiördis zu fangen. Doch weber Fran noch Gut fand er bort. Er verteilte nun Hunenland an seine Mannen und wähnte alle Wölsungen tot und daß er sich nicht mehr vor ihnen zu fürcheten hätte.

Hörbis ging in ber Nacht nach bem Kampf auf die Walstatt und suchte, bis sie Sigmund fand: sie fragte ihn, ob er nicht zu heilen wäre?

"Mancher lebt wieber auf", antwortete er, "bei geringerer Hoffnung, ich aber will sterben. Mir ist bas Glück entwichen, seit mein Schwert zerbrochen ist: ich habe gekämpft, so lang es Obin gesiel".

"Lebe! und rache meinen Bater", antwortete fie.

"Das ist einem Anbern bestimmt, Hörbis: unserm Sohn, ben bu unterm Herzen trägst. Und er wird ber Herrlichste unseres Geschlechtes sein; bewahre die Schwertstücke wohl auf: bavon wird ein gutes Schwert geschmiedet, das wird Gram heißen und unser Sohn wird es tragen und sein Name wird leben, so lange die Welt steht: das sei dir Trost".

Hördis saß über ihm, bis er starb: da begann ber Tag zu leuchten und sie sah, daß viele fremde Schiffe ans Land kamen. Sie ging zurück in den Wald und vertauschte die Kleider mit ihrer Magd und diese mußte sich für die Königin ausgeben. Die Wikinge, die aus den Schiffen ans Land stiegen, sahen die Frauen in den Wald eilen, kamen auf die Walftatt und fanden die vielen Toten. Sie brachten eilig die Kunde ihrem König Alf, dem Sohn Helferichs von Dänemark, der an der Küste vorübergefahren kam. Er hieß die Frauen aufsuchen und vor sich führen. Die Magd antwortete als Königin und erzählte ihm alles. Und als er nach dem im Walde verborgenen Gut fragte, führte sie ihn an die Stelle. Er ließ alles auf sein Schiff tragen, auch die Frauen mußten ihm folgen und er segelte heim in sein Reich.

Nach einiger Zeit fragte ihn seine Mutter: "Warum geht die schönere der fremden Frauen in geringen Kleidern? Mich deucht, daß sie die eblere ist". Alf hegte denselben Verdacht und versuchte sie. Er setzte sich einmal beim Trinken neben die falsche Königin und fragte sie: "Was hattet ihr daheim zum Merkmal für den Tagesandruch, falls die Nacht zögerte und kein Stern am himmel stand?"

Sie antwortete: "Ich war gewöhnt in ber Jugend, früh morgens Met zu trinken: seitbem wach' ich auf um biese Zeit".

Der Königssohn lächelte: "Übel gewöhnt war die Königstochter", und ging zu Hiördis, sie dasselbe fragend. Sie gab den Bescheid: "Mein Bater schenkte mir einen Goldring, der erkaltet mir am Finger bei Tagesanbruch: daran erkenn' ich die Stunde".

"Da gab es Golbes genug, wo Mägbe Golb trugen! — Ihr habt euch lange genug vor mir verstellt: nun will ich dich beiner würdig halten, Hiördis, Königskind: — benn du sollst mein Weib werden". Da gestand sie die Wahrheit und wurde in hohen Ehren gehalten.

# Bünftes Mapitel.

### Signrd.

### 1. Signras Ceburt und Jugend.

Hibrbis gebar einen Anaben, Sigmunds Sohn, und ber Anabe wurde zu Helferich getragen. Der freute sich über bes Kindes helle Augen, begoß ihn mit Wasser!) und nannte ihn Sigurd: er wuchs bei dem König auf und jeder liebte ihn. Hibrbis gab Helferich seinem Sohn Alf zur Frau und maß ihr den Mahlschat zu.

Damals lebte bei Helferich Regin, ein Zwerg von Buchs, aber tunstfertig, weise, grimmherzig und zauberkundig (S. 207, 209). Dieser übernahm Sigurds Erziehung: er lehrte ihn allerlei Künste: Brettspiel, Runen, in mancherlei Zungen reden und alles, was der Sitte gemäß für Königssohne sich schickte. So ward Sigurd groß und weilte zuletzt beständig bei dem Zwerg.

"Bo blieb benn bas viele Golb beines Baters?" fragte ihn einmal Regin.

"Das hüten mir Helferich und Alf: sie können es besser bewahren als ich".

Ein ander Mal begann Regin: "Willst du denn bes Königs Roßhüter werden und zu Fuß einherlaufen, wie ein Knecht? Warum gönnt dir Helferich nichts?"

<sup>1)</sup> Das war beibnisch-norbische Sitte.

"Dem ist nicht so", antwortete Sigurd. "Mir steht zur Berfügung, was ich will". "So laß bir ein Roß geben", reizte ihn Regin. "Sobald ich will, tann ich eins haben". Sigurd ging nun zum König und sprach: "Ich will ein Roß haben zu meiner Ergetzung". "Wähle dir selber, welches du willst", antwortete Helserich.

Tags barauf ging Sigurd in ben Walb, wo die Rosse weibeten; er begegnete einem alten, granbärtigen Mann, den er nicht kannte; der fragte ihn, wohin er wolle? "Ein Roß will ich mir kiesen, komm und rate mir babei".

"Wir wollen sie burch ben Fluß treiben", riet ber Mann. So thaten sie. Sie gingen hin und trieben die Tiere durch ben Fluß: aber keines schwamm durch ans User, außer einem jungen Hengst. Den wählte Sigurd. Das Roß war grau von Farbe, groß und schon von Buchs: noch niemand war ihm auf den Rücken gekommen. Der Bärtige sprach: "Dieser Hengst stammt von Sleipnir (S. 231), er wird aller Hengste bester", und damit verschwand der Alte. Sigurd nannte das Roß Grani (d. i. der Graue).

Nicht lange barauf sprach Regin wieder zu Sigurd: "Es härmt mich, daß du so wenig Gut haft und herumläufst, wie ein Stallbube. Aber ich weiß einen verborgenen Hort: ihn zu gewinnen, schafft dir Ruhm. Das Gold hütet ein Lindwurm — heißt Fafnir — nicht weit ist's von hier: dort sindest du mehr, als du je bedarfst, würdest du auch der mächtigste König".

"Warum reizest bu mich Kindjungen so febr bazu?"

"Höre mich", antwortete Regin und begann zu erzählen. "Hreibmar hieß mein Bater. Er war reich; er hatte brei Söhne: Fafnir, Otr und ber britte bin ich. Otr lief täglich, in Ottersgestalt, in den Strom und fing Fische, dort, wo ein Bafferfall war, ber Andwarisfall beißt, nach Anb. wari, bem Zwerg, ber in Bechtgestalt ba nach Fischen jagte. Fafnir war ber stärkste von uns und wollte Alles allein Otr saß einst am Wasserfall und ag blinzelnb einen Lachs, als brei Asen: Obin, Loti und Hönir (S. 185) gegangen tamen. Loti bub einen Stein auf, warf und traf ben Otter au Tode und rübmte ben Wurf, ber Otter und Lache augleich erjagt babe. Sie nahmen die Beute und famen zu Breibmars Beboft, baten um ein Nachtlager — Mundvorrat hatten fie bei fich - und zeigten uns ihre Beute. Da wir Otr erfannten, forberten wir Bufe von ben Afen. Sie boten, soviel Breibmar verlange. Der forberte, bag fie ben Otterbalg mit Golb füllen und auch von außen mit Golb bebeden follten. Obin ichickte Loki aus, bas Golb zu suchen. Loki lieb von ber Meerfrau Ran (S. 222) beren Netz und fing bamit Andwari im Wasserfall. Andwari mußte sein Leben aus Lotis Handen lösen mit allem Golb, bas er befaß.

"Sie gingen zu Andwaris Stein und ber Zwerg trug alle Schätze hervor; nur einen Ring hielt er zurück und wollte ihn behalten, weil er sein Gut mit dem Ring wieder erneuern konnte. Aber Loki nahm ihm auch den Ring. Andwari ging zurück in seinen Stein und legte einen Fluch auf das Gold: 'zweien Brüdern werde es zum Mörder, acht Ebelingen zum Verderben, meines Gutes soll niemand froh werden'.

Als Obin bas Golb sah, nahm er ben Ring bavon, weil er ihm schön bünkte. Dann füllten bie Asen ben Otterbalg und umhüllten ihn mit Andwaris Gold. Aber Hreibmar sah noch ein Barthaar durchschimmern: ba beckte Obin ben Ring barauf und sprach, daß sie ber Otterbuße nun los wären, und nahm seinen Speer und die Asen schritten hinweg. Doch Loki wandte sich noch und sagte uns Andwaris Fluch. "Hätt' ich das zuvor gewußt", sprach Preidmar, "wäret ihr eures Lebens ledig!



Sigurd prüft das Schwert Gram.

— Doch wenig fürchte ich eure Drohungen! 1) Trollet euch! " Seitbem biek bas Golb "Ottersbuffe" ober "ber Asen Rotgelb".

"Fafnir und ich verlangten unseren Teil von dem Schatz als Bruderbuße. Aber Hreidmar gönnte uns nichts. Da tötete Fafnir den Bater, als der schlief und nahm das Gold. Run sorderte ich mein Batererbe. Aber er gebot mir, mich sort zu machen, sonst ergehe es mir, wie Hreidmar. Fasnir nahm des Baters Helm, Ögir (S. 65 "Schreckenshelm"), und sein Schwert, Hrotti, und suhr auf die Gnitaheide. Dort grub er sich eine Höhle, verwandelte sich in Wurmesgestalt, und legte sich auf das Gold. Ich ging zu Helferich und trat in des Königs Dienst. Meine Geschichte aber bedeutet, daß ich des Batererbes und der Bruderbuße darbe".

"Schmiebe mir ein gutes Schwert", sprach Sigurd, "wenn bu willst, baß ich ben Drachen erschlage". —

Zweimal schmiebete Regin ein Schwert: bie zersprangen beim ersten hiebe Sigurds. Da ging bieser zu seiner Mutter und bat sie um die Schwertstücken, die sein Bater ihr sterbend übergeben hatte: die brachte er dem Zwerg und der schwiedete daraus das Schwert Gram: damit zerschlug Sigurd Regins Amboß auf Einen Schlag und zerschnitt mit der Schneide eine Wollslocke, die auf dem Wasser floß.

"Nun wirst bu bein Wort erfüllen und Fasnir erschlagen!" brängte Regin. "Ich werb' es erfüllen: — aber zuvor noch etwas anderes", antwortete Sigurd: "laut lachen würden Hunsbings Söhne, wenn mich, einen Königssohn, mehr verlangte nach roten Ringen, als nach Baterrache".

Er forberte von König Helferich ein heer, um Baterrache zu nehmen.

<sup>1)</sup> So wirfte bereits ber Fluch, bag Preibmar aus Golbgier bie Warnung in ben Wind ichlug.

#### 2. Sigurds Bater-Rache.

Der König ließ ihm ein großes Heer rüften: Schiffe und alles Heergerät wurden auf das sorgfältigste bereitet, auf daß seine Fahrt ehrenvoller werde, als je eine zuvor. Sigurd steuerte selbst den Drachen, das schönste seiner Schiffe: die Segel waren mit Fleiß gearbeitet und herrlich anzusehen. Sie suhren ab mit gutem Binde, südwärts dem Land entlang über die See. Regin war auch bei der Fahrt, nütslich durch seinen Rat. Nach einigen Tagen kam ein gewaltiges Wetter mit Sturm: die See war, als ob man in geronnenes Blut schaute. Die Segel zerrissen: doch Sigurd besahl, sie noch höher zu setzen; und als sie an einem Borgebirge vorbeikamen, stand ein alter Mann auf dem Riff und rief sie an: "Wer reitet dort über Wogen und wallendes Weer?"

"Sigurd, Sigmunds Sohn! " antwortete Regin, "wir fanden Fahrwind, in den Tod zu fahren! Wer fragt barnach?"

"Hnitar!) hieß ich, als ich Hugin (S. 56) erfreute, junger Wölfung, auf ber Walftatt. Du nenne mich, ben Alten vom Berge, Feng ober Fiblinir: Fahrt will ich euch schaffen: nimm mich auf in bein Schiff". Sie suhren ans Land, ber Wtann stieg in Sigurds Schiff und beschwichtigte bas Wetter.

"Sage mir, Alter", sprach Sigurd, "da du so weise bist, was ist ein gutes Borzeichen, wenn man in den Kampf gehen will?"

"Biele sind gut! Zuverlässig ift, wenn ein Rabe bich geleitet; ober bu siehst zwei ruhmbegierige Männer beisammen stehen. Hörft du den Wolf unter Eschenzweigen heulen, so ist bein Angang<sup>2</sup>) ein guter. Siegen wirst du, siehst du den

<sup>1)</sup> S. 63, Onitar, Beiname Obins, als wellenbefanftigenben Gottes; Feng und Fiblinir, als Gewinn ichaffenben Gottes.

<sup>2)</sup> Dabn, Baufteine I. G. 81.

Wolf vorwärts rennen. Kämpfe nicht bei sinkender Sonne. Fürchte Gefahr, so dein Fuß strauchelt, wann du in die Schlacht gehest: Trugdisen (S. 173) wollen dann dich verwunden. Bereit sei am Morgen: — benn ungewiß ist es, wo der Abend dich sindet".

Sie fuhren, bis sie im Gebiet ber Hundinge ans Lant kamen. Die Hundinge hatten sich nach Sigmunds Fall bessen Reich angemaßt. Sigurt suhr nun mit Feuer und Schwert burchs Land, daß alles Bolk entsetzt von dannen floh zu König Lyngi. "Sigurd, Sigmunds Sohn, fährt mordend und brennend einher, mit unabsehbaren Scharen. Flieht vor dem Wölsung".

Aber Lyngi floh nicht: er zog ein gewaltiges Heer zusammen und stellte sich vereint mit seinen Brübern Sigurd entgegen, daß es zur Schlacht tam.

Da erhob sich wildes Kampsgetose. Speere und Pseile schwirrten in der Luft, Streitäxte wurden geschwungen, Schilde zerhauen, Brünnen barsten und Helme zersprangen, Schädel wurden gespalten und Männer stürzten zur Erde. Sigurd burchbrach der Hundinge Schlachthausen. Mit seinem Schwerte Gram zerschnitt er Männer und Rosse; er hatte die Arme bis zur Achsel blutig und alles Bolt sloh, wo er hintam.

Und als er und Lyngi zusammenstießen, tauschten sie grimme Hiebe, so daß die Schlacht eine Zeit lang stand: benn alle schauten ihrem Zweikampf zu: da spaltete Sigurd ihm Helm und Haupt und ben gepanzerten Leib bis zum Wehrgurt auf Einen Hieb. Darauf wandte er sich gegen Lyngis Brüder und alle sielen vor seinem Schwert und mit ihnen der größte Teil ihres Heeres. Es war eine wilde Sitte, dem besiegten Keind den Blutabler zu riten!). Regin ging über die Walstatt

<sup>1</sup> Man gab bem Liegenben auf jeber Seite bes Mudgrates brei Schwerthiebe, welche oft herz und Lunge bloß legten.

und sprach zu Sigurd: "Nun ist ber Blutaar bem Mörber Sigmunds auf ben Rücken gerist: kein Königserbe ist größer als bu". Sie hatten große Beute gemacht an Wassen, Schätzen und Kleibern: — Sigurd überließ alles seinen Heermannen und kehrte ruhmbebeckt zu Helserich zurück. Er ward mit großen Ehren empfangen und Siegessesse und Gastmähler wurden ihm bereitet.

#### 3. Sigurd der Arachen-Coter.

Nicht lange war Sigurb baheim, als Regin wieder zu ihm kam: "Nun haft bu Bater und Freunde gerächt: nun gebenke beines Bersprechens, Fafnir zu töten".

"Das ist meinem Gebächtnis nicht entfallen", antwortete Sigurb, "führe mich zu ihm".

So ritten Sigurb und Regin lange Wege und die Gnitabeibe hinauf zu dem Pfad, den Fasnir schritt, wann er zu Wasser suhr; die Klippe, auf welcher der Wurm beim Trinken lag, maß dreißig Klaster. Regin riet Sigurd: "Mache eine Grube, sehe dich hinein und wenn der Wurm zum Trinken darüber schreitet, stich ihn von unten ins Herz".

"Wie soll ich mir da helfen, wenn bes Wurmes Blut über mich kommt?"

"Dir ist nicht zu raten! Du fürchtest bich vor jedem Ding". Sigurd ritt weiter auf die Heide, aber Regin ging furchtsam hinweg. Als Sigurd sich daran machte, die Grube zu graben, kam ein alter, langbärtiger Mann dazu und fragte ihn, was er da mache? Auf Sigurds Bescheid sagte der Mann: "Das ist ein thöricht unüberlegtes Werk: mache mehrere Gruben, daß das Blut sich verteilt, dann setze dich in eine und stich dem Wurm ins Herz".

Damit verschwand ber Mann und Sigurd that, wie er ihm gewiesen hatte. Als nun der Wurm zum Basser schritt, erbebte die Erde weithin: über den ganzen Beg blies er Gist vor sich her: das siel zischend auf Sigurds Haupt, aber der fürchtete sich nicht, und als der Burm über die Gruben schritt, stieß Sigurd ihm unter den linken Bug das Schwert Gram, daß es dis ans Heft hineinsuhr. Der Wurm schüttelte sich und schlug mit Haupt und Schweif um sich. Sigurd sprang aus der Grube und zog sein Schwert an sich: und sah da einer den anderen. Fasnir sprach: "Wer bist du, klarängiger Gesell, der du Fasnir das Schwert ins Herz, stießest?"

"Ebeltier heiß' ich. Einsam wandr' ich, ohne Bater und Mutter".

"Welches Wunber erzeugte bich benn?"

Run hehlte Sigurd feinen Ramen nicht langer.

"Sigmund hieß mein Bater, Sigurd heiß' ich, ber ich bich erschlagen habe".

"Junges Kind, wer reizte bich bazu?"

"Das herz reizte mich: und die hande und mein Schwert halfen mir".

"Hättest bu im Baterhaus aufwachsen können, sabe man bich als helben kämpfen, nun bist bu in haft und ein heergefangener Rönig helferichs".

Zornig rief Sigurd: "Nicht in Haft bin ich: und war' ich auch ein Heergefanger, — du haft gefühlt, daß ich als Freier lebe".

"Eines sage ich bir: bas Golb und die roten Ringe werben bein Berberben".

"Des Goldes begehren Alle und einmal muß doch jeder von hinnen fahren".

"Du achtest für nichts ber Nornen Spruch, und mein Wort für thörichte Rebe. Wer gegen ben Sturm rubert, ertrinkt im

Waffer: bem Todverfallenen ift alles zum Verberben. Lang trug ich ben Schreckenshelm, und glaubte mich stärker als alle".

"Der Schreckenshelm allein schützt niemand".

"Gift blies ich auch, als ich auf bem Horte lag".

"Wilber Wurm, bu machst großes Gezisch, eh' bu verendest".

"Ich rate bir, Sigurd, und bu nimm ben Rat an: reite beim, eile von hinnen. Das gleißende Gold, die roten Ringe werben bein Berberben".

"Ich reite bennoch jum hort auf ber Beibe. Liege bu bier, bis hel bich halt".

"Regin verriet mich, er wird auch bich verraten: mein Leben muß ich nun lassen!" Und Fasnir starb.

Sigurd trocknete sein Schwert vom Blute; ba kam Regin zurud und sprach: "Heil bir Sigurd, bu hast bir Sieg erkämpst: jest acht' ich bich als den mutigsten aller Männer".

"Wer weiß das! mancher ift tapfer!"

Regin schwieg eine Weile, bann begann er wieber: "Du bist wohl stolz und siegesfroh: mir aber hast bu ben Bruter erschlagen. Zwar trag' ich selbst einen Teil ber Schuld".

"Du allein ja rietest bazu: ber Wurm besäße noch Leben und Gut, hättest bu mich nicht zu ber That gereizt", antwortete Sigurd. Regin ging aber zu Fasnir, schnitt ihm bas Herz aus und trank bas Blut aus ber Bunde. "Site nun, bieweil ich schlase", sprach er bann, "und halte mir zur Bruderbuße Fasnirs Herz ans Feuer: bas will ich essen auf diesen Blut-Trunk".

"Du entflohst, und mit meiner Stärke hatt' ich's allein zu thun wider des Wurmes Kraft, während du fern auf der Heide lagst", sagte Sigurd trotig.

"Ohne bas Schwert, bas ich bir schmiedete, hattest bu ihn noch lange liegen laffen".

"Mut ist besser als Schwertestraft", antwortete Sigurb. Während nun Regin schlief, briet er bas Burmberg am Spieß. Als ber Saft herausschaumte, griff er mit bem Finger baran, ju fühlen, ob es gar mare; er verbrannte fich und steckte den Finger in den Mund: und als ihm Fasnirs Herzblut auf die Zunge tam, borte er Bogelstimmen, die er verstand: Schwalben 1) faßen auf ben Zweigen eines Baumes und fangen. Die eine: "Dort fitt Sigurd und brat gafnire Berg; tlug ware ber Held, afe er es felbst"; bie andere: "Dort liegt Regin und finnet, wie er treulos Sigurd verberbe"; die britte: "Hauptes fürzer laffe er ben grauhaarigen Schwäter zur Bel fahren"; die vierte: "Rlug beuchte mir ber Held, wenn er euren Rat verstände und auf seiner hut ware"; die fünfte: "Thoricht ware Sigurd, ließ er ben einen Bruder entkommen und bat dem andern das Leben geraubt"; die sechste: "Sehr thöricht ist er, wenn er ben Feind verschont, ber ihn jest ichon in Bebanken verraten hat"; die siebente: "Hauptes türzer mach' er ibn: bann wird er allein ichalten über Fafnire Gold".

Auf sprang da Sigurd, hieb Regin das Haupt ab, aß Fafnirs Herz und trank sein Blut. Da hörte er abermals, wie
eine Bogelstimme sprach: "Eine Maid weiß ich, die allerschönste. Binde die goldnen Ringe zusammen, wenn du sie
werben möchtest! Zu Giuki führen grüne Psade: dem Banbernden weist das Schickal die Bege. Sine Tochter hat
Giuki, die magst du um Mahlschatz gewinnen. Ich weiß auf
dem Berg eine Maid schlasen; Feuer lodert darüber hin, Pggr
(Odin) stach sie mit dem Schlasdorn (S. 176). Riemand
vermag ihren Schlummer zu brechen gegen der Nornen Beschluß. Du sollst, Held, die Maid unter dem Helme sehn".
Sigurd ritt auf Fafnirs Spur nach dessen Hause.

A) ON face of the state of the boundary of the state of the boundary

<sup>1)</sup> Schwalben nach Grimm, Balbfpechte nach Anberen.

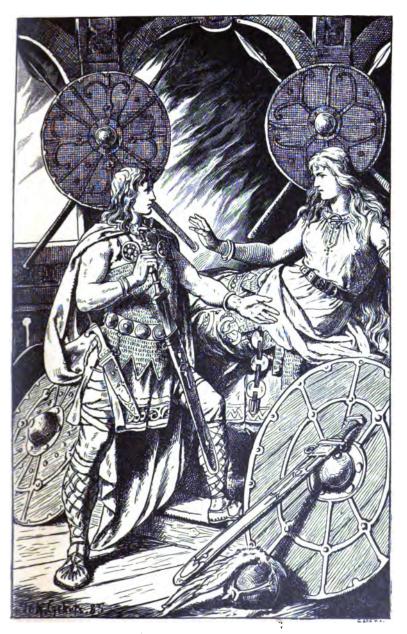

Sigurd erweckt Brunhild.



Eisen waren die Thüren und standen offen, von Eisen war alles Zimmerwerk und das Gold in die Erde gegraben. Er sand unermeßliche Schätze. Er nahm den Ögirshelm, die Goldbrünne, das Schwert Hrotti, den Ring Andwarasnaut und viele andere Kleinode und belud Grani damit. Aber das Roß wollte nicht vorwärts gehen, die Sigurd auf seinen Rücken stieg.

#### 4. Brunhilds Ermedung.

Sigurd ritt lange Wege fort, bis daß er nach Hindarfiall kam, und wandte sich südwärts nach Frankenland. Auf einem Berge sah er ein grelles Licht, gleich als brenne dort großes Feuer, von dem es zum himmel emporleuchte. Als er hinzu kam, stand da eine Schildburg und oben heraus ragte ein Banner. Er ging hinein und sand ein Menschenkind in voller Rüstung schlafen: er zog ihm den Helm ab und sah, daß es ein Weib war. Die Brünne war sest, wie angewachsen: er zerschnitt sie mit seinem Schwert und zog sie ihr ab; da erwachte sie, richtete sich auf und fragte: "Was zerschnitt mir die Brünne? Wie kam ich aus dem Schlaf? Wer befreite mich der Bande?"

"Der ist Wölsungen Geschlechts", antwortete er, "ber das gethan: Sigurd, Sigmunds Sohn".

"Lange schlief ich", sprach sie wieber, "lange mahren ber Menschen übel. Obin waltete bessen, baß ich bie Schlummer- Runen (S. 55) nicht abzuschütteln vermochte".

Er setzte sich zu ihr und fragte nach ihrem Namen. Sie nahm ein Horn voll Met und gab ihm den Willkommtrunk: "Heil dir, Tag, Heil euch, Tagessöhnen! Heil dir, Nacht und nährende Erde! mit unzornigen Augen schauet auf und verleihet und Sieg! Heil euch Asen, Heil euch Asinnen!

Gebet uns Weisheit und heilfräftige Hanbe! Walfüre war ich,
— eine Sigurdrifa (Siegspenderin, S. 175), Brunhild beiß' ich".

Und sie erzählte, wie einst zwei Könige mit einander kampfeten: der eine war alt und ein gewaltiger Krieger und Dein hatte ihm Sieg verheißen. Der andere hieß Agnar, den wollte niemand schützen, "da ließ ich den alten König auf die Walstatt sinken und Sieg gab ich dem jungen (S. 175). Darum ward Odin mir überzornig: nie mehr Sieg erkämpsen sollte ich, sondern mich vermählen. Aber ich that das Gelübde, mich keinem Mann zu vermählen, der sich fürchten könne. Odin stach mich mit dem Schlafdorn, umschloß mich mit Schilden, mit roten und weißen, und ließ Feuer brennen um meinen Saal. Und der allein, gebot er, solle darüberreiten, der mir das Gold darbrächte, das unter Fasnir lag".

"Rie sah ich so schönes Beib!" sprach Sigurd, "On bist nach meinem Sinn: bich will ich zum Weibe haben".

"Und hatt' ich zu mahlen unter allen Mannern: ich will bich und keinen anderen". Und fie festigten unter sich mit Eiden ihr Berlöbnis.

## Sechstes Kapitel.

## Sigurd und die Gintungen.

### 1. Signrds Bermählung.

Sigurd zog bald wieder aus in die Welt, Ruhm zu gewinnen. Er ritt Grani und führte Fafnirs Schäte mit fic. Sein Schild flammte in rotem Gold, barauf war ein Drache gemalt: bunkelbraun oben und rot unten. Er trug eine Goldbrünne: mit Gold geschmudt waren alle seine Waffen: Helm, Rod und Sattelwerk; barauf glanzte bas Drachenbild und jeder erkannte baran ben Fafuiretöter. Gigurbs Haar war licht braun und fiel nieber in großen Locken, bid und turz: und von berselben Farbe war sein Flaumbart. Er hatte ein offenes Antlitz, die Rase edel geformt, seine Augen waren scharf: nur wenige magten unter feine Brauen gu bliden. Mächtig maren seine Schultern, von ebenmäßigem Buche fein Leib. Umgürtete er fich mit bem Schwerte Gram und schritt burch ein wohlgewachsenes Roggenfeld, so reichte ber Schuh ber Schwertscheibe bernieber an die Ahrenspiten. Er war von gewaltiger Stärke, nie mangelte ihm ber Mut, Furcht kannte er nicht und seine Luft war: Ruhmthaten vollbringen, seinen Mannen helfen und erbeutetes But feinen Freunden ichenten.

Dabn, Balhall.

Sinki') hieß ein König, ber gebot, sublich am Rhein, über ein großes Reich. Er hatte brei Söhne: Gunnar, Högni und Guttorm: die waren stets bedacht, ber Ginkungen Ruhm und Reich zu mehren. Gudrun hieß seine Tochter, beren Schönheit war weithin berühmt. Grimhild, bes Königs Frau, war zauberkundig und grimmgemut.

Einst träumte Gubrun, daß der schönste Habicht ihr auf die Hand flog, sein Gesieder war goldig und all ihr Gut wollte sie lieber lassen, als den Habicht. Eine ihrer Dienstfrauen deutete ihr den Traum: "Ein mannhafter Königssohn wird um dich werben und du wirst ihn sehr lieben".

Balb barauf kam Sigurb an die Burg ber Giukungen und wie er hineinritt, glaubten die Wächter, der Asen einer sei gestommen. Der König ging hinaus und grüßte den Gast: "Wer bist du, der in die Burg reitet? was keiner wagt, es sei benn, meine Söhne erlaubten's zuvor?"

"Sigurd beiß' ich, ich bin Konig Sigmunde Gobn".

"Willtommen sollst bu bei uns sein!" sprach Ginki und führte ben Gast in die Halle. Alle dienten ihm gern; sein Ansehen wuchs von Tag zu Tag: in Ramps und Spiel war er ben Gewaltigsten voraus. Der König liebte ihn wie seine Söhne, diese ehrten ihn höher als sich selbst. Und Grimhild gewahrte bald, wie oft Sigurd Brunhilds gedachte, und wie sehr er sie liebte. Und auch wie keiner sich mit ihm vergleichen konnte, welch übergroße Schätze er hatte, und sie erwog bei sich, daß es ein Glück wäre, nähme er Gudrun zur Fran.

Sines Abends, als fie beim Trunke faßen, trat Grimbild bor Sigurd und grüfte ibn: "Alles Gute wollen wir dir gewähren: nimm bier dies Horn und trinke". Er nahm es aus ihrer Hant

<sup>1)</sup> Entstanden aus Gifuta, Gibita (baber sein Geschlecht bie Gibiden , ursprünglich ein Beiname Botans, ber ibn als Geber aller Giter bezeichnet.

und trank aus. Das war aber ein Bergessenheitstrank, den ihm die Königin gemischt hatte. — Sie sprach wieder: "Ginki soll bein Bater sein, ich deine Mutter, unsere Söhne deine Brüder und alle, die ihr euch Side leisten wollt". Sigurd nahm das wohl auf: denn seit dem Tranke dachte er nicht mehr an Brundild. Er suhr nun stets mit den Giukungen, wann sie auf Krieg und Heersahrt zogen, und verweilte gern in ihrer Halle. — Grimhild aber ging zu König Giuki, segte ihm die Hände um den Hals und sprach: "Sigurd ist der größte Kämpe, den man in der Welt sinden mag: gieb ihm deine Tochter zum Weib und ein Reich, so groß er's will".

"Das ist sonst nicht Königssitte, seine Töchter anbieten, aber ibm fie anbieten, ist ehrenvoller, als anderer Werbung".

Und eines Abends schentte Gubrun Met in ber Halle und Sigurd fah, wie schön bie Jungfrau mar.

Rönig Giuti fprach: "Gewaltig haft bu, Sigurd, unser Reich gemehrt in biesen Jahren". Und Gunnar sagte: "Bleibe bei uns, ein Reich und bie Schwester biet' ich bir an, und keinem andren gaben wir Gudrun, bat' er auch um sie".

"Habt Dant für die Ehre", antwortete Sigurd, "und bas will ich annehmen".

Er schloß Blutsbrüberschaft mit Gunnar und Högni und ein herrliches Hochzeitsmahl wurde bereitet. Das währte manchen Tag: da sah man Freude und Kurzweil aller Art und Sigurd ward Gubrun vermählt. Er kehrte nicht zurück in sein Hunenland, sondern zog mit seinen Schwähern weit umher auf Kriegsfahrt, ihnen Land, Schätze und Ruhm mehrend. Er gab Gubrun von Fasnirs Herzen zu essen, seitdem war sie grimm und klug; sie bekamen einen Sohn, der hieß Sig. mund.

#### 2. Sunnars Brantfahrt und Bermählung.

Als nun Giufi gestorben und Gunnar ihm auf ben Königsftubl gefolgt war, ba sprach einmal Grimbild zu Gunnar: "Eure Berrichaft blübt, aber bir fehlt bie Battin: wirb um Brunbild und Sigurd foll mit bir reiten". Der Rat gefiel Bunnar, alle Besippen stimmten ein und sorgfältig rufteten sie zu bieser Fahrt. Högni und Sigurd begleiteten ihn. Sie zogen über Berg und Thal und ritten in König Atlis Burg ein. Der war Brunhilds Bruder, ein grimmig anzuschauender Mann, groß und schwarz von Haaren. Er nahm Gunnars Werbung an, wenn Brunbild ihn zum Gatten wolle: "benn fie ift fo ftolz, bag fie nur ben nimmt, ben fie will". Die Belben brobten aber mit Feuer und Schwert, wenn Gunnar bie Jungfrau nicht erhielte. "Sie hat bas Gelübbe gethan, nur ben zum Manne zu nehmen, ber burch bas Feuer reitet, bas ihre Burg umwabert", antwortete Atli; "reitet bin, bei ben Sinba-Bergen steht ibr €al". Da wandten sie ihre Rosse wieder zum Burgthor hinaus und ritten ben Bergen gu.

Sie sahen ben Sal in Golbschmuck erglänzen und bas Feuer, bas außen herum brannte. Gunnar spornte seinen Hengst Goti gegen die Flammen: aber ber wich zurück und wollte nicht hindurchrennen. Er bat Sigurd, ihm Grani zu leihen: aber ber wollte nicht von der Stelle unter Gunnar und so konnte der König nicht durch das Feuer. Da verstauschte Sigurd die Gestalt mit Gunnar, was er mittels seines Schreckenshelmes vermochte 1), und ritt auf seinem Grauhengst für den König durch die Lohe.

"Das Feuer begann zu rasen, die Erbe zu erbeben und die Lohe wallte gen Himmel: Sigurd trieb Grani, mit dem Schwerte Gram und das Feuer erlosch vor dem Edeling".

<sup>1 3. 65, 68.</sup> 

Sigurd ging — in vertauschter Gestalt — in ben Sal zu Brunhild: die fragte ihn, wer er sei? Er nannte sich Gunnar, Giukis Sohn: "Und du bist mir zur Gemahlin bestimmt mit beiner Zusage und beines Bruders Wort, wenn ich durch beine Waberlohe ritt". Er stützte sich auf seinen Schwertknauf und suhr fort: "Ich will dir dagegen große Morgengabe an Gold und Kleinodien geben".

Sorgenbewegt, von ihrem Sitz herab, wie ein Schwan von der Woge, antwortete sie und hatte das Schwert in der Hand, den Helm auf dem Haupt und war in der Brünne: "Gunnar, rede nicht solches zu mir, wenn du nicht tapferer bist als jeder Mann. Denn ich fuhr in der Brünne, meine Waffen sind in Männerblut gefärbt, darnach gelüstet mich noch").

"Gebenke beiner Berheißung, bem zu folgen, ber bas Feuer burchritte!" entgegnete Sigurd.

Brunhild durchschaute den Trug nicht: konnte doch nur Sigurd, dem sie sich verlodt hatte, durch das Feuer reiten!— Sie wußte ihr Schicksal nicht zu wenden, stand auf und hieß ihn willsommen. Sigurd weilte bei ihr drei Tage und Nächte, das Schwert Gram, aus der Scheide gezogen, legte er zwischen sie beide und sagte, es sei ihm beschieden, so die Berlodung mit seiner Frau zu seiern, oder er erleide den Tod. Beim Abschied zog er ihr den Ring Andwaranaut, den er ihr einst geschenkt hatte, vom Finger und gab ihr das gegen einen anderen. Dann ritt er zurück zu dem harrenden Gunnar und sie vertauschten wieder die Gestalt. Brunhild aber mußte nun Gunnar solgen.

An ben Rhein zurudgekehrt, ruftete Gunnar ein prächtiges Sochzeitmahl: eine große Bolksmenge strömte ba zusammen: und Gunnar empfing aus Atlis Händen Brunhild zum Beib.

<sup>1) 6. 169, 170.</sup> 

Das Fest tauerte manchen Tag unt als es zu Ende ging, versor allmählich der Zaubertrant seine Krast: es erwachten Sigurds Gebanken: er erkannte Brunhild und gedachte der Eide, die er einst ihr geschworen hatte: aber er bezwang sich und schwieg.

#### 3. Ber Koniginnen Jank.

Einmal gingen Brunhilt und Gubrun an ben Rhein, um zu baben: aber Brunhilb watete weiter hinaus in ben Strom, weil sie das Wasser, das von Gubruns Haar floß, nicht an ihrem Haupte leiden wollte.

Unwillig, erstaunt, fragte biese: "Barum thust bu so?"
"Barum sollt' ich mich bir gleichstellen?" erwiderte Brunhild stolz. "Mein Gatte durchritt das brennende Fener, aber beiner war Heergefangener König helserichs".

Zornig antwortete Gubrun: "Beiser wär's, wenn bn schwiegest! Lästre nicht Sigurd, wenig geziemt bir's: er erschlug ben Burm und er war's, ber burch die Baberlohe ritt und bu hieltest ihn für Gunnar. Sigurd nahm dir von ber Hand ben Ring Andwaranaut, hier: schau ihn an meinem Finger".

Da sah Brunhilb ben Ring und erkannte ihn: und wart bleich wie ber Tob, ging heim und sprach kein Wort an bem Tag.

Und als abends Gubrun und Sigurd in ihrer Rammer fagen, fragte fie ihn: "Warum ist Brunhilb so unfroh?"

"Ich weiß es nicht, doch mir ahnt nichts Gutes".

"Weshalb ist sie nicht zufrieden mit ihrem Gluck, da fie boch ben Mann gewann, ben sie am liebsten haben wollte?"

"Sagte fie: wen fie am liebsten wolle?"

"3ch will fie morgen barnach fragen".

"Frage nicht: es wurde bich reuen!"

Aber am nächsten Morgen, als Brunhilb und Gubrun beisammen in ihrer Kammer waren und Brunhilb schweigenb saß, sprach Gubrun: "Sei heiter, Brunhilb! hat bich meine Rebe betrübt? Bergiß sie. Was trankt bir ben Sinn?"

"Eitel Bosheit treibt dich, zu fragen", antwortete Brunhild, "bu hast ein grimmes Herz. Frage nach Dingen, die dir zu wissen ziemen. Sei zufrieden mit beinem Geschick, da euch ja alles nach Bunsch ergeht".

"Roch ist's zu früh, mein Glück zu loben! Was liegt hier Gebeimes? Bas haft bu wiber mich?"

"Das sollst du entgelten, daß du Sigurd gewannst. Mein ist Sigurd und du sollst weder seiner noch des Fasnir-Goldes genießen. Wir haben uns Eide geschworen und ihr wußtet, daß ihr mich betroget: — das will ich rächen".

"Bahrlich, ich wußte nichts von eurem Bunbe. Nun bift bu ja boch ebelftem Manne vermählt und haft bes Goldes und ber Macht genug".

"Sigurd erschlug ben Wurm: bas ist mehr als aller Giufungen Reich! Sigurd ritt burch bas Feuer, was Gunnar nicht wagte!"

"Wohl hat er's gewagt! Aber bas Roß wollte nicht rennen unter ihm".

"Und ich traue Grimbilb nicht mit ihren Zauberfünften".

"Beschuldige sie nicht, sie hält dich wie ihre Tochter".

"Sie brachte ihm einen Trank, mein' ich, baß er meiner vergaß".

"Bas rebest bu für wilbe Worte? — Das ist eine bose Lüge!"

"So mahr genießet benn Sigurds, so mahr ihr mich nicht betrogen habt!"

"Glüdlicher werd' ich mit ihm fein, als bu es wünschest".

"Bofe rebest bu: — beg follst bu gebenken. Doch laffen wir bie Zornworte".

"Du schleubertest zuerst Scheltreben auf mich: — nun stellst bu bich zufrieden: — aber Grimm wohnt barunter".

"Ich schwieg von meinem Harm, ber mir im Herzen wohnte: lassen wir die thatlose Rebe!"

"Unheimliche! Du finnst Arges!" sprach Gubrun und eilte fort.

#### 4. Brunhildens garm.

Brunhild legte fich schweigend auf bas Lager.

Da liefen die Mägbe und sagten Gunnar, daß ihre Herrin trank liege. Er ging zu ihr und fragte, was ihr sehle? Aber sie antwortete nicht und lag wie tot da: und als er nicht abließ von ihr mit Fragen, sprach sie: "Bas thatest du mit dem Ring Andwaranaut, den du mir vom Finger zogst? Ich habe mich dem Manne verheißen, der Grani ritte und durch meine Waberlohe sprengen würde! Aber dessen erfühnte sich keiner, außer Sigurd allein. Er erschlug den Burm, er ritt durch das Feuer: aber nicht du, Gunnar, der du jetzt erbleichst, wie eine Leiche. Gelobt hab' ich, den allein zu lieben, der von Odins Geschlecht sei: das ist Sigurd. Eidbrüchig din ich nun, und ihr habt mich betrogen und beshalb sinn' ich beinen Tod. Auch hab' ich Grimhild zu vergelten: kein schlimmeres Weib giebt's als sie".

"Du sprichst viel, was falsch ist. Schlimm bist du, weil die Frau du beschuldigst, die dich überragt. Sie mordete nicht Männer wie du, und lebt in Ehren".

"Kein Tabel haftet an mir. Richt Unthaten hab' ich, wahrend ich unter helm und Brünne fuhr, gethan. Anders bin ich als ihr geartet, und am liebsten möcht' ich bich erschlagen". Und sie hatte Gunnar getötet, wenn nicht Högni, ber hinzukam, sie gebunden hatte. Aber Gunnar sprach: "Ich will nicht, daß sie in Fesseln liege", und löste sie.

"Rümmere bich nicht barum! " rief Brunhild; "nie mehr fiehst bu mich frohlich in beiner Halle".

Sie richtete sich auf, zerriß die Borten, die sie zu weben begonnen hatte und besahl, ihre Kammerthüren zu öffnen, daß man ihre Wehklage weithin durch die Burg erschallen hörte. Dann lag sie wieder schweigend auf ihrem Pfühl und jammernd liefen ihre Mägde zusammen.

"Bas ist euch? Warum gebärbet ihr euch wie Unfinnige", fragte Gubrun eine ber Frauen: "Geh hin, wede beine Herrin, wir wollen zu Tische gehn und fröhlich sein".

"Das wag' ich nicht", antwortete die Frau. "Wie tot liegt sie und nimmt weber Speise noch Trank: hüte dich, zornmütig wie Götter grollt sie").

"Geh bu zu ihr, Gunnar", sprach Gubrun, "und sage ihr: bag mir ihr Kummer leib thue".

"Sie hat's verboten", entgegnete er, und ging bennoch zu ihr, aber sie gab ihm keine Antwort. Da bat er Högni: "Geh und rebe mit ihr". Unwillig ging Högni und erlangte auch nichts.

Und als andern Tages Sigurd von einer Jagd heim kam und alles erfuhr, da sprach er zu Gubrun: "Brunhild wird sterben".

"Ein Zauber muß sie erhalten: sieben Tage hat sie nun geschlafen, und niemand wagte, sie zu wecken".

"Sie schläft nicht. Sie finnt etwas gegen mich".

"Bebe!" rief Gubrun, "geh zu ihr und besänftige ihren Zorn".

<sup>1) 6. 88, 94.</sup> 

Da ging Sigurd zu Brunhilds Sal: er fand ihn offen, trat an ihr Lager und schlug ben Vorhang zurud: "Wach auf, Brunhild, die Sonne scheint über die Burg: wirf den Harm von dir und sei fröhlich".

Da rief fie zornig: "Warum erbreiftest bu bich, zu mir zu kommen?"

"Sprich, was härmt bich?"

"Dir will ich meinen Harm sagen. Richt Gunnar ritt zu mir durch das Feuer. Ich wunderte mich über den Mann, der in meinen Sal trat und sich Gunnar nannte. Dein leuchtend Auge glaubt' ich zu erkennen. Und vermocht' es doch nicht! Denn eine Hülle lag stets über meinem Glück! Dasmals hast du mich betrogen".

"Auch Gunnar ist ein wackerer Helb. 3ch bin nicht berrühmter als Giulis Söhne".

"Du erschlugst ben Wurm: — bu rittest burch bas Feuer meinetwegen".

"Aber Gunnar brachte bir bie Morgengabe".

"Mein Berg lacht ihm nicht zu! Berhaßt ist mir Gunnar, verberg' ich's auch vor andern".

"Das also qualt dich? Ober um was klagst bu am meisten?" "Deinen Tob begehr' ich!"

"Darum klage nicht! Balb wird ein Schwert in meinem Herzen stehn. Doch Schlimmeres kannst bu bir nicht ersehnen: bu wirst mich nicht überleben".

"Ich achte meines Lebens nicht, seit ihr mich um alle Wonne betrogen habt".

"Lebe du und sei glücklich und all mein Gut will ich dafür geben, daß du nicht stirbst".

"Du ragst über alle Männer: aber tein Beib ist bir berhafter, als ich".

"Ich liebe bich mehr als mich, obgleich ich lang beiner

vergessend lebte: ein Zauber hielt mich verblenbet. Seit ich dich wiedererkannte, grämt' ich mich oft, daß du nicht mein Weib wardst. Aber ich überwand mich. Und hatte doch schon meine Wonne daran, in beiner Nähe zu sein. — Bielleicht geht nun Fafnirs Weissagung, der alte Fluch, in Erfüllung! Doch wir wollen darum nicht bangen".

"Bu fpat Magft bu! Nun finden wir teine Silfe mehr". "Berbe bu mein Beib".

"Rebe nicht solches! Zwei Männer will ich nicht haben, und eher sterben, als Gunnar betrügen. — Gebenkt bir's noch, als bu mich erwecktest aus meinem Schlaf und wir uns Eibe schwuren? Eine Walstatt Erschlagener brachtest bu mir als Brautgabe, boch bas ist nun alles hin!" —

"Deines Namens erinnerte ich mich nicht mehr und erkannte bich nicht früher, als bis bu vermählt warst: und bas ift mein größter Harm".

"Ich aber habe geschworen, nur ben Mann zu nehmen, ber meine Waberlohe burchritte: ben Gib will ich halten ober sterben".

"Che baß bu stirbst, verlass ich Gubrun und nehme bich", sprach Sigurd und seufzte so tief auf, daß seine Brünnenringe zersprangen.

Aber bumpf antwortete Brunhild: "Ich will weder bich, noch einen andern".

Da ging Sigurd hinaus und trauerte. Und als er in die Halle kam, fragte ihn Gunnar, ob Brunhild die Sprache wiedergefunden?

"Sie vermag zu reben!" antwortete er, und abermals ging Gunnar zu ihr, befragte sie um ihren Gram und welche Buße sie heische?

"Ich will nicht leben", sagte Brunhild. "Betrogen hat Sigurb, ba er in beiner Gestalt um mich warb, mich und bich". Da entstand in Gunnar schwerer Argwohn, Sigurd habe sich in jenen brei Tagen Brunhilb vermählt.

"Sigurd hab' ich mich verlobt — und ich will nicht zwei Männer haben. Run sterbe Sigurd, ober bu, ober ich: benn er hat alles Gubrun gesagt und sie höhnt mich".

#### 5. Signrds Ermordung.

Einsam vor der Burg saß Brunhild am Abend des Tages und redete mit sich selbst: "Sigurd will ich haben, oder sterben: aber Gudrun ist sein Weib und ich din Gunnars. Die Nornen schusen uns unlösbares Leid. Bar geh' ich der Freude, bar des Gemahles! Grimm und Haß sind meine Ergezung".

Und sie wandelte einsam in die dunkle Nacht: — Land und Macht waren ihr leidig, da sie Sigurd nicht hatte. Gegen Worgen kehrte sie zurück in ihre Kammer und abermals ging Gunnar zu ihr. Aber besehlend sprach sie: "Entsagen mußt du mir! Heimfahren will ich zu meinen Blutsfreunden und einsam mein Leben verschlasen, wenn du nicht Sigurd erschlägst. Und sein Söhnlein solge ihm nach: jungen Wolf soll man nicht ausziehen".

Unwillig hörte Gunnar ihr zu: er ging hinaus und schwantenben Sinnes faß er ben ganzen Tag. Daß ein Weib ber Königswürbe entsagte, war selten gehört worben.

Er rief Högni und fragte ihn um Rat.

"Was hat Sigurd so Schweres verbrochen, daß du ihm bas Leben verkurzen willst?" fragte Högni.

"Sigurd hat mir Treue geschworen: — und als er sie zumeist bewähren sollte, verriet er mich".

"Brunhilb hat dich zu dem Mord gereizt".

"Sie ift mir lieber, als alles: fie ift die Königin ber Frauen und eher fterbe ich, als bag ich ihr entfage". Die Gier

nach bem Golbe, ber alte Fluch ergriff nun auch Gunnar: "Sigurd sterbe! So gewinnen wir das Gold und große Macht: bann mögen wir in Freuden und Ruhe des Glückes und Reichstums genießen. Willst du mir helsen?"

"Mit bem Schwert bie geschworenen Brübereibe brechen? Das bringt uns in Schaben und Schanbe! Mächtigere weiß ich nicht auf ber Welt wohnen, so lang wir und Sigurd zusammenstehn!"

"Bir wollen ben jungen Guttorm zu bem Werke gewinnen: er hat Sigurd keine Gibe geschworen".

"Das Werk ist Mord! Und geschieht es boch, — so werben wir's entgelten".

"Sigurd muß sterben oder ich", antwortete Gunnar grimmig. Er ging zu Brunhild, und bat sie aufzustehen: "Sei fröhlich —: Sigurd wird sterben".

Sie riefen Guttorm, boten ihm Golb und Land, gaben ihm Bolfsfleisch zu essen und Zaubertrank zu trinken, und reizten ihn mit bosen Worten, bis er zu der That bereit war.

Am nächsten Morgen ging Guttorm in Sigurds Kammer, als ber im Bette lag: und als Sigurd ihn anblickte, erbebte Guttorm und ging wieder hinaus. Und ebenso geschah's ein zweites Mal.

Als er zum britten Male kam, fand er Sigurd schlafend. Da stieß er ihm bas Schwert burch bie Brust, baß bie Spitze unter seinem Rücken in ben Polstern stand.

Sigurd erwachte, als Guttorm zur Thur hinaus schritt: da faßte er sein Schwert Gram und warf es Guttorm in den Rücken, und schnitt ihn in der Mitte voneinander. Der Füße Teil siel auf die eine Seite, Kopf und Hände auf die andere.

Gubrun war forglos neben ihrem Gatten eingeschlafen: jammervoll sollte sie erwachen. Sie sah Sigurds Blut über sich fließen und schlug so start die Häube zusammen, daß Sigurb sich noch einmal im Bett aufrichtete: "Weine nicht so sehr, Gubrun. Dir leben noch Brüber; aber unser Söhnlein ist allzujung, es kann nicht aus ber Burg entsliehen. Das stiftete Brunhilb an: sie liebte mich. Nichts hab' ich gegen Gunnar gethan und heiße nun boch ber Buhle seines Weibes!

Da ftarb er: Gubrun ftieß einen Seufzer aus und schlug wiederum ihre Hande so heftig zusammen, bag bie Becher auf bem Brett erklangen und bie Ganse im Hof aufschrieen.

Gubruns gellente Wehflage brang bis zu Brunhilds Lager: ba lachte fie aus ergrimmtem Herzen.

"Lache bu nicht, Berberbenstifterin, als brächte bir's Heil!" jürnte Gunnar, ber nun ob ber That erschrat und ben ber Schwester Jammer rührte. "Wie schwindet dir die leuchtende Farbe! Dem Tod, mein' ich, bist du geweiht. Sigurd war mein Blutsbruder. Du verdientest, daß wir dir vor Augen beinen Bruder erschlügen".

"Benig brudt Atli beine Drohung: er wird langer leben als bu. Doch niemand nennt bich nun feige, Gunnar: Rache vollbrachtest bu und gewannst Sigurds Baffen und Golb".

Larmend und klagend liefen die Burgleute zusammen in ber Salle.

Da sprach Gubrun zu Brunhilb: "Du freust bich ber Frevelthat, aber bose Geister werben Gunnar, ben Mörber, ergreifen: eines rachgierigen Herzens Fluch wird sich erfüllen".

Und finster sprach Högni: "Das bose Wert ist geschehen, wofür es Suhne nicht giebt".

Und als der Abend kam, wurde in der Halle viel getrunken und manches Wort dabei gesprochen, um des Tages blutigen Frevel zu vergessen: sie tranken die tief in die Nacht, die alle in Schlaf versenkte. — Nur Gunnar wachte: und wandelte unruhig umber.

Brunhild aber fuhr auf, turz vor Tagesanbruch, aus schweren Träumen.

### 6. Brunhilds Cod.

Der Morgen fam und Gubrun saß über bem toten Sigurb: stumm, ohne Schluchzen und Klagen: sie begehrte zu sterben. Männer und Frauen gingen zu ihr, sie zu trösten: eignes Leib, bas sie im Leben gelitten, erzählten sie ihr. Doch Gusbrun konnte nicht weinen: so voller Gram und Grimm war sie.



Gudrun an Sigurds Bahre.

Da trat ihre junge Schwäherin, Gullrönd, Gunnars Schwester, hinzu, wies die anderen zurück und rief: "Schlecht versteht ihr, gramvolles Weib zu trösten". Sie riß das Bahrtuch von dem Toten weg und legte Sigurds Haupt in Gudruns

Schoß: "Schau ben Geliebten und lege beine Lippe an ben bärtigen Mund, als lebte er noch".

Einmal nur schaute Gubrun auf: sah bas blutige Haupt, sah bie leuchtenben Augen erloschen, bie Brust vom Schwerte burchbohrt: bann sant sie zurück und ein Thränenstrom rann nieber in ihren Schoß.

Laut pries sie Sigurds Herrlichkeit und verwunschte Brunhild und sprach brobend zu Gunnar: "Du wirst bich nicht bes Golbes erfreuen, weil du Sigurd die Eide brachest".

Zornig schallte ba Brunhilbs Stimme: "Mann und Kinder misse die Dirne, welche dir, Gudrun, die Thranen gelöst und bir lindernde Klageworte erweckt hat".

"Schweige, bu Beltverhaßte", rief Gullrönd ber Gintretenben entgegen, "zum Unheil warbst bu Ebelingen: wie sein boses Schickal scheut bich jeber, mannermorbenbes Beib".

Brunhilb stand an einem Pfeiler, sie schlang den Arm um ben Schaft und Feuer brach ihr aus den Augen, als sie Sigurds Bunde sah: "Treibt mich an, oder haltet mich ab", rief sie — "der Mord ist vollbracht: mein Leid muß ich sagen, bevor ich sterbe".

Alle schwiegen: niemanden gefiel solcher Frauenbrauch, und sie hörten mit Grausen, wie sie weinend von dem Werke zu klagen anhob, zu welchem sie lachend die Helden getrieben hatte.

"Grimmes sah ich im Schlaf, Gunnar. In bem Sal alles tot — ich schlief in kaltem Bett — bieweil du gefesselt rittest in der Feinde Heer. So soll all euer Geschlecht der Macht verlustig gehn: denn meineidig seid ihr! Bergaßest du's, Gunnar, so ganz, wie euer beider Blut gemeinsam in die Fußspur rann? 1) Mit Bösem hast du ihm vergolten, daß er immer der Mutigste war! Als du um mich warbest, da hat Sigurd dir die

<sup>1)</sup> S. 33, Anm. 2.

Trene bewährt, nicht die Treue gebrochen. Das Schwert Gram lag zwischen uns beiben. Zweimal ist er zu mir durch die Flammen geritten: nur er ist mein Mann; und ein edelgesinntes Weib kann nicht mit frembem Manne leben: — darum will ich nun sterben".

Gunnar ging, umschlang Brunhilbs Nacken und bat sie, von ihren Tobesgebanken zu lassen: und so baten sie alle.

Aber unwandelbaren Herzens war Brunhild: sie liebte nur Einen und keinen andern: sie stieß Gunnar zurud, ließ sich von niemand wehren.

Gunnar aber eilte zu Högni: "Heiße alle Mannen, beine wie meine, hineingehen in ben Sal zu Brunhild, eh' es vom Wort zum Werke kommt".

"Niemand halte sie ab vom Todesgang, die zum Unheil Geborne und Männern zum Herzleid". So antwortete Högni und wandte sich unwillig hinweg, während Brunhilb ihre Mägde zusammenrief und Gold und Schätze unter sie austeilte.

Dann kleibete sie sich in ihre Walkurenbrunne und rief: "Gehet herzu alle, die ihr mit mir und Sigurd sterben wollt, ich gebe jeder einen Halsschmuck, Schleier und Gewand".

Bögernd schwiegen sie: endlich sprach eine für alle: "Genug ber Leichen sind's! wir wollen noch leben und unsres Dienstes froh sein".

"Niemand soll unfreudig um meinetwillen sterben", sprach fie, und durchbohrte sich die Brust. "Sitze nieder zu mir, Gunnar! Schneller, als du benkst, wirst du mit Gudrun versöhnt werden. Nun will ich dich noch eine Bitte bitten, meine letzte: Laß einen Scheiterhausen auf dem Feld errichten, so groß, daß wir alle, die wir mit Sigurd starben, darauf Raum sinden. Umzelte die Brandburg mit Schilden und spreite darüber in Männerblut getränkten Teppich. Mir zur Seite brenne Sigurd: und das Schwert Gram lieg zwischen uns. Und Sigurd zur Seite laß brennen meine goldgeschmückten Knechte, und fünf der Mägde, dazu zwei Hunde und zwei der Habichte. Manches sagt' ich: mehr noch wüßt' ich zu sagen, wäre Raum zur Rede: die Stimme versagt, die Wunde schwillt: Wahres allein sagt' ich — so gewiß ich nun sterbe".

Da schichteten sie mit vieler Sorgfalt nach altem Brauch einen Scheiterhaufen, und als er in Brand stand, wurde Sigurd darauf gelegt und verbrannt, an seiner einen Seite Brunhild, an der andern sein Söhnlein, und mit ihnen ihr Leichengefolge,

# Biebenkes Aapitel.

# Der Gintungen Ende.

#### 1. Gudrung flucht und Wiebervermählung.

Gubrun, voll Grames über Sigurds Tod, sich heimlich aus der Burg und gelangte nach mühseligen Tagen des Wanderns nach Dänemark und in die Halle König Halfs. Hiördis, Sigurds Mutter (S. 308), war gestorben, und Half hatte sich mit Thora, Hakons Tochter, vermählt. Freundlich nahm Thora die Berlassene auf. Dreiundeinhalb Jahre blieb Gudrun bei ihr: sie wirkte und stidte Gudrun zur Ergetzung allerlei Bilder auf bunten Borten von der Wölsungen Helbenthaten.

Gunnar und Högni aber nahmen Sigurds Golb und barüber entstand Unfriede zwischen ihnen und Atli, ber ihnen Brunhilbens Tod zur Last legte. Da ward bahin vertragen, baß fie Atli Gubrun zur Gattin geben sollten.

Gubrun aber trauerte um Sigurd: ba riet Grimhilb ihren Sohnen, die Schwester durch Wort und Werk zu überreben.

Gunnar und Högni bereiteten sich alsobalb zur Fahrt nach Danemart: sie sanbten nach ihren Freunden, rüsteten Helme und Schilbe, Brünnen und Heerkleider und wählten aus ihrer Schatzlammer töstliche Gaben für Gudrun, ihr ben Sohn und ben Gatten, die Erschlagenen, zu büßen.

Fünfhundert Mannen: Langobarben, Friesen und Franken, zogen mit Gunnar, darunter Fürsten und Stellinge; auch Atli und Grimhild waren bei der Fahrt. —

Die Schar ber Fürsten eilte in bes Danenkönigs Salle vor Gubrun: Golb und herzliche Worte boten sie ihr, baß sie wiesber Bertrauen fasse und Suhne nehme für all ihr Leib.

Grimbild reichte ihr einen Trank, ben sie mit Zauberkünsten gemischt hatte: ber betäubte ihren Schmerz. Drei Könige, Gunnar, Högni und Atli, neigten sich vor ihr und warben um ihre Hand, aber Gubrun sprach: "Ich will nicht wieber vermählt sein; und es geziemt mir nicht, Brunhilds Bruber zu nehmen".

"Laß Atli beinen Haß nicht entgelten", bat Grimhilb, "ich hab' ihn in vielem als vortrefflich befunden. Dein volles Batererbe zahl' ich dir aus nach Gunnars Tod, dazu geb' ich bir hunisches Gold und hunische Jungfrauen, die kostbare Teppiche wirken und sticken, auch Land und Gefolgen biet' ich dir noch: — nimm alles, Tochter, und willige ein".

Da wiberstand Gubrun nicht länger ben Bitten: "Ich will ihn mahlen wiber eignen Willen, von euch genötigt: tein Glud wird aus unserm Bund erwachseu".

Rasch saßen die Werber wieder zu Rosse, Gubrun und ihre Frauen wurden auf die Wagen gehoben und sie zogen mit ihrem Heergeleite nach Atlis Land. Dreimal sieden Tage währte die Reise: dann standen sie vor den Thoren der Königsburg. Gubrun saß schlasend auf ihrem Wagen: böse Träume kündeten ihr Unheil, da weckte sie Atli. Die Wächter schlossen die Gitterthüren auf, sie suhren ein: Gubrun stand in Atlis Halle. Dort war ein Gastmahl bereitet — wie sie es vorher verabredet hatten und wurde da Gubrun mit Atli vermählt.

Er gab ihr zum Mahlschatz eine Fülle von Rleinobien breißig Anechte, sieben treffliche Mägbe und Silber in Über-

fluß. Sie achtete bas alles wie nichts: benn ihr Herz lachte Atli nicht zu.

#### 2. Atlis Gaftgebot.

Zwei Söhne, Erp und Eitil, wurden Atli von Gubrun geboren, aber wenig Frohsinn herrschte in seiner Halle, seit die Giukungen-Tochter bort eingezogen war. Der König verlangte gierig nach Fasnirs Hort: ben wollten Gunnar und Högni allein besitzen: sie gaben ihm nichts davon. Mit guten und bösen Mitteln suchte Atli das Gold zu gewinnen.

Da fuhr es Atli burch ben Sinn, wo es wohl geborgen sein möchte? — Das wußten nur Gunnar und Högni: und er ging mit sich zu Rat, wie er ben Schatz endlich in seine Gewalt bringen könnte? Und faßte ben Entschluß, die Schwäger zu einem Gastmahl zu laden: da sollten sie das Gold ansliefern, in Güte oder gezwungen. Er rief Wingi, seinen Vertrauten: lang raunten sie mit einander: gute Worte und ehrende Geschenke sollten die Giukungen überreden, der Einladung zu folgen. Wingi führte des Königs Sendemänner.

Gubrun hatte argwöhnenben Herzens ihr heimliches Zwiegespräch bemerkt: sie fürchtete einen listigen Anschlag gegen ihre Brüber. Sie ritte warnenbe Runen, nahm ben Ring Andwaranaut, knüpfte ein Wolfshaar baran und bat Wingi, Runen wie Ring Gunnar und Högni zu überbringen.

Bevor Wingi an ben Rhein tam, besah er ber Königin Runen und ritte sie um. —

Die Senbemänner traten in Gunnars halle und tranken ben Willsomm-Becher, bann begann Wingi mit kalter Stimme: "Atli sanbte mich her auf schnaubenbem Roß, burch ben bunfeln Walb, euch gastlich in seine Burg zu saben: Speere und Schilbe, helme und hengste, Brünnen und Bogen, silberne

Sattelbeden, Heergewänder und hunische Anechte könnt ihr euch bort mählen, Schiffe und Städte, die Inita heide und ben bunkeln Balb bietet er euch".

Da wandte Gunnar das Haupt zu Högni: "Bas rätst du auf solche Rebe? Des Goldes haben wir genug, sieben Hallen voll Schwerter, ein jedes mit goldnem Griff: mein Roß ist das beste, mein Schwert das schärfste, Bogen, Brünnen und Schilde hängen uns an den Wänden: ich achte sie für besser, als alle hunischen".

"Ein Wolfshaar fanb ich an ben Ring geknüpft", antwortete Högni: "ich meine, die Schwester warnt uns".

Beber Gesippen noch Freunde rieten dem König, dem Gastgebot zu folgen. Glaumvör, Gunnars zweites Gemahl, und Kostbera, die reizendste aller Frauen, Högnis Beib, gingen in die Halle, grüßten die Boten und gedachten ihrer Pflicht: sie schentten Wein und pflegten der Gäste. Der Abend war gekommen, das Salvolk ging zur Ruh': die Fürsten saßen noch trinkend beisammen. Wingi zeigte nun die Kunen, die, wie er sagte, Gudrun geritzt habe. Kostbera war runenkundig, die Kluge nahm die Stäbe und erforschte beim flackernden Hallseuer ihre Dentung: sie waren schwer zu erraten, zwiesacher Sinn schien darin zu liegen. Die Könige tranken überviel.

Das gewahrte Wingi: "Atli wird alt", sagte er, "seine Söhne aber sind noch zu jung, bas gewaltige Reich zu schrienen: ta will er euch zu Hütern ihrer Jugend und bes Reiches bestellen".

Da nun Gunnar trunken war und sein Herz Übermutes voll, und ihm ein Reich geboten wurde, gelobte er, zu kommen und sagte bas Högni.

"Ein Königswort muß gelten und ich werbe bir folgen, ob ich's gleich nicht eilig habe".

"Steh auf, Fiornir", rief aber Gunnar tropig einem

Gefolgen zu, "laß die großen Golbhörner durch die Hände ber Männer freisen. Mögen wilbe Wölfe unseres Erbes walten und zottige Baren die Saaten verwüsten, wenn Gunnar nicht heimkehrt".

#### 3. Ber Rouige Sahrt.

In der Nacht ängstigten Kostbera schwere Träume. Als ber Morgen dämmerte und Högni an ihrer Seite erwachte, sprach sie: "Du schickst dich an, dein Haus zu verlassen: hüte dich! Fahr ein andermal: ich erriet die Runen deiner Schwester! Sie ladet euch nicht, zu kommen: verworren sind sie geritzt, als laure der Tod auf euch in Atlis Burg. Ein Stab sehlt — oder die Runen sind gefälscht".

"Mißtrauisch seib ihr Weiber. Ich will nicht barnach forschen und fürchte mich nicht und käme bas Schrecklichste".

"Ich fab beut' Racht im Traum bein Leintuch brennen und bie Lobe braufte burch unfer Haus".

"Hier liegt viel Leinwand, auf die ihr wenig Acht habt: die wird bald brennen: bas sahst du im Traum".

"Und ein Bar brach in unsere Halle, mit kragenden Pranken warf er die Banke nieder: in seinen Rachen riß er uns Alle. Wir freischten laut: die Angst war groß".

"Ein Wetter wird aufsteigen: bu sahft einen Weiß-Bären, ba tommt Sturm von Often".

"Einen Mar fah ich in die Halle fliegen: er beträufte uns Alle mit Blut: und mich buntte, er war Atlis Schutgeift".

"Bir schlachten balb, ba fließt Blut: träumt man von Ablern, bedeutet's oft nur einen Ochsen. Was dir auch träumte, sorge nicht", schloß Högni.

Sunnar und Glaumvör erwachten bei Tagesgrauen, auch ihr hatten boje Träume Unheil verfündet: fie widerriet die Fahrt:

"Einen Galgen sah ich dir errichtet, Gunnar: Nattern nagten an dir, dieweil du noch lebtest: was bedeutet das? Ein Speer, beuchte mich, durchstach dich, und Wölfe heulten an des Speeres beiden Enden. Was bedeutet das?"

"Nur Jagb und hunbegebell von Atlis Mente verfündet bein Speertraum".

"Und einen Strom sah ich in die Halle fließen: er stieg und schwoll, die Banke überschwemmend: euch Brübern zerbrach er die Füße: nichts konnte die Fluten hemmen: das bebeutet etwas! Und verstorbene Weiber, kostbar gekleidete, kamen in der Nacht hierher, wollten dich zum Gatten kiesen, luden dich, auf die Banke zu sitzen. Weh! die Schutgöttinnen 1), fürcht' ich, schieden von dir".

"Du warnst zu spät, nun die Fahrt beschlossen ist. Riemand mag seinem Schicksal entflieben. Wohl deutet Bieles, baß unser Leben kurz sein wird".

Früh am leuchtenben Morgen bereiteten sich die Gelabenen zur Reise. Aber ehe sie zu Roß saßen, gingen Gunnar und Sögni insgeheim hin, nahmen Fasnirs Erbe und versenkten es in ben Rhein: und niemals hat sich bas Gold wiedergefunden.

Selbfünft ritten bie Giukungen — zwei Söhne und ein Schwager Högnis zogen mit — und gegen zwanzig Dienstmannen folgten ihnen. Die Frauen geleiteten sie bis an ten Rhein. Glaumvör wandte sich zu Wingi: "Ich weiß nicht, wie du unsern guten Willen lohnst? Du warest hier ein arger Gast, wenn bort Übles geschieht".

"Atli sollen die Riesen holen, wenn er euch belügt", verschwor sich Wingi, "am Galgen soll er reiten, halt er nicht Frieden".

"Fahret benn felig! und folg' euch ber Gieg!" fprach Roft-

<sup>1,</sup> Tplgja, S. 171; 3. Grimme Mpth. 829.

bera aus holbem Herzen und Högni rief zurud! "Seib wohls gemut, wie es auch ergebe".

Dann folgte er ben Recken ins Schiff. Die Frauen schauten ihnen nach, bis sie entschwanden: ba schieb bas Schickal ihre Wege.

Die Recken begannen so kräftig zu rubern, daß die Rubersstangen zerbrachen, die Ruberpslöcke barsten. Unangebunden blieb das Boot liegen, als sie ans Land stiegen.

Sie ließen ihre Rosse über bie Berge burch ben bunklen Wald und bebautes Land rennen. Endlich sahen sie Atlis Burg ragen. **Ariegsvolt** stand auf den Wällen, Wächter an den Pforten. Klirrend flogen die Riegel auf, als Högni ans Thor pochte. Da rief Wingi, vom bösen Gewissen getrieben: "Bleibet fern dem Hause! Leicht lieft ihr ins Garn und gleich erschlägt man euch".

Aber Högni gebachte nicht, zu weichen: er scheute vor nichts, wenn es galt, Mut zu erproben: "Du wirst uns nicht schrecken! Fahre zur Hel, meineibiger Berräter".

Und zornig schwang er bas Schlachtbeil und schlug ihn nieber.

### 4. Ber Kampf.

Sie ritten ein in bie Burg.

Atli saß in seiner Halle beim Wein, als Boten bie Anskunft ber Gäste melbeten. Er suhr in die Brünne und schritt mit einer Schar Gerüsteter ben eintretenden Giukungen entsgegen: "Seid willkommen", rief er, "und gebet das Gold her, bas mir zukommt, Sigurds Hort, ber nun Gudrun gebührt".

"Niemals!" antwortete Gunnar. "Und willst bu uns Kampf bieten, so sollst bu uns tapfer finden, ehe wir fallen".

"Lang hab ich gelobt, euch zu erschlagen: über bas Gold

will ich schalten und bas Neibingswert rachen, bag ihr Brunhilb und Sigurb betrogt".

"Benig hat uns geschabet, was bu lang beschlossen hast": rief Högni — "wir aber ließen schon beinen treulosen Sendboten zur Bel fahren".

Zornig hörten's die Burglente: sie hoben die Langbogen und sausend schwirrte ein Schwarm von Pfeilen auf die Ginstungen. Der Lärm brang dis zu Gubrun in ihre Kammer. Wild riß sie ihre Halssetten ab und schleuberte sie an den Boden, daß sie klirrend zersprangen. Sie schritt hinaus, riß zornig die Hallenthür auf und surchtlos trat sie zwischen die Streitenden, umarmte und liebkoste ihre Brüder und sprach: "Ich sand ein Sinnbild zur Warnung! Dem Schicksal widersteht man nicht: ihr kamet doch! Verraten bist du, Gunsnar! Was wollt ihr nun thun wider Atlis List?"

"Nun ist's zu spät, Schwester! Zu weit ist's, bis an ben Rhein, unsre Scharen zu rufen".

Mit klugen Worten versuchte Gubrun bie Grimmberzigen zu versöhnen, aber fie achteten nicht barauf: Alle riefen: "Rein".

Da sah sie den Kampf beginnen: sie warf den Mantel ab, saßte ein Schwert und schwang es an der Brüder Seite und ging vorwärts, wie der tapferste Mann: einen Bruder Atlist traf sie, daß er nicht mehr aufstand, dem andern hieb sie den Fuß ab und ihre Hände zitterten nicht. Gunnar und Högni gingen toddringend durch Atlis Scharen, ihre jungen Blutsfreunde solgten ihnen tapfer, und so gewaltig drangen die Giutungen vor, daß Atli sich in einen sesten Turm stüchtete und die Thür hinter sich zuschlug. Das Fechten währte von Morgen die Abend: in der Nacht ruhte es, um am andern Tag hestiger wieder zu entbrennen. Hof und Halle slossen von Blut. Gudrun ließ Feuer an den Sal legen: sie kämpste nicht mehr: außenstehend erwartete sie, wie Alles enden werte,



Kampf in Atli's Sal.



und mit so heißer Wut tobte das Schlachten und Morben, daß bald alle Gefolgen Gunnars tot lagen: auch Kostberas Söhne und ihr Bruder sielen da. Nur die beiden Brüder widerstanden noch tapfer. Atli harrte in sicherem Turme des Ausgangs. Eine übermächtige Schar griff nun Gunnar an: lange schirmte ihn Högni, Tote auf Tote türmend: endlich überwältigten die übermächtigen Feinde Gunnar, singen ihn lebendig, banden ihn und führten ihn weg.

Högni aber kampste unerschroden fort: sieben Männer erschlug er, ben achten warf er ins Feuer, wie er zuvor schon manchem gethan hatte. Alle nannten ihn ben gewaltigsten Kämpen, aber zuletzt — blutend, kampsmüde, — erlag auch er der Überzahl und wurde gebunden.

#### 5. Ber Abnige Cod.

Da schritten Atli und Gubrun wieber in die Halle: "Übel sieht's hier aus", sprach Atli. "Erschlagen meine Kämpen, tot liegen meine Brüber! Das dant' ich dir, Gubrun. Ich hatte herrliche Schwäher, ich leugne es nicht, verderbliches Weib. Wir stimmten selten, seit ich dich nahm, überein: du wirktest steeß dagegen, daß ich den Hort gewann, und meiner Schwester Tod hast du verschuldet". —

"Meine Mutter 1) ergriffst du und mordetest sie um bes Golbes willen: — in der Höhle mußte sie verhungern. Ich lache, willst du klagen; ben Göttern Dank, daß es dir übel ergeht".

"Mehrt dem Beibe ben Harm, ihr Mannen": befahl Atli — "ergreifet Sögni und schneibet ihm bas Herz aus! Den

<sup>1)</sup> Rach einigen Überlieferungen hat nämlich Atli Grimbilb ju Saft gelaben und, ba fie fich weigert, ihm jum horte zu verhelfen, getotet, was ben Giutungen unbefannt fein muß, als auch fie bie Cinlabung annehmen.

grimmen Gunnar binbet an ben Galgenpfahl: im Burmgarten follen ihn bie Schlangen nagen".

"Thu', wie dich gelüstet", rief Högni — "ich habe schon Schlimmeres ausgehalten. So lang ich heil war, widerstand ich euch: — nun bin ich in beiner Gewalt".

Gubrun aber eilte hinaus zu ihren Sohnen und fagte, sie möchten bes Baters Anie umfassen und ber Könige Leben erbitten: boch die Anaben schlugen ber Mutter die Bitte ab.

Inzwischen sanbte Atli einen Boten zu Gunnar: ob er bas Leben erkaufen wolle mit Sigurds Golb.

"Zuvor will ich Högnis herz blutend in ber hand halten", antwortete ber Stolze.

Atli winkte ben Schergen ans Werk. Der Burgwart raunte ihnen zu: "Laßt uns Högnis schonen und ben blöben Knecht Hialli greifen: — ber ist alt und wie lang er auch lebt, — er bleibt stets ein armer Tropf".

Halli stand in der Ruche bei den Ressell, als sie ihn suchten: er klagte und kroch in alle Winkel, bis sie ihn fingen: noch ehe er die Spite des Messers fühlte, schrie er laut: das Schmählichste wolle er vollführen und sich glucklich schnatzen, käm' er bavon.

"Laßt ihn laufen", fagte Bögni, "mir ist bas ein geringes Spiel: — und wer möchte länger folch Gewinsel mit anhören!"

Dennoch toteten sie den Knecht und trugen sein blutent Herz zu Gunnar.

"Das ist eines Knechtes Herz: wie zittert es in ber Schussel! Zweimal so stark zitterte es, ba es noch in ber Brust lag", sprach ber König.

Nun blieb feine Wahl mehr: Atlis Befehl mußte geschehen.

Högni lachte laut bazu und erbulbete die Todesqual ohne einen Schrei auszustoßen. Sie brachten bas blutige Herz zu Gunnar. "Des fühnen Högni Herz", rief er, "halt' ich hier

in Händen: kaum zittert bas auf ber Schüssel, und niemals hat es gebebt, ba Högni es in der Brust trug. Run weiß niemand, außer mir, wo der Hort ruht, und niemals, Atli, wirst du das ersahren".

"Auf! Schirrt den Wagen! In den Wurmgarten mit ihm", befahl da Atli.

Gubrun vernahm ben grausigen Befehl: sie brängte bie Thränen zurud, als sie in die Halle trat. "Also ergeh' es dir, Atli, wie du Gunnar die Sibe hieltest, die oft gelobten, die bei ber Mittagssonne, bei Obins Berg und Ullers Ring geschworenen".

Aber Atli stieg zu Roß: inmitten seiner Speerträger ritt er auf die Heibe, wo ein umhegtes Gebüsch lag, von Schlangen und Nattern durchkrochen: unter ihren Bissen sollte Gunnar sterben. An den Händen gesesselt wurde der stolze Mann in den Garten geführt. Gudrun ließ ihm heimlich eine Harse senden. Einsam, zorngemut, schlug er die Saiten mit den Zehen wie sonst mit der Hand, und so schen kie sollten wie sonst mit der Hand, und so schen kie sollten weinten, die Schlangen aber, die zischend gegen ihn aufbäumten, schliefen darüber ein; nur eine große Natter, alt und scheußlich, die suhr gegen ihn und bis ihm bis tief ins Herz. Da starb Gunnar im trotigen Helbenmut.

#### 6. Budrung Rache.

Und Atli wandte seinen Hengst: — balb scholl seiner Speersträger Lärmen, wildes Rufen und bas Gebräng von Rossen im Burghof: — sie waren von der Heibe zurückgekommen. —

Nun bünkte sich Atli groß, als er vor Gubrun hintrat. Höhnend sprach er: "Tot liegen beine Brüber und bu selbst hast Schuld, daß es so erging".

"Frohen Sinnes tommst bu, mir ben Mord zu vertunden? Reue wird über bich tommen: bas Unheil weicht nicht mehr von bir: — es sei benn, daß ich sterbe".

"Dafür weiß ich Rat: mit Mägben, Rleinoben und Silber tröst' ich bich". —

"Das wähne nicht: ich sage nein! Galt ich vorher für grimmig — nun bin ich's gewiß. Meiner Brüber Mord wirst bu mir nie sühnen! — Bas du auch bietest — mir ist's leidig. Doch" — suhr sie sich bezwingend fort — "des Mannes übersgewalt beugt ben Billen der Frau: du magst hier allein aller Dinge walten".

Thorig traute ihr ber Konig, als sie so wiber ihr eignes Berg rebete.

Er ließ die Toten aus der Halle schaffen und feierlich bestatten: auch Högnis und Gunnars Leichen erwies er die letzten Spren, dann kehrte er in den Sal zurud. Gubrun schritt ihm hier entgegen, einen goldenen Becher in der Rechten, zwei Speere in der Linken: sie stellte sich durch solche Totenschrung versöhnt: "Heil dir, König! Empfange als Gubruns Gabe ihrer Brüder Speere". Und sie rüsteten gemeinsam ein Trinkgelag!) zum Gedächtnis aller Gefallenen. Mit Pracht und Überssuß bereitet, stand bald das Mahl in der gesäuberten Halle.

Gubrun aber nahm grimmen Herzens Rache, bie graßlichste, bie je ein Weib ersonnen hat.

Sie lockte ihre und Atlis Sohne in ihr Gemach und schnitt ihnen die Hälse ab. Und als die Helben abends zusammengeschart im Sal saßen und die Becher klangen, schenkte fie Bein

<sup>1)</sup> Ein Erbmahl, weil es ber Erbe zum Gedächtnis bes Ber storbenen und als Zeichen bes Antritts ber Erbschaft ben Freunden und Nachbarn bereitet.

und reichte bem König Ledereien. Er trant und fragte, ob seine Sohne braugen spielten, ba er fie nirgenbe febe.

"Du erschlugst mir die Brüder", antwortete Gudrun, "und höhntest mich noch am Morgen: der Abend ist gekommen: ich biete dir Gleiches. Du ziehst sie fürder nicht an dein Knie, weder Erp noch Sitil: nie siehst du sie wieder von deinem Sitze herab Pfeile schäften, Mähnen glätten und Mähren tummeln. Ihr Blut mischte ich in deinen Wein, ihre Schädel waren dir Trinkschalen, ihre Herzen aßest du gierig für Kalbs: herzen: nichts ließest du übrig von der Speise. Du weißt nun, wo deine Knaben sind. Ich that, was ich mußte. Ich lobe es nicht".

Entsetzt fuhren bie Manner auf von den Banken und hoben brobend die Waffen: — und Alle weinten, nur Gubrun nicht: nie weinte sie, seit sie Atlis Weib geworden war.

"Übergrimmig bift bu", rief ber König — "ba bu bas vermochtest! Morgen sollst bu gesteinigt werben und verbrannt auf bem Scheiterhaufen".

"Sieh selber morgen, solches zu meiben; schönern Tobes will ich in ein anbres Licht fahren".

Berauschenben Trantes war übergenug in ber Halle: bas meiste Bolt faß trunken ober schlafend ba.

Auch Atli hatte sich besinnungslos getrunken und suchte sein Lager. Als er eingeschlafen war, nahm Gubrun einen Dolch und burchbohrte ihm die Brust. Er erwachte, fühlte die Bunde, und sah mutig sein Ende nahen: "Wer erschlug Bubli's Sohn?" fragte er.

"Ich hehl' bir's nicht: ich that's".

"Falsch ift, wer ben vertrauenden Freund betrügt! Als ich ausritt, um dich zu werben, nannten sie dich hoffärtig und wildherzig. Das war keine Lüge. Ich hab' es erfahren. Reichen Mahlschat zahlte ich dir, und dich dünkte alles wie nichts. Seit bu hier waltest, fand ich von Bergen froh feinen mehr ber Sansgenoffen".

"Du lügst, Atli! — Selten zwar war ich sanft, boch bu mehrtest stets meinen Born. Wie anderes fant ich bier als bei ben Giufungen und Sigurd! 3br Bruter ftrittet baklich um euer Erbe unter einander. Bu Grunde ging alles, mas biesem Baufe zum Beile fein follte. Meine Bruber und Gigurt, als sie in Treue beisammenstanden, waren unbezwingbar. Sie fuhren auf Blud und Sieg: fie erschlugen, wer uns nicht huldigte. Nach Willfür riefen wir aus den Wäldern Friedlose jurud und gaben bem bie Macht, ber uns beliebte. Sigurd ftarb: - ba fant mein Glud: berb mar ba mein Kummer. Doch härter bie Qual, bir zu folgen. Helb war Sigurd. Nie tamft bu vom Rampf und hattest ben Feind gefällt. Ich ließ es beruh'n: boch bich ehrte bas nict".

"Die zornigen Worte bessern unser beiter Los nicht. Sorge nun, Königin, für bes Königs Chren, wenn man ihn hinansträat".

"Ich will ein Schiff taufen und eine bunte Bahre unt sorgen für alles — als ob wir uns holb wären", sprach Gubrun, von bes Königs helbenmütiger Ruhe, mit der er starb, gerührt.

Atli lag tot: ber Tag brach an und Gubrun erfüllte, was sie ihm versprochen. Er wurde in ein Schiff gebahrt, mit allen Shren, die Königswürde heischte, und Wind und Wellen ber See übergeben. — —

Trauernd saßen Atlis Mannen in ber Burghalle. Als bie Nacht kam und die Burgleute schliesen, löste Gubrun bie Hunde von der Kette, legte Feuer an die Halle und verbrannte Alle, die barin lagen und beim Mort ihrer Brüder geholsen hatten.

Der ganze Bau stand in Flammen: Schatkkammern und Gebalt stürzten ein: — auch bie Schild-Mägbe sanken tot in heiße Glut, und Gubrun wollte nun auch sterben 1).

<sup>1)</sup> Es ist tein Zeugnis ausbewahrt, daß sie jetzt, sich etwa auch in bie Flammen stürzend, gestorben sei, aber wohl nach ber ursprünglichen Gestaltung ber Sage anzunehmen. Spätere Beiterbilbung ließ sie sorbleben, um die Bölsungen mit dem gotischen Sagentreise (s. unten) zu verknüpsen.

# Achtes Kapitel.

## Swanhild und ihre Bruder.

Gubrun wanderte allein, bis sie bas Meer erreichte, und stürzte sich in die Wogen, bas Leben zu enden.

Sie ward aber von ben Wellen ans Land getragen, borthin, wo König Jonakur herrschte. Der führte sie in seine Burg. Hier fand sie ihre Tochter wieder. Nachdem sie nämlich in Alfs Halle gestohen war, gebar sie bort ein Mätchen, Sigurds Tochter, das Swanhild genannt wurde und, seit Gudrun Atli solgte, bei jenem König Jonakur erzogen worben war.

Jonatur nahm Gubrun zur Frau. Sie gewannen brei Söhne: Sörli, Hambir und Erp. Die ersten zwei hatten bunkles Haar, wie Gunnar und Pögni, ber britte aber hatte rotes.

Swanhild hatte Sigurds scharfe Augen und goldene Loden und war von wunderbarer Schönheit. Das hörte Ermenrich') ber Gotenkönig und sandte seinen Sohn Randwer und

<sup>1)</sup> Norbifch: Jörmunrefr.

Sibich'), seinen Ratgeber, zu Jonakur, um Swanhilbens hand zu werben.

"Es fei", fprach Jonatur, "bas ift eine würdige Beirat und Ermenrich ein machtreicher König".

Und Swanhild wurde ben Sendmannern mitgegeben.

Als sie über die See fuhren, sprach Sibich zu Randwer: "Besser geziemte sich's, du gewännest die schöne Swanhild zur Frau, als dein Bater, der ein alter Mann ist".

Der Rat gefiel Randwer, er ging zu Swanhild und sprach freundlich mit ibr.

Als sie aber heimfamen, sagte Sibich zu Ermenrich, daß Randwer heimlich Swanhilbens Gunft gewonnen habe.

Der König folgte stets zu seinem Unbeil ben Ratschlägen Sibichs und vermochte sich im Born nicht zu mäßigen: barum befahl er, seinen Sohn an ben Galgen zu knüpfen.

Und als Randwer unter bem Galgen stand, nahm er einen Habicht, rupfte ihm die Febern aus und sandte ihn seinem Bater.

Da ber Bater ben Habicht sah, tam ihm zu Sinn, baß, wie ber Bogel unflügge und feberlos, so auch sein Reich ohne Bestand, er selbst nun ohne Erben ware. Und er entsandte einen Boten und befahl, Randwer vom Galgen zu nehmen.

Indessen hatte Sibich aber bas Urteil schon vollstreckt und Randwer war tot. —

Abermals ging Sibich zum Könige und sprach: "Nur Swanhild ift an allem Schuld. Laß fie mit Schmach sterben".

"So gefcheh's", antwortete Ermenrich.

Man band Swanhild auf ber Erbe am Burgthor fest und ließ wilbe Rosse auf sie einsprengen: wie sie aber ihre hellen Augen aufschlug, schenten die Tiere und wagten nicht, auf sie

<sup>1)</sup> Rorbifch: Bitti, b. i. hunb.

zu treten. Sibich befahl ba, ihr einen Sack übers Haupt zu ziehen: und so ließ Sigurds Kind ihr Leben unter ben Hufen ber Hengste.

Gubrun erfuhr Swanhilds Schickfal: sie ging zu ihren Söhnen und sprach: "Warum sitzet ihr müssig hier? Ermenrich hat eure Schwester, jung an Jahren, auf bem Heerweg zerstampst burch weiße und schwarze, burch graue Rosse ber Goten! Nicht Gunnars, nicht Högnis Art habt ihr geerbt! Einsam bin ich geworben, wie die Espe im Walte, — entblößt der Freude, wie die Föhre, die man der Zweige beraubt hat".

Ihr antwortete Sörli klugen Sinnes: "Bas begehrst bu, Mutter, bas bu vor grimmem Schmerz zu sagen nicht vermagst?"

Und Hambir sprach mutvoll: "Einmütig wollen wir bie Schwester rachen. Schaff uns Waffen".

Lachend flog Gubrun zur Rüftkammer und brachte ihnen Brünnen und Helme, die kein Eisen zerschnitt: aber vor Stein, warnte sie, sollten sie auf der Hut sein.

Rampfbereit ritten bie Brüber jum Burgthor hinaus.

Gubrun aber ging weinend in die Halle und klagte: "Drei Feuer kannt' ich, brei Herbe hatt' ich, brei Gatten ward' ich in's Haus geführt: Sigurd allein liebt' ich. Ich ging zum Strand, gram war ich den Nornen, sterben wollt' ich, aber die Wogen trugen mich an's Land: leben sollt' ich. Wie ein freundlich blinkender Sonnenstrahl war Swanhild hier im Sal. Das ist mir das Härteste, daß sie Swanhilds lichte Loden in den Kot stampsten: das Schmerzlichste, daß sie Sigurd erschlugen: das Grimmste, daß Gunnar die Nattern nagten: aber am schärfsten stach mir in's Herz, daß sie Högni lebendig zerschnitten. Nun laßt mich sterben. Säume nicht, Sigurd! Lenke dein schwarzes Noß hieher: gedenke, was du gelobtest: daß du kommen wollest aus der Halle Hels, mich heimzuholen.

Schichtet mir ben Scheiterhaufen, ihr Männer: bas Feuer verbrenne mir bas harmvolle Herz, die leidvolle Brust: in ber Glut schmelze mir im Herzen der Harm. Männern sanftige es den Mut, Jungfrau'n lindr' es die Schmerzen, wenn sie mein Gramlied zu Ende hören".

Da ftarb Gubrun und wurde verbrannt.

Die beiben Rächer fanden Erp auf ihrem Weg, auf einem Roß reitend: er war klein von Gestalt und unschön, aber ber Mutter Liebling. Ihn hatte es fortgetrieben zur Schwesterrache, noch ehe die Mutter dazu mahnte.

"Euch Blobe mußte bie Mutter erft mahnen", rief er vors wurfevoll, "mich mahnte ber Schwester Blut".

"Bie willst bu, suchsiger Anirps, uns hilfe leisten?" fragte zornig Görli.

"Wie eine Hand ber anbern, wie ein Fuß bem anbern". "Wie soll uns bas helfen! Das bunkt mich verächtlich", rief Hambir, und, ergrimmt ob seiner stolzen Vermahnung, erschlugen sie ben Bruber.

Sie ritten weiter. Rurz barauf strauchelte Hambir, er hielt sich mit ber Hand und sagte: "Erp sprach wahr: hatte bie Hand micht gehalten, ware ich gefallen".

Und nicht lange, so ftolperte Sörli und glitt aus mit einem Fuß, boch ftütte er sich noch mit dem andern. "Nun wär' ich gefallen, hätte der Fuß mir nicht geholfen", sprach er, und fie gestanden sich, daß sie übel gethan hatten, ihren Bruder zu erschlagen.

Sie kamen zu König Ermenrichs Burg und stürmten in seinen Sal, wo er beim Weine saß mit seinen Mannen und sich wenig vor den Rächern fürchtete. Streit und Kampf entbrannte: Hamdir hieb Ermenrich die Hände ab, Sörli die Füße. "Abgehauen wäre nun auch Ermenrichs Haupt, wäre Erp hier, den wir erschlugen", sprach Hamdir.

Sie wehrten sich tapfer gegen bie wilbe Überzahl, kein Eisen verletzte sie. Da trat ein einäugiger Mann in Mantel und Schlapphut unter bie Goten und rief: "Berft Steine auf sie".

Da sielen sie: Sörli an bes Sales Schwelle, Hambir an bes Hauses Rücken.

Fortleben aber wird ber Ruhm bes Helbentropes ber Bolfungen und Giukungen, wo immer Menschen davon hören.



Zweites Buch.

Beowulf.

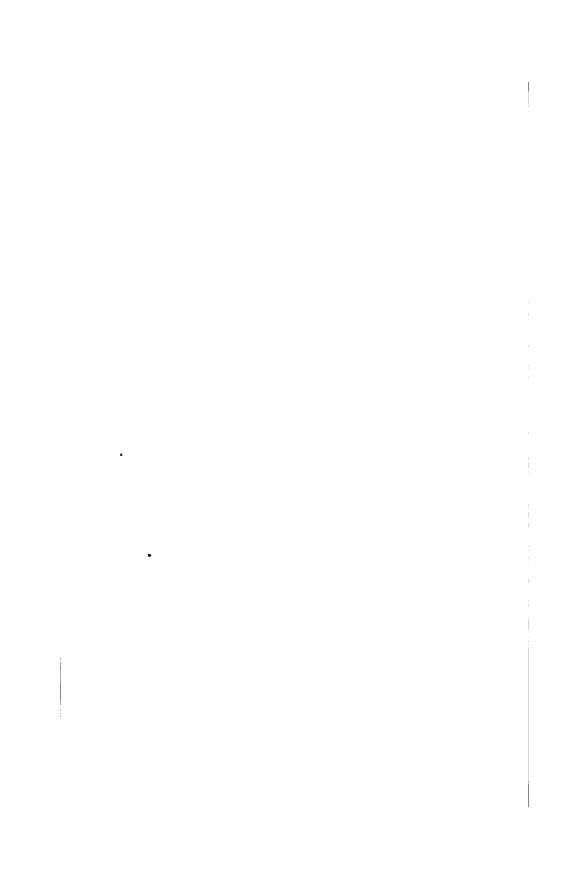



# Spstes Aapitel.

## Bon den Schildingen.

#### 1. Shild.

In Urtagen schwamm über bie See ein Schiff an bie Kufte Danemarks: Schilbe bedten ben Borbrand, oben vom Mastbaum flatterte ein golben Banner.

Unten, baran gelehnt, saß schlafenb ein Knabe, Waffen lagen rings um ihn: ber war eines Gottes!) Sohn, Schilb hieß er bei ben Menschen. Unter Staunen liefen die Leute herbei: heiliger Schauer und freudige Hoffnung ergriffen sie, als sie nun den von den Göttern ihnen Zugesendeten aufnahmen. Er wuchs groß, gewann Würde und Macht und wurde König der Geerdänen.

Lang waren sie getren Heremob, ihrem König, gefolgt: als er aber im Alter finster, gabentarg und blutgierig wurde, ließen sie von ihm.

<sup>1)</sup> Als biefer Gott wird bald Freyr, bald Obin angenommen; er hieß Stef, b. b. Steaf: Schanbe, Getreibehaufe; nach anderer Überlieferung heißt ber Angespulte selbst Steaf, weil er auf bem Schiff auf Getreibe-Schauben gebettet lag. Jebesfalls ift jener Gott ein Gott ber Fruchtbarteit, also Freyr, ober Obin als Wunsch-Gott; auch an Thor hat man, um ber Getreibe-Garben willen, gebacht.

Nun schützte Schild die Danen gegen ihre Feinde, mehrte ihre Macht und teilte ihnen Schätze aus: einen guten König nannten sie ihn. Lang lebte er, und ließ Land und Reich seinen Nachkommen, den Schildingen. Und als er schied, trugen seine Gefolgen den Toten ans brandende User, wie er selber geboten hatte. Sie rüsteten ein Schiff aus mit Schilden und Wassen, sie legten ihren lieben Herrn, den Schatzender, an den Mastbaum und häuften um ihn köstliche Schätze und Kleinodien; das goldene Banner banden sie ihm zu Häupten und schoben das Schiff hinaus auf die See: die ihn einst hergetragen hatte, entführte ihn wieder, und niemand weiß, wer ihn empfing.

#### 2. Beorot.

König Hrobgar, Healfbenes Sohn, einem Urentel Schilds, folgte Heerglud und Waffenruhm, baß Gesippen und Bolk ihm gerne bienten. Er ließ ein prächtiges Hallgebäude aufführen mit einem großen Metsal: Heorot, b. i. Hirsch, nannten sie ben Sal wegen seiner hohen Zinnen.

An ben Wänden hingen tostbare Waffen, Heergerat und Schatstüde aller Art. Die hartholzigen Tische und Bante waren golbbeschlagen und, wo sie standen, bedten ben gestampften Estrich Holzbielen.

Auf bem Hochst saß da Hrobgar im Kreise seiner Degen und teilte Baugen (Ringe), Waffen und Gewande unter tie Dänen aus. Bon fern und nah kamen sie nach ber gastlichen Heorot gezogen. Dort lebte sich's ohne Sorge in Lust und Krieben. Das Methorn kreiste, Harsenschlag erklang, Sänger sangen ihre Lieber und weithin schalkte jeglichen Tag ber Jubel.

#### 3. Grendel.

Den hörte tief im Sumpfwald ein Unhold, ber in Moor und Meer hauste: Grendel hieß er bei ben Leuten.

Bur Nacht schlich ber üble Markgänger spürend in bie schöne Halle. Da lagen auf bem Eftrich, behaglich auf Polstern gebettet, im Schlaf die Evelinge, welche die schmuckreiche Halle hüteten. Gierig raffte ber schenkliche Riese breißig ber Schläfer und trug sie mit sich in seinen Bau.

Auf Freude folgte da Wehruf und Mordschrei in Heorot!
— Die Fußspur des Unholds verfolgten sie bis an den verrusenen Sumpswald, der über wildes Geklüft am Seestrand sich hinzog. Noch kein Lebender hatte sich dort hinein gewagt.

In ber nächsten Nacht aber tam bas Scheufal abermals und raubte noch mehr ber Belben, als zuvor. Balb floben bie meiften bie schöne Salle; benn Grenbel tehrte allnächtlich wieber und raffte iconungelos einen Belben nach bem anbern babin, bis bie stolze Heorot leer stand. 3molf Winter mutete er fo voll Hohn und Feinbschaft. Machtlos waren auch bie Tapfersten gegen seine Riesenstärke. Nicht um lofegelb gab er bie Beraubten frei, noch schonte er ihres Lebens. Alt und Jung ängstigte er, meuchelnb und morbend, wann er zur Mitternacht aus dem Nebelmoor aufstieg. Schwer laftete ber Rummer auf bem König: gebrochenen Mutes fag er auf bem Sochsit und raunte oft mit weisen Männern, ob fie Rat mußten? Bergebens opferte er ben Bottern in Sof und Beiligtum und rief ihren Beiftand an wiber ben Burger. Jahr aus, Jahr ein qualte ben Herrscher bie Gine Sorge und er wußte boch nicht das Weh von seinem Bolke zu wenden. Bald wurde es lautbar: über ber Dänen Mark hinaus brang bie Kunde von tem Unbold.

# Bweifes Aapitel.

# Beomulf.

### 1. Die Ausfahrt.

Da hörte von Grenbels Greuelthaten, fern im Geatenreich, Beowulf, bes Königs Sygelat Schwestersohn und tapferster Degen. Er entstammte bem königlichen Geschlecht ber Bag-munbe in Schweben. Als siebenjähriger Anabe war er an ben Hof seines mutterlichen Großvaters, bes Geatenkönigs Hrebel, gekommen, ber ihn mit seinen eignen Söhnen erziehen ließ: er warb ber Liebling seiner Gesippen und bes Bolkes.

Nun befahl er, ein Schiff bereit zu machen; benn er wollte hinüberfahren zu Probgar, ber eines Helben bedürfe. Bierzehn ber kühnsten Geaten tor er sich zu Fahrtgesellen. Balb lag unter bem Hügel am Meeresstrand schautelnd auf ben Wellen bas Schiff mit bem schon gebogenen Steven bereit.

Die Segelbrüber trugen eilend ihre Kriegswehr hin und bargen sie in bem weitbäuchigen Nachen. Ein seefundiger Lotse führte bas Steuer. Da flog bas halsumschäumte Schiff, vom Winde geschoben, wie eine Möwe über die Flut, bis zur selben Stunde des andern Tages die Seefahrer das Land erblickten: blinkende Seeklippen und ragende Berge dahinter. Die Fahrt war zu Ende, die Weigande stiegen auf den Strand, zogen das Schiff nach und seilten es sest. Dann trugen sie ihre Wehrkleider heraus, legten sie an und schritten erzklirrend landeinwärts.

#### 2. Ber Strandwart.

Da — vom Landwalle her — gewahrte der Schildinge Strandwart, der die Seeküsten hütete, die Helden, wie sie Schilde und Brünnen ans Land trugen. Er ritt hinab: den Burf-Speer in der erhobenen Hand wiegend, rief er sie an: "Wer seid ihr, brünnenbewehrte Wassenträger, die ihr auf umbrandetem Kiel über's Weer geschwommen seid? Als Strandbüter bin ich hier bestellt, daß kein leidiger Feind der Dänen landen mag. Nie zuvor sah ich Krieger unverhohlener landen! Schwerlich wist ihr doch das Losungswort, noch habt ihr des Dänenkönigs Erlaudnis verlangt?" Und auf Beowulf deutend suhr er sort: "und nie sah ich gewaltigeren Kämpen, als den Einen: das ist kein Herbhocker, wenn nicht sein Antlitz trügt! Ich muß nun aber eure Herkunst wissen, ehe ihr gar als Späher ins Dänenland zöget. Darum gebt Bescheid!"

"Bir sind Geaten", antwortete ihm Beowulf, "Herbgenossen Hygelaks, unsers Königs. Beowulf heiß' ich, Ekgtheows Sohn: Bölker und Fürsten kannten ihn und weise Männer gebenken noch seine. Mit holdem Herzen suchen wir Hrodgar, deinen Herrn, auf. Sieb du freundliche Auskunst, du mußt es ja wissen, ob dem so ist, wie wir sagen hörten? Daß bei den Schildingen ein mitternächtiger Schabestister in Haß und Bosheit Mordsrevel übt? Ich will Hrodgar Rat sinden, ob er nicht den Unhold bezwinge und so der Frohsinn nach Heorot zurücklehre und seines Herzens Kummer beschwichtigt werde oder ob er für immer diesen quälenden Druck tragen muß. so lange er in seiner Halle sitzt".

Bom Rog herunter entgegnete ber Buchtwart: "Wort wie Bert foll ein verständiger Rriegsmann versteben. Solbe Gafte

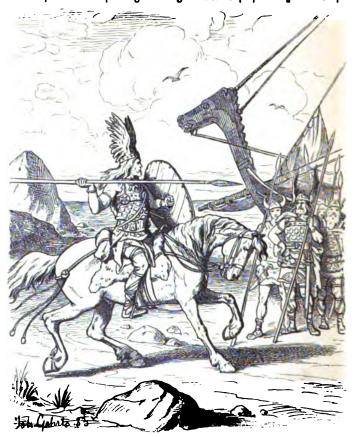

Der Strandwart und Beowulf.

seib ihr meinem Herrn. Nehmt benn eure Waffen auf, ich will euch ben Weg weisen. Auch werb' ich meinen Mitwächter mahnen, daß man am Strand euer Schiff hüte und seiner wohl achte, bis es euch wieber zur Bebernmart') trägt. Moge jeber Helb heil seine That vollbringen".

Das Schiff blieb in ber Bucht am Anter liegen, die Helben aber schritten hinter bem Seewart her — von ihren Helmen glänzten goldne Eberbilder, — bis sie in der Ferne die goldgeschmückte Heorot schimmern sahen. Da wies ihnen der Bächter ben nächsten Weg und wandte sein Roß: "Fahrt im Schutze der Götter: ich muß zuruck an die See und Wache halten gegen räuberische Feinde".

### 3. Begrügung.

Mit bunten Steinen war ber Weg gepflastert, ben sie hinanstiegen: die Brünnen erglänzten, die Panzerringe klirrten, als sie in den Königshof geschritten kamen. In der Borhalle lehnten sie ihre harten Schilbe an die Mauer, die grauen Sichen-Gere stellten sie zusammen, mit den Sisenspitzen nach oben, und als sie auf die Bänke niedersaßen, kam ein Bote Hrodgars — Bulfgar, der Wendeln Fürst — und besfragte sie um ihr Begehr.

"Bon wo führt ihr Wehr und Waffen her? Noch nie zus vor sah ich Männer mutigeren Ansehns: als Verbannte kommt ihr nicht: — zu tapfren Thaten trieb's euch wohl her?"

"Bir find Hygelal's Hallgenossen: — Beowulf ift mein Name und meine Botschaft will ich selbst beinem König sagen, wenn er vergönnt, daß wir ihn begrüßen burfen".

"Ich will ben König ber Dänen fragen, ob er beine Bitte gewähren will und bir die Antwort sogleich künden", antwortete Bulfgar und eilte in die Halle.

Der weißhaarige Fürst saß auf bem Hochsitz im Areise seiner Eblen; Wulfgar neigte sich vor ihm und sprach: "Bon fern

<sup>1)</sup> Auch ein Rame für bas Land ber Geaten.

her über die See tamen Geatenleute gefahren: Beowulf nennen sie ihren Gefolgsherrn: sie bitten mit bir, mein König, reben zu burfen; weig're es ihnen nicht: sie scheinen beiner Gunft und Gegenrebe wohl wurdig zu sein, zumeist ihr Führer.

Der König antwortete: "Beowulf? Ich kannte ihn, ba er noch ein Knabe war und Ekgtheow, seinen Bater, dem Hrebel, der Geatenkönig, die einzige Tochter zum Weibe gab. So suhr Beowulf nun über's Meer, den alten Freund aufzusuchen? Seefahrer sagten mir, daß er in der Faust die Kraft von dreißig Männern habe. Mir ahnt, Allvater sandte ihn uns wider Grendel. Seiner Kühnheit will ich sohnen. Bitte sie nun eilends, einzutreten und melde ihnen, daß sie uns willstommen sind".

Bulfgar ging und that, wie ihm geheißen war: "So tommt nun in Helm und Brünne: Schild und Speer laßt einstweilen hier zurud".

Beowulf erhob sich mit seinen Genossen, - nur einige blieben in ber Borhalle und hüteten bas Heergerat — folgte Bulfgar in ben Sal, ging vor Probgars Hochsit und begrüßte ben Rönig: "Beil bir, Brobgar! - 3ch bin Spgelate Schwefterfohn und Gefolgsmann. Bon Grendel und feinen Übelthaten borte ich: Seefahrer erzählten mir, bie schone Beorot stebe leer und nutlos allen Recen, sobald die Sonne gesunten fei. Da rieten mir unseres Boltes Sbelinge, bich aufzusuchen. tennen meine Rraft: oft faben fie mich blutig aus ber Schlacht tommen, wie ich fünf Feinde band; Riesen hab' ich erschlagen und nachts in ben Wellen bie Bafferelben getroffen. will ich, einer allein, mit Grenbel, bem ungetumen Riesen in's Gericht gehen. Bersage bu, Schirm ber Kämpen, biese Bitte nicht: lag mich mit meinen Speergenoffen Beorot bes Grenels reinigen. Und weil, wie ich borte, ber Unhold teine Waffen scheut, so gelobe ich — so mahr Hygelat, mein Herr,

nir seine Huld bewahre! — weber Schwert noch Brünne, noch goldgebordeten Schild in dem Kampse zu tragen: mit der bloßen Faust will ich den Feind ergreisen und Leib gegen Leib ums Leben ringen. Wen von uns dann der Tod dahinrafft, der trage sein Geschick. Sicherlich, wenn er's vermag, wird Grendel uns Geaten fressen, wie er Dänen that. Trifft mich der Tod, so brauchst du um meinen Leib nicht mehr bedacht sein: er wird ihn wegschleppen und in seinem Ban verschlingen, den Leichenbrand dir sparend. Sende Hygelak, wenn ich im Kampse salle, die meine Brust beschirmte, die beste der Brünnen, das köstlichste Heergerät: sie ist Hredels Nachlaß und Wielands!) Werk. Das Schicksal geht seinen Weg".

Alfo Rämpfens halber tommft bu, Freund Beowulf, und um die Ehre zu mehren", antwortete ber König. auch bein Bater: als ich, obwohl noch ein Jüngling, hier zu berrichen begann - benn Beorogar, mein alterer Bruber, lag tot -, suchte Etgtheow einmal Schut bei uns Danen. Da hab' ich mit Gold seine Febde gefühnt und beigelegt. — Es fällt meinem Bergen ichwer, ju fagen, wie viel Bobn und Bosheit Grendel in diesem Sal wider mich ausübt: mein Burgund Beervolt ift bingeschwunden, burch Grenbel weggetilgt. -Gar oft erboten fich bei ber schäumenben Schale bie Weiganbe, hier zur Nacht ibn mit bem Schwert zu erwarten: aber, wann ber Tag bereinglänzte, war die Methalle mit Beifer beichmust, von Blut überfloffen ftanden alle Bankbielen. 3ch hatte ber Tapfern um so weniger. Site nun jum Schmaus, und wede beim Met ben Männern Sinn und Siegesluft, wie bein Berg bich treibt".

Da wurde ben Gaften eine Bant geräumt, wo fie fich zu frobem Ergegen nieberließen. Der Ronig fette Beowulf an bie

<sup>1)</sup> S. unten Bielanbs-Sage.

Dabn, Balball.

Seite seiner Söhne. Ein Degen ging umher mit bem schongeschmückten Alkrug und schenkte ihnen ben schieren 1) Trank. Dazwischen sang ein Sänger sein heiteres Lieb, und wie einst widerhallte Heorot von dem Jubel der eblen Dänen und Wedern.

Hunferb, bes Königs erster Sanger, hub ba ein Streitlieb an; ihm war Beowulfs Ankunft leib: benn er liebte es nicht, baß ihn ein anderer an Ruhm übertreffe.

"Bist du der Beowulf, der einst im Wettkampf mit Breta durch die See schwamm? Wo ihr tollkühn in vermessenem Mut euer Leben in den tiesen Wassern wagtet? Weder Freund noch Feind konnten euch abhalten. Da rudertet ihr in den Sund, maßet die Meeresstraßen, schlugt die Wasser mit den Händen, über die Tiesen gleitend. Die winterkalte See stürmte und brausse: sieden Nächte schwammt ihr im Wasser. Breka besiegte dich: er hatte mehr Kraft. Die Hochslut warf ihn am nächsten Morgen ans Land, von wo er in seine Heinat eilte, in das Land der Brondinge, wo er über Burg und Bolt gebietet. Darum, fürcht ich, wird es dir schlecht ergehn, — wie tapfer du dich auch immer im Streite hieltest — wenn du es wagst, hier zur Nacht Grendel zu erwarten".

"Freund Hunserb", entgegnete Beowulf, "was du boch — biertrunken — alles von Breka und seinem Sieg zu erzählen weißt! Fürwahr, ich sage dir, daß ich in jenem Wettstreit mehr vollbracht habe, benn irgend ein Mann. Als halberwachsene Knaben gelobten und verbanden wir uns, in der See einmal unser Leben zu wagen: das hielten wir. Das nackte Schwert führten wir in der Hand, da wir in den Wellen schwammen, uns damit der Wale zu erwehren. Weder Breka konnte weg von mir, voran, schwimmen, noch wollte ich von ihm fort. Fünf Nächte blieben wir zusammen in der See,

<sup>1)</sup> Reinen, ungemischten.

bis uns bie Klut trennte. Rollenbe Wogen, eisiges Wetter, nebelige Racht und Nordwind wüteten gegen mich. Ralt waren bie Bellen und Seeungeheuer ftiegen auf: bagegen ichutte mir bie Brust meine geflochtene, goldburchwirtte Brunne. Seetier jog mich binab mit seinen Griffen: ich erstach ben Unbolb mit bem Schwert. Sie bebrängten mich hart, bie Ungethume: boch ich biente ihnen mit bem Gifen, wie's ihnen gebührte. Rottenweis lagen sie am andern Morgen zur Ebbezeit tot auf bem Sand. Die bemmten feinen seefahrenben Mann mehr! - Da tam von Often Licht, bes Gottes blinkenbes Zeichen, die See ward ruhig: nun konnt' ich die windigen Ruften erkennen: oft rettet bas Schicffal fühnen Mann, wenn seine Kraft es wert ift. Neun Rider (S. 209) hab' ich erschlagen: nie bort' ich von schlimmerem Rampf noch von bebrängterem Mann und bennoch entging ich ben Rlauen meiner Angreifer, so mub ich war: bann warf mich bie Flut bei ben Finnen an's Land. — Bon bir, Hunferd, bab' ich nichts bergleichen gebort, und nichts von bem Schred beines Schwertes! Richt Breta, noch bu, keiner von euch bat je solche Thaten vollbracht: — ich sage es nicht aus Ruhmrebe. Freilich, bu hast beine eignen Brüber erschlagen; bas wirst bu in Sel bugen (S. 140, 247), so witig bu bist! Bahrlich, Sohn Etglafe! Die batte ber arge Grenbel fo viel Grenel wiber beinen Herrn hier verübt, ware bir Berg und Sinn fo schwertgrimm, als bu mahnft! Der Unhold fand es wohl aus, bag er eure, ber Siegschildinge, Schwerter nicht zu scheuen hat: keinen ber Danenleute verschont er ja: nach Lust bekriegt er fie, wurgend und ichandend und feinen Widerstand furchtenb. Run foll ibm ein Geate im Rampf begegnen! Dann eile wieder freudig, wer mag, hieher zur Methalle, sobald bas Morgenlicht über die Erbe scheint und von Mittag bie fdimmernbe Sonne".

Die Berheißung hörte Hrobgar mit hochgemutem Herzen. Rebe und Wiberrebe, Lachen und Lust erhuben sich aufs neue. Bealchtheow, Hrobgars Gemahlin, schritt im Sal umber und grüßte bie Gaste. Um ihren Naden trug sie golbenen

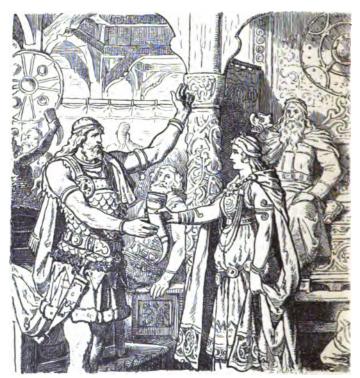

Die Königin reicht Beowulf das Methorn.

Halsschmuck, ein köftliches Aleinob. Zuerst reichte fie ben Becher bem König, ihn zur Heiterkeit mahnenb, bann, weiter schreitenb zwischen Ebeln und Kriegern, bot sie jedem ben Trunk, bis sie mit bem Becher auch zu Beowulf kam. Freundlich grußte fie ihn, Walvater bankend, baß nun Befreiung von bem Lanbschaben zu erhoffen sei.

Beowulf nahm ben Becher aus ber Königin Hand und sprach, bes Kampfes begierig: "Als ich ben Drachen bestieg, hab' ich gelobt, daß ich ber Dänen Sehnsucht erfüllen wolle ober enden unter des Feindes Griffen, und vollbringen will ich die That ober fallen in dieser Halle".

Gut gefiel bes Geaten Gelübbe ber Königsfrau: sie kehrte zurück zu ihrem Sit an Probgars Seite und von Heiterkeit und Freude erdröhnte die Halle, bis der Kinig ausbrach, die Abendruhe zu suchen: wann die Nacht hernieversank, dann, wußte er, entbrannte tödlicher Kampf in Heorot! Alles Wehrvolk erhob sich, einer grüßte den andern; Prodgar aber sprach: "Heil dir, Beowulf, deiner Hut vertrau' ich nun der Häuser bestes. Sei eingedenk der Shre, erweise deine Kraft und wache wider den Wüterich! Keinen Wunsch versag' ich dir, wenn du dies Helbenwerk vollbringst".

Dann schritt ber König im Geleit seiner Helben hinaus, Wealtheow hatte schon früher bie königliche Schlashalle gesucht; und ber Gast blieb allein mit seinen Gefährten als Salwart zurud.

#### 4. Der Rampf.

Beowulf legte bie eiserne Brünne ab, nahm ben Helm vom Haupt und reichte sein Schwert einem Krieger, ber seines Heergerates huten sollte.

"Nicht geringer, als Grenbel, acht' ich mich an Grimm und Kraft, barum will ich ihn nicht mit bem Schwert erschlagen: er weiß nichts von Waffen, so erfahren er auch in Neidingsthaten ift. Waffenlos wollen wir ben nächtlichen Kampf außssechten: — Siegvater gewähre Sieg, wie gerecht ihm bunkt".

Darauf legte er sich nieder auf bas Bolster, rings um ihn seine Gefährten. Bon benen hoffte ba wohl keiner bie liebe Heimat je wieder zu schanen: allzwiel bes Schrecklichen hatten sie von Grendel sagen hören. Bald lagen sie im Schlaf: nur Beowulf wachte.

Da tam vom Moor her im Rebel Grendel gegen das goldziere Haus gegangen: er hoffte sicher, einen oder den andern in der Halle menchlings zu beschleichen. Er schritt die Stusen empor: die mit eisernen Riegeln gesestigte Thur erbrach er mit gewaltigem Druck seiner Fäuste, gieriges Fener sladerte ans seinen Augen: ein geräumiger Handsach hing ihm, aus Drachensell, mit Zaubertünsten gesertigt, am Gürtelriemen besessigt, nieder: — da hinein pslegte er seine Beute zu steden. Er schritt über den buntsardigen Estrich in den Metsal. Da sah er die schlasenen Helden liegen, und der Unhold lachte in seinem Herzen: alle dachte er zu würgen. Doch anderes beschieb ihm das Schickal.

Den Rächstliegenden ergriff der Ränber, riß ihn in zwei Teile, zerbiß sein Gebein, trank sein Blut und verschlang große Stude des Fleisches, nur Hande und Füße ließ er übrig. Run trat er an Beowulfs Lager und griff nach ihm: aber schnell safte der Recke, sich auf ben einen Arm stützend, des Riesen Faust mit überwältigendem Handgriff.

Da fühlte Grendel, daß er noch nie einem Manne von se großer Kraft bezegnet war. Er erschrak in seinem Herzen und wollte zurück in die Nacht entstliehen. Doch er konnte es nicht: Beowulf hielt ihn sest gefaßt, hurtig sprang er auf und, ben Riesen rückwärtsstoßenb, zerbrach er ihm die Finger und begann grimmig mit ihm zu ringen. Gern ware der Schabenstifter entwichen in Sumpf und See.

Die Halle schütterte von bem wütenben Kampf, aber weil sie sorglich mit Eisenklammern von außen und innen um-

schmiebet war, stand sie fest; boch von den goldbeschlagenen, am Boben gesesteten Metbänken brach manche krachend zusammen. Dazu stieß Grendel ein grausiges Geschrei aus: Schrecken rüttelte die Männer, die auf dem Burgwall die brüllenden Jammerlaute des sieglosen Unholds hörten.

Beowulfs Gefährten fuhren vom Schlaf auf und schwangen die Schwerter, ihrem lieben Herrn zu helfen: aber vergebens, kein Eisen mochte Grendel verwunden: boch kam er nicht los aus Beowulfs Händen: voll tödlichen Hasses ertrug er gräßliche Schmerzen und zerrte und zog, seine Faust aus Beowulfs Griff zu befreien: da sprang ihm eine Wunde an der Achsel: die Sehnen zerrissen, Fleisch und Bein barst und brach und die Faust samt Achsel blieb in Beowulss Hand: todwund aber sloh Grendel hinaus übers Moor in seinen Meersal.

heorot war gefäubert und jum klaren Zeichen bes Sieges heftete Beowulf bie Riesenfaust allen zur Schau mitten unter bie Dede ber Methalle.

#### 5. Dank und Gabenfpende.

Die Siegeskunde flog von Mund zu Mund: im Frühlicht eilten die Dänen zur Halle, über weite Wege zogen die Volksführer herbei und schauten staunend das grause Siegeszeichen und Grendels Fußtapfen, wie er zurückgestohen war übers Moor und über Steinklippen hinab in Mecrestiefe. Die Brandung wallte blutigrot, die Wogen stockten in starrenden Blutslachen: der Landschade war vernichtet! Frohen Mutes ritten Alt und Jung von der schaurigen Meeresklippe zurück zur Königsburg, laut preisend Beowulfs Heldenthat. Im Wettspiel ließen sie die falben Mähren über die kiesigen Wege rennen:

ber Sanger sang ein Lieb von Beowulfs Rühnheit und Kraft. Und immer wieder strömten Rengierige in die Halle.

Dabin schritt nun auch im bellen Morgenschein ber König mit seinen Gefolgen und die Königin im Geleit ihrer Magte. Hrobgar stand auf bem Hochsitz, schaute empor an bie golbene Decke, wo Grendels Hand hing und sprach: "Dem Allwaltenden sei dieses Anblicks Dank gesagt! Grimmes Leit hab' ich von Grendel erbulben muffen. Roch ist's nicht lang, baß ich wähnte, erblickte ich biese Halle blutbeschmutt, niemals Lösung bavon zu gewinnen. Schanet! Ein Helb vollbrachte nun, was wir alle nicht vermochten. Wahrlich! Lebt fie noch, die diesen Weigand gebar, beut mag fie fich bes Lindes rühmen. Run will ich bich, Beowulf, wie meinen eigenen Sohn lieben: balte bies neue Sippe-Band in Ehren! Nichts gebreche bir der Wunschgüter, über die ich Gewalt babe. Ewig wird bein Ruhm leben um biefer tapfern That willen." "Freudigen Herzens hab' ich sie gethau", antwortete Beowulf, "und mein Leben an seine Kraft gewagt. Möchtest bu ben Schrecklichen boch seben können! Bern batt' ich ihn gebunden. Doch bas ward mir nicht beschieben: nur bie Faust mußt' er mir laffen. Aber bem Elenben nütt fein Entrinnen nichts: bie schmerzhafte Bunde balt ibn gefangen und unter Qualen muß ber Unhold sein Ende erwarten".

Alle betrachteten nun Grenbels Faust unter ber Dede: an ben Fingern starrten statt ber Rägel eiserne Krallen und einmütig gestanden sie: da habe freilich härtestes Sisen an bem Ungetüm nicht haften können.

Hurtig wurde ber Sal nun gesänbert und geschmudt: Frauen und Männer regten die Hände: an den Bänden hängten sie golbschimmernde, bunte Deden auf: denn der Bau war bei dem fürchterlichen Ringen rissig geworden, die Thürangeln waren ausgebrochen, nur das Dach stand unversehrt, weil

Grendel zeitig die Flucht ergriffen hatte, am Leben verzweifelnd. "Denn nicht leicht ist es, dem Tod zu entfliehen! versuch's wer es will: ein jeder muß einst das enge Bett suchen, wo sein Leib nach des Lebens Fröhlichkeit schläft: ihn zwingt die Not".

Als nun Zeit und Stunde bes Festes tam, ba faß Brobgar auf bem Hochsit, nah ihm Brobulf, sein Reffe. Breb. rit und hrobmund, bes Königs junge Göhne, und ihre Gespielen zogen Beowulf in ihre Mitte. Da fab man ber Schilbinge zahlreiche Befippen und ber Danen Ebelinge freundlich mit ihren Gaften beisammensitzen: die Halle war gang von Männern erfüllt. Fleißig freiste ber Metfrug und weber Berrat noch Gewaltthat störte bas Fest. Der König reichte Beowulf als Siegeslohn ein golbenes Banner, bazu Helm und Brunne und ein fostbares Rampfichwert. Gin Cherbilb schütte und schmudte bas von Metallfaben umsponnene Dach bes Helmes. Darauf ließ Probgar acht geschirrte Schlachtroffe in ben Burghof führen: auf einem lag ein schöngeformter, mit Sbelfteinen gezierter Sattel, ber war bes Königs eigner Beersessel, wann er in ben Kampf ritt. Waffen wie Rosse übergab er Beowulf, daß er sich ihrer erfreue. Auch bessen Segelbrüdern reichte ber milbe Kurft wertvolle Baben: ben einen aber, ben Grenbel meuchlings ermorbet hatte, ließ er ibm mit Golb aufwägen.

Da war viel Schall und Klang froher Stimmen und freudig wurde ber Sänger mit ber Harfe begrüßt; ber hob nun an, alte Lieber zu singen, die sie stets wieder gerne hörten.

Der Sänger begann von bem Überfall in Finnsburg 1): "Rönig Finn herrschte über Buten und Friesen: in Finns-

<sup>1)</sup> Um eine übersichtliche Erzählung zu bieten, ift bas Lieberbruchftud: "Der Übersall in Finnsburg" bier eingeschaltet und in seinen Ansang erganzt nach Annahmen von Uhland, Simrod, Grein, Ettmiller.

burg 1) ftanb fein Sochsit. Silbburg, bie Ronigin, mar bie Tochter Sots, eines Danenfürsten, und, vielleicht um alte Fehbe ber Bölfer beizulegen, Finn vermählt worben. Onaf, Hilbburgs Bruber, nun Berricher ber Danen, famt fechzig Befolgen, barunter auch Bengeft2), ber Seefahrer, mit einigen seiner Jüten, weilten als Baste bei Kinn. Bielleicht mar mit Born- ober Schmähreben ber alten Blutfebbe zwischen ben verföhnten Bölterschaften gebacht worben und fo ber Saber aufs neue entbrannt? Denn verraterisch überfielen gur Racht Snaf 3) und Bengest bie Finnsburg. Greller Feuerschein - bie Danen batten Branbe in ben Bau geworfen - foredte ben Schlaf von Finns Augen: laut auf ichrie ber ichwertjunge Konig: "Das ist nicht ber von Often kommenbe Tag noch eines Drachen Feuerflug und boch flammt es wie Frührot: getäuscht fingen bie erwachten Böglein, bröhnenb hallen Speerftoge wider Holz. Roch manbelt ber Mond zwischen Wolken, und Morbthaten geschehen nun um bes alten Saffes ) willen. wacht, meine Weiganbe, haltet eure Lande, fteht einmütig bem Keinb." Da fuhren bie Mannen vom Lager auf und gürteten fich mit ben Waffen: Sigeferb und Caba, zwei tapfere Belben Finns, eilten mit geschwungenen Schwertern an bas Thor ber Salle, bas von außen zu erstürmen suchten Oslaf und Gublaf, bie Danen, und Bengeft. "Wer halt bas Thor?" rief Garulf, Gublafe Sohn. "3ch, Sigeferb, ein folachttundiger Rede, bas follst bu nun erproben".

<sup>1)</sup> Finnsburg lag nach Simrod und Arnolb in Friesland; nach Grein in Ilitland.

<sup>2)</sup> Bengeft, ein Bauptling ber Bilten, "war von Snafe Gefchlecht".

<sup>3)</sup> Rach Uhland und Simrod; anbers Grein, ber Finn feine Bafte überfallen laft.

<sup>4)</sup> Bahricheinlich alte Blutrache.

In grimmem Streit ward jest um bas Thor getampft: manche hatten ben Schild, anbere bie Brunne vergeffen anzulegen, so fehr eilten fie in ben Rampf. Die Burgflur erbröhnte von frachenben Schilbern und Schwerthieben, als Garulf unter Sigeferds Streichen zusammenbrach. Und tot um ihn lagen viele tapfere Feinbe: von Selm und Gifen ftoben bie Funten: Hnäfe wildmutige Danen vergalten nun im Rachekampf Sang und reinen Mut bes jungen gefallenen Ebelings, ber ihrer aller Freude gewesen war. Sie fochten fünf Tage, keiner von ihnen fiel und fie gewannen bas Thor. Da wandte fich Hnaf von ber Walftatt: bie Brunne gerhauen, ben Belm zerspalten, Schild und Speer zersplittert, schartig und stumpf bas Schwert, todwund sein Leib: er ging zu fterben. Aber vom Speer burchbohrt lagen auch Finns Sohne und ber Rampf batte alle seine Ebelinge verschlungen, bis auf so wenige, bag er sich nicht mehr vor Bengest, ber nun bie Feinde führte, behaupten konnte. Da boten die Friesen Bergleich an: bie Salfte ihrer huben mit Salle und Sochsit wollten fie Bengest einräumen und Finn sollte bann gleiche Baben austeilen unter Friesen wie Danen.

Mit Eiben wurde der Friede gefestigt und Hengest gelobte Kinn mit unverbrüchlichem Schwur, daß keiner der Seinen je mit Worten noch Werken den Frieden brechen sollte. Wosern aber ein Friese mit frecher Rede den verderblichen Haß ernente, sollte er's mit dem Schwert büßen. So schwuren sie den Eid und Finn teilte allen Gold zur Sühne aus. Ein Scheiterhausen wurde geschichtet, die Gebeine der Toten zu verstennen: Haäf legten sie oben darauf in blutiger Brünne und goldenem Eberhelm, um ihn die anderen Gefallenen: da befahl Hilburg, auch ihre Söhne auf die Scheiter zu betten an Haäfs Seite. Ein gramvoll Weib stand sie dabei, die eigenen Kinder und den Bruder zugleich beklagend. Bis zu

ben Wolken empor stieg ber Brand, die gierige Lohe verschlang alle im Lampf Gefallenen.

Die Danen verteilten sich über Friesland in die ihnen zugewiesenen Bofe: Bengeft blieb bei Finn, er verfaumte bie Berbstgeit, wann er ben Schiffs-Steven batte beimwenden tonnen, bis ber Winter tam mit Sturm und Gis und bie Seewege sperrte: so überwinterte er in Finnland. Aber auch als ber Frühling kam, ber zur Heimkehr einlub, hielten ihn heimliche Rachegebanken gurud. Den beschworenen Frieden zwar mochte er nicht brechen: aber er hoffte, die Friesen, der Fremblinge überbrüffig, würden die Zwietracht zuerst beginnen, dann mußte er Belegenheit jur Rache für Snafs Fall finden. Auch fein Schickfal war ihm schon gemessen: Finn1) ließ ihm beimlich mit bem Schwerte die Brust burchbohren und auch seine Gefolgen ermorten. Gublaf und Oslaf entraunen übers Meer, tamen aber mit einem großem Seere gurud. Laut tlagten fie wider Kinn um Morb an Bengeft und griffen ihn in seiner Burg an. Mutvoll, jedoch vergebens verteidigte sich Finn, er felbst wart erschlagen, Hilbburg gefangen weggeführt: alle Sabe bes Konigs, - Bangen, Mungen, toftbare Steine — soviel fie beren in Finnsburg fanben, raubten bie Schilbinge und brachten Hilbburg übers Meer gurud nach Dänemart".

Das Lieb war verhallt: in frohen Jubel brachen bie Lauscher aus und entfesselt stieg bie Lust beim Mable: bie Schänken gossen Bein aus schönen Krügen. Da schritt auch Freaware, bes Königs holbe Tochter, zwischen ben Zechenten einher unt schenkte ben älteren Männern Met ober Wein. Sie war Ingelb, einem Habobarbenfürsten, verlobt. Hrobgar hatte Ingelbs Bater im Kampfe getotet

<sup>1)</sup> Bielleicht argwöhnenb.

und beffen Reich fich unterworfen: nun follte die Braut Frieden und Freundschaft sichern. Und Bealtheow, die Ronigin, tam unter golbenem Reif gegangen, schritt babin, wo Brobaar faß, bot ihm ben Becher und sprach: "Rimm biesen Becher, mein Fürft und Herr! Glücklich und ruhmvoll sei immerbar, mannerfreundlicher Schatverteiler! In Wort und That erweise bich bold ben Geaten. Friede haft bu nun nah und fern: genieße bes Lebens Freuben, so lang bir's gewährt ift - und wenn bu bann von hinnen fahren mußt, lag beinen Sohnen Bolt und Krone. Dem Schute Frodulfs überweif' ich bie Jugendlichen, scheibest bu früher als er aus ber Welt: - ich vertraue, er wird bann unsern Sohnen vergelten, mas wir einst ibm, bem Anaben, an Ehren und Freuben angethan." Dann wandte fie sich zu ber Bant ber Jugend, wo Beowulf bei hredrit und hrodmund fag. Ihm brachte fie ben Becher und legte ihm mit freundlichen Worten zwei golbene Armreife an, reichte ihm Gewand und Ringe und eine Salsbauge, iconere ift nie bei Erbenvölkern geseben: "Nimm und trage Bauge wie Rleid zu beinem Beil, lieber Beld Beowulf; leb' und gedeihe! Und meinen Anaben sei treu und milbgefinnt: ich will bir's lohnen. Dich ehren fortan alle Männer nah und fern, so weit bas Weltmeer windige Ruften umwallt. Sei gludlich, Ebeling, fo lang bu lebft!" -

Sie kehrte zu ihrem Sit zurud. Schmausend und trinkend bis zum Abend, saßen die Männer — nicht ahnend, was das Schicksal wirkte: — da ging der König zur Ruhe in seine eigene Halle. Zahlreiche Ebelinge blieben zur Nachtwache in Heorot, wie sie früher gethan. Bänke und Dielen räumte man auf die Seite und breitete Decken und Polster auf dem Estrich aus. Bon Met mübe sank da mancher Recke in den Schlaf. Zu ihren Häupten stellten sie die Holzschilde, auf den Bänken lagen Helm und Brünne. So war ihr Gebrauch

baheim wie in ber Frembe, daß sie stets kampsbereit waren, wann immer der König ihrer bedurfte: — das war ein dienstfreudiges Bolt!

#### 6. Grendels Mutter.

Aber Grenbel lebte eine Rächerin: bie Mutter bem Sohn. Raubgierig und grimmigen Mutes schritt sie den Rachegang in die Halle, wo die Rämpen schlasend lagen. In jähem Schreden suhren Wächter und Ebelinge auf, griffen nach Schild und Schwert — keiner bachte in der Angst daran, Helm und Brünne anzulegen — und schwangen die Wasse empor gegen die Riesin. Da wandte sie sich voll Angst, zu entsliehen: die blutige Faust riß sie noch von der Decke. Schon aber hatte sie einen der Schlasenden gepackt — er war Hrodgars liebster Held — und eilte mit ihrer Beute sort.

Beowulf schlief nicht in ber Halle: man hatte ihm ein eigenes Gemach eingeräumt. Lärm und Wehruse erfüllten die Burg. Dem König warb die Kunde gesagt: er eilte in ben Sal und hörte voll Grames den grausen Tod seines Freundes. Alsbald wurde Beowulf gerusen: — ber Morgen dämmerte kaum, da eilte er vor den greisen König, ihn höftlich fragend, ob die Racht ihm nicht wohl bekommen sei?

"Frage nicht nach meinem Ergehen", — antwortete Hrobsgar — "tot ist Asther, mein Ratgeber und Speergenosse (Achsel-Rämpser), so oft wir im Rampse standen. Gut, wie er war, sollte jeder Held sein! Hier im Sal hat ihn ein Ungetüm erwürgt, Grendel rächend und die alte Fehre ernenend. Reine Hand, die euch jeglichen Bunsch erfüllen möchte, wart zu schwach! — Bon Landleuten hört' ich einmal hier im Sal erzählen, daß sie zwei wunderliche Bichte über's Moor schreiten sahen, gewaltige Ungetüme: das eine glich — wie sie meinten

- einem Beibe: boch wie ein Mann ging bas andere einsame Wege, aber menschliche Groke weit überragend. uralten Tagen nannten die Gaubewohner ihn Grendel. mand kennt ihre Sippe. In Wolfsschluchten hausen die Unholbe, auf windigen Rlippen, in gefährlichen Sumpflochern, und bort, wo Bergftrome awischen Geflüft nieberfturgen und bas Land unterwühlen. Nicht weit von hier ist's bis zum Meer, wo ein buftrer Hain steht mit knorrigen Wurzeln, bas Baffer überschattenb ("überhelmenb"). Allnächtlich kann man bort ein schauerliches Wunder sehen: Feuer ist in ber Flut! Aber niemand lebt, ber je bie Tiefe erforscht hatte. Wenn ber hornstarte Hirsch, von Hunden gehett, dabin flieht, läßt er eber fein Leben bort am Ufer, als bag er sich in jenem Wald berge. Dort ist's nicht geheuer! Dunkel und trübe steigen die Wellen gegen die Wolfen empor, wann ber Sturm in bofen Wettern tobt und bie Luft fich verfinftert. tannst wieder helfen! Den gefährlichen Ort tennst bu noch nicht, wo bu bas Scheusal finden magst: such's, wenn bu's wagft. Herrlich will ich bir ben Kampf lohnen, kehrst bu wieber".

"Fasse bich, weiser Fürst", antwortete Beowulf, "mehr frommt's, einen Freund rächen, als ihn viel betrauern. Jeden erwartet sein Lebensende: wer's vermag, der vollbringe Heldenthat: das taugt dem Mann am meisten dereinst nach dem Tod. Auf! Laß uns hurtig die Spur von Grendels Mutter suchen. Sie soll keinen Schutz vor mir sinden, nicht im Schoß der Erde, noch im Bergwald, noch auf des Meeres Grund, wohin sie auch sloh. Das schwär' ich dir! Gedulde dich nur noch diesen Tag".

Der Greis erhob sich, bankte ben Göttern für Beowulfs Gelöbnis und befahl, ben Hengst zu zäumen. Gerüstet ritt ber Konig, einer Schar tampflustiger Recen voran. Die Fußspur

war auf ben Baldwegen beutlich zu sehen, sie lief grad' hinaus übers duftre Moor. Die Riesin hatte ben toten Ästher mitgeschleift. Bald mußten sie über steile Felshänge auf schmalen, ihnen unbekannten Pfaben wandern, und über schroff absallende Klippen, wo Nicker hausten.

Hrobgar ritt mit wenigen Freunden spähend vorans, bis sie auf einen Hügel kamen, wo ragende Bäume graues Gestein überschatteten. Unten die Meerslut war trübe von Blut, und Kökhers blutiges Haupt stak auf einer Holmklippe: mit bitterem Weh schauten es die Schildinge: sie stießen in die Hörner und bliesen mit langgezogenen Tönen eine schaurige Totensklage. Alle saßen nieder. In den Wellen aber sahen sie allerlei Schlangen, seltsame Seedrachen sich tummeln und Rixe auf den Klippen lauern. Eilig entsloh all das Ungetier vor dem gellenden Horn. Einem schoß Beowuls mit dem Pseil in die Weiche: sterbend versuchte es, noch davonzuschwimmen, aber noch lebend wurde das schenßliche Wassertier mit hakigen Sausängern auf den Strand gezogen und voll Staunen betrachtet.

### 7. Der Kampf im Meer.

Rasch bewehrte sich Beowulf mit seiner Brunne: — tie schützte ihm die Brust gegen Bisse, wie der Sberhelm das Haupt. Hunserd lieh ihm ein altererbtes Schwert, Hrunting hieß es. Die Klinge war von Eisen, mit Gift gebeizt und in Blut gehärtet: nie hatte es im Kampf getrogen.

Längst reuten Hunfert bie bosen Worte, bie er, weintrunken, gerebet hatte: sich selbst fühlte er nicht stark genug ju bem Kampf in kühler Flut: — so lieh er neiblos bem Kühnern seine Waffe. "Sohn Healfbens", sprach Beowulf, "gebenke nun, was wir gestern sprachen: bu wolltest mir an Baters Stelle sein, Hrodgar, lieber Fürst; sei, wenn ich falle, meinen Gefährten ein Schirmherr. Die Schätze, die du mir gegeben hast, sende Hygelak, damit er erkenne, wenn er die Gaben bewundert, welch freigebigen Herrn ich hier fand. Hunserb aber habe zum Ersatz das Schwert, welches du mir reichtest. Nun will ich mir Ruhm erringen ober mich halte der Tod".

Ohne die Antwort abzuwarten, eilte Beowulf ans Ufer und tauchte hinunter in die wallende Brandung. Eine Weile dauerte es, bevor er des Meeres Grund erkennen konnte. Da sah die haßgrimme Seewölfin, wie ein Mann von oben herab ihre Höhle auszusorschen strebte. Sosort suhr sie ihm entgegen mit ihren Krallen, doch vergebens versuchte sie mit ihren greulichen Fingern des Helden Brünne zu zerkratzen: ihm gesschah kein Leid.

Da zog sie ihn nieder auf den Meergrund und zerrte ihn in ihren Sal. Dabei sielen ihn von allen Seiten wunderliche Seetiere an und zerdissen mit Fangzähnen sein Heerkleid, die Arme ihm hemmend, so daß er gar nicht sein Schwert gebrauchen konnte. Nun sah er, daß sie beide in einen Weersal gekommen waren, wo hinein kein Wasser drang: oben wölbte sich eine Decke, über derselben wallte die Flut. Mit bleichem Schein erleuchtete ein Feuer die Halle: dabei erkannte er das riesische Meerweib. Mutig schwang er das Schwert und sausend suhr ihr die Klinge ums Haupt, aber sie bis nicht ein in der Unholdin Leib. Berächtlich warf Beowulf das Schwert hin und vertraute der Stärke seiner Hände. So soll ein Mann, will er Sieg gewinnen, nicht verzagend um sein Leben sorgen!

Er pactte bie Riefin bei ben Schultern: — ihm tam nun ber Zorn: — und schüttelte sie, daß fie zu Boden stürzte. Dahn, Walhall.

Aber fie bielt ibn mit ben fürchterlichen Griffen umtrallt unb rang mit ihm, bis er, ermattenb, ftranchelte und fiel. Da richtete bie Riefin fich auf und zog ihr breites Meffer, seine Bruft zu burchstoßen. Und sicher ware ba Beowulf erlegen, batte ibn nicht die feste Brunne geschützt und Siegvater. Go gelang es bem Selben, wieber aufzuftehn: ba fab er, unter anberem Sallgerät, ein Riesenschwert an ber Wand bangen, fo groß, daß es taum ein Mann batte führen tonnen. Grimmen Mutes faßte er bie Hilze, schwang bas Schwert empor und schlug bem Weib so wild auf ben Naden, daß ihr ber Ruden. wirbel brach und bas Gifen fausend burch ihr Fleisch fuhr. Tot fturgte fie ju Boben. Nun fcaute ber Belb im Schein bes fladernben Feuers bie Salle entlang, nach Grenbel fpabenb, fest hielt er bas bluttriefende Schwert gefaßt: er wollte ihm feine Morbfrevel vergelten.

Da sah er ben Meerriesen starr und leblos auf ber Bant liegen: mit wuchtigem hieb schnitt er ihm bas haupt vom Rumpfe.

Derweilen standen oben die Schildinge und merkten, wie das Wasser sich dider und klebriger mit Blut mischte und sprachen: nun sei teine Hoffnung auf Beowuls Wiederkunft mehr: die Seewölsin habe ihn zerrissen. Bis zum Mittag warteten sie; dann kehrte Prodgar mit seinen Gefolgen heim. Die Geaten aber blieben auf der Klippe zurück und starrten tranrigen Herzens in die Brandung: sie hofften nicht mehr, ihren lieben Herrn wiederzuschauen.

Unten im Meersal aber stand Beowulf und sah mit Stannen, wie ihm das Riesenschwert in der Hand zerschmolz von dem Blute der beiden Erschlagenen: so heiß und giftig war es. Bon all den Schätzen, die er in der Halle sand, nahm er nichts mit, als Grendels Haupt und die Hilze des zerronnenen Schwertes. Er tauchte wieder aufwärts und schwamm, seiner Beute froh, ans Land. Da erblicken ihn seine Gefährten und eilten ihm entgegen, begrüßten ihn jubelnd und lösten ihm Helm und Brünne: Blut und Wasser rannen von seinem Leibe nieder. Freudig machten sie sich dann auf den Heimweg. Bier von ihnen trugen auf einem Ger Grendels Haupt: denn Einem war es zu schwer. Beowulf ging in ihrer Mitte: so schritten sie in die Methalle; entsetzt schauten Frauen und Männer das Riesenbaupt.

"Sieh hier, mein König", sprach Beowulf, "was ich bir bringe als Zeichen bes gewaltigen Kampfes ba unten im Meersal: schier wär' er mir zum Unglück geraten. Mit Hrunting konnt' ich nichts ausrichten: ba zeigte mir — in ber höchsten Rot! — ber Waltenbe ein gewaltig Schwert an ber Wanb hängen: ich riß es herab und erschlutg die Riesin. Bis auf biese Hilze hier ist das Eisen von ihrem Blute zerronnen. Sorglos magst du nun in beiner Burg schlafen mit beinen Gefolgen".

Da wurde die goldene Hilze "das alte Enzen-Wert" (S. 217), bem greisen König überreicht. Eine bunte Schlange war barin eingelegt und mit Runenstäben stand auf dem lichten Golde verzeichnet der alte Streit zwischen Asen und Reifriesen, und für wen das Schwert geschmiedet war.

"Beowulf", hub Hrobgar an, "bein Ruhm wird burch bie Bölker wandern! Du vereinst Macht und Weisheit. Fünfzig Jahr habe ich über die Dänen gewaltet, und sie wehrlich geschirmt, daß ich mir keinen Feind unter dem Himmel wähnte. Aber welcher Jammer nach all' dem Jubel geschah mir, seit Grendel hier allnächtlich einkehrte! Den Göttern Dank, daß ich sein blutendes Haupt schaen durste! Geh' hin zum Sitze und genieße des Gastmahls Lust". Die währte dis an den Abend, wann sich Alle sorgenfrei dem Schlaf überließen.

#### 8. Ber Abichied.

Früh am nächsten Morgen rüsteten die Geaten zur Heimreise. Beowulf gab Hunserd das geliehene Schwert zurück, mit keinem Wort es tabelnd. Dann ging er und nahm von Hrodgar Urlaub.

"Nun will ich heimkehren zu Hygelal", sprach er. "Gnt und hold warst du gegen und, und wenn ich dir je wieder Herz und Gemüt, erfreuen kann, so bin ich stets zum Kampf bereit. Und hör' ich über der See, daß dich Rachbarn bedrängen, dann bring' ich dir tansend tapfre Recken zu Hise; auch Hygelak, weiß ich, wird gern dazu helsen. Kommt aber einmal Hredrik, dein Sohn, zu und Geaten herüber, dann soll er viele Freunde sinden. Wer selber stark, mag ruhig die Fremde suchen".

"Nie hört' ich so weises Wort aus so jugenblichem Munt. Erlischt Hygelats Geschlecht, so könnten die Geaten keinen bessern König kiesen, als dich. Je länger, je mehr lern' ich dich lieben, Beowulf. Du hast den Frieden zwischen Dänen und Geaten gesestigt, und der Haß, der sie früher entzweite, ist erloschen für immer. Gold und Schätze wollen wir gemeinsam besitzen. Manchmal besuche einer den andern über die See und das Schiff trage freundliche Gaben von Land zu Land".

Und abermals gab er ihm zwölf töftliche Geschente, bann umschlang er mit ben Hänben Beowulfs Racken und tüßte ihn: helle Zähren liefen in seinen weißen Bart hinab. Eine gute Heimtehr wünschte er ihm, aber noch sehnlicher, Beowulf wieber zu sehen: so lieb hatte er ihn gewonnen.

Die Geaten schritten nun zum Strande hinab, wo ihr Schiff vor Anker lag. Auf bem Wege priesen fie Hrobgars reiche Gaben: ber war ein guter König, in allem untabelig.

Der Strandvogt — sobald er die Gäste kommen sah — ritt ihnen mit Willkommruf entgegen und geleitete sie zu ihrem Schiff. Hurtig wurde das mit den Rüstungen, Rossen und Schätzen beladen. Dem Bootwart schenkte Beowulf zum Dank ein Schwert mit goldenem Griff. Dann folgte er seinen Gefährten, stieg ins Schiff und stieß es hinaus ins Tieswasser. Das Segel ward ausgespannt: es blähte sich vor dem Wind, der Kiel erdröhnte und, den Bug von Wellen umschäumt, flog der Segler über die Salzslut, bis die heimatlichen Gestade vor den Bliden der Seefahrer auftauchten. Bald schoß der Kiel empor und lag schaukelnd am Strand.

Der Ruftenwächter, ber ihre Fahrt längst beobachtet hatte, stand schon bereit: er zog ben bauchigen Drachen auf ben Sand und festigte ihn mit Ankern. Dann befahl er seinen Leuten, Beowuls Rosse und Schätze ans Land zu schaffen.

#### 9. Die Seimkehr.

Nah ber Düne lag Hygelats Königshaus: hoch und geräumig war bie Methalle. Dem König zur Seite waltete barin Hygb, Härebs Tochter, sein junges, wohlgestrenges Gemahl. Weber allzu vertraut that sie mit ben Leuten, noch targte sie mit Lohn und Geschenken.

Die Sonne schien von Süben, als die Heimgekehrten landeinwärts zu Hygelaks Burg kamen. Gin Bote war ihnen vorausgeeilt und hatte dem König Beowulfs Rückfunft schon gemeldet, "er folge ihm auf dem Fuße". Da trat er schon ein: rasch wurde für die Helben Raum geschafft in der Halle.

Beowulf mußte nach ber ersten Begrüßung an Hygelats Seite niedersiten. Hygb ging mit ben Metschänken umber und reichte selbst freundlich und leutselig lautern Trank.

"Wie erging bir's auf ber Reise, lieber Beowulf?" begann ber König voll Neugier, "hast du Hrodgar von dem Unhold erlöst? Ich habe mich in Sorge um dich verzehrt: du weißt, wie sehr ich dich bat, den Kampf nicht zu suchen, Grendel sern zu bleiben. Nun sei den Göttern Dank, daß ich dich gesund wieder habe".

"Das will ich bir gern berichten, wie ich und Grendel tampflich einander trasen. Ich vergalt ihm all seine Frevelthaten". Und nun erzählte Beowulf von seinem Kampfe mit den Riesen, von dem Siegesjubel der Dänen, wie sie ihm Feste seierten und ein Gastmahl bereiteten, rühmte Hrodgars Weisheit und Milbe, gedachte der Königin und ihrer Kinder, sprach von alten Mären und Liedern, die er in der Halle hatte singen und sagen hören und wie er niemals und nirgendwo größere Fröhlichleit beim Met gesehen als dort bei den Dänen.

"Herrliche Geschenke gab mir ber König", schloß Beowulf seine Erzählung, "bie will ich bir, Hygelak, meinem liebsteu Blutsfreund, darbringen!" Dabei überreichte er bem König Eberhelm, Brünne und Schwert: "Die Waffen sind ein altes Erbteil ber Schilbinge: Heorogar ließ sie seinem Sohn Prodgar: gebrauche du sie siegreich".

Bier gleichgroße, apfelfahle Rosse fügte er bem Geschent noch hinzu. Den schönen Halsschmud Bealchtheows aber überreichte er Hugb und bazu brei schlanke schöngesattelte Bengste.

So erwies sich Beowulf Berwandten und Freunden hochherzig und freigebig. Niemals mißbrauchte er seine gewaltige Kraft zu übermäßigem Kampf, niemals übermannte ihn Zorn, daß er einen Herdgenossen geschlagen hätte. Lang war er von den Geaten, beren Stamm er ja nur durch seine Mutter angehörte, geringschätig angesehen worden. Langsam und zögernb schalten sie ihn einst: nun baten sie ihm die Schmährebe mit rühmenden Worten ab. Hygelak aber befahl Rägeling (?), das goldgezierte Erbschwert seines Baters Predel herbeizuholen. Reine bessere Wasse gab's im Geatenland. Er schenkte es Beowulf und gab ihm Land und Burg mit stolzem Hallenhaus.

# Priffes Aapifel

# Bon bredel und feinen Gohnen.

## 1. Bredels Gram.

Jener König Brebel von Geatenland, bei welchem Beowulf, beffen Entel, aufgewachsen mar (S. 364), hatte außer einer Tochter (Beowulfs Mutter), brei Gobne: Berebealb, Battonn und Sogelat. Ginft gefcab's, bag bie zwei alteften Rönigekinder mit Bornbogen ichoffen: Babkunns Bfeil fehlte bas Biel und traf Berebeald, ben Erftgeborenen. Bum Tobe verwundet fant er auf die Erbe. Das mar herzbrechender Gram für ben Bater: ungerochen, ungefühnt mußte bie That bleiben. Denn es buntte ben greifen Konig gramvoll, follte fein liebes Rind ben Galgen reiten, Raben jum Raub. Jeben Morgen gemabnte es ibn im Bemut, feines Beichlechtes tunftigen Ausgangs zu benten. Borschauend sah er Burg und Halle verödet, leer, vom Wind burchfturmt, bas herbfeuer erloschen, harfenichlag und Sang verstummt in ben Galen, - im Sügel schlummernd bie Belben. Und hof und halle wurden bem Greise zu weit: leidvollen harm trug er um herebealb und wollte boch nicht Guhne an Sabthun nehmen, liebte er ibn gleich nicht mehr. Der gebrenbe Schmerz und bie schwere Sorge batten ihn niebergebeugt. -Da schied König Hrebel von ber Erbe Lust und suchte ber Seligen Sal, seinen Sohnen Land und Burgen laffenb.

Nun entbrannte zwischen Geaten und Schweben grimmer Streit und wurde in wilber, burch Geschlechter tobenber Fehbe ausgesochten.

#### 2. Ongentheom.

Schilf hieß ein König in Schweben, von ihm stammten bie Schilfinge ober Bagmunbe, benannt nach feinem alteften Sohn Bagmund, Beowulfs Grofvater (S. 364). Nachbem Ongentheow, Schilfs anderer Sobn, Konig ber Schweben geworben war, hatte er einmal ein Beatenmabchen vom brautlichen Berbe geraubt; fie murbe bie Mutter feiner Gobne Onela und Ochtere. Häbthnn gelang es, bie gewaltsam Entführte ebenso mit Gewalt und List aus bes Schilfings Halle in die Heimat zurud zu holen. Da tam Ongentheow, ber Schweben greifer und fühner König, über bie See gesegelt nach Geatenland mit einem Beer und überfiel Babtonn beim Rabenholg. Mit eigner Sand gab er Sabtunn ben Tobesstoß und befreite sein ihm von Sabtunn entführtes Beib und seine Sohne Onela und Ochtere. Der Reft von Babtonne Beer zog fich bei finkenber Racht vor ben Berfolgern in bas Rabenholz zurud. Ongentheow umftellte ben Balb mit seinen Scharen und bebrobte bas von Bunben ermattete Sauflein die Nacht über mit bem Tobe: bie einen follten am nächsten Morgen burche Schwert sterben, bie anberen am Galgen bangen, Aasvögeln jum Frag.

Aber mit Tagesanbruch tam ben Tobgeweihten Hoffnung und hilfe: Kriegshörner hörten sie blasen: Spygelak war's. Er eilte mit seiner Schar zum Entsat herbei. Rachebürstend griff er bie Schweben an: Ongentheow mußte weichen, er wandte sich landeinwarts. Nicht wagend, Hygelak im offnen Feld zu stehen und so Frau, Kinder und Schätze vor den wütenden

Geaten zu verteidigen, verschanzte er fich hinter Erdwällen und Berbaden. Hygelat aber war ihm gefolgt und griff ibn an in seinem Berbau. Da traf ber Geate Bulf ben greisen Ongentheow mit bem Schwert, daß bas Blut unter ben weißen Loden vom Haupte nieberrann. Der Alte gablte ibm's beim: mit machtigem Siebe spaltete er Bulf ben Belm; blutübergoffen, ichwer wund, fturate Bulf gur Erbe. Aber Cofur, Bulfs Bruber, schwang beberat sein breites Schwert auf Ongentheows Helm. Prachend barft ber: ber greise Fürst beugte bas Haupt und fiel, jum Tobe getroffen. Hygelat gewann ben Sieg und reiche Rriegsbeute. wurde von seinen Freunden aufgehoben, sie trugen ihn fort und verbanden seine Bunden. Cofur loste Ongentheow bie Brunne, nahm ihm Schwert und Helm und überbrachte bie Baffen Hygelat. Reichlich lohnte ber ben Brübern ihre Helbenschaft mit Land und Gold und gab Cofur seine einzige Tochter jum Beibe.

#### 3. Angelaks fall.

In allen Fehben hatte Beownlf, seit er bas Schwert führte, getreulich an der Seite der Wedergeaten gekämpst: viele Stürme hatte er durchsochten: nicht der leichteste war der, in welchem Hygelak siel. Der Geatenkönig unternahm mit seinem Schiffsheer einen Randzug ins Land der Hetwären<sup>1</sup>), an den Ausstüssen des Rheins. Beowulf kämpste an der Spize seines Kußvolkes und nicht viele Feinde entrannen seinem Schwert. Trozdem aber verlor Hygelak die Schlacht und siel selbst, von einem Beilhieb getroffen. Dägräfn, ein Huge,

<sup>1)</sup> Chattuarier, eine Böllerschaft, die ben Franken unterworfen war. Siehe fiber biefen geschichtlichen Raubzug bes Jahres 515 f. Dahn, Urgeschichte III. S. 72.

löste dem Toten das Halsgeschmeide, das Hygd ihm geschenkt hatte, vom Nacken, um es dem siegreichen Frankenfürsten zu bringen. Aber Beowulf sprang hinzu, warf Dägräsn nieder, zerbrach ihm mit den starken Händen die Brust und nahm ihm die Beute wieder ab.

Schwimmend entkam Beowulf über eine Meerbucht, an bem Arm breißig Streithemde tragend. Allein, ohne Krieger, kehrte er dann zur Heimat zurück. Hygd bot ihm Krone und Reich an, da ihr Sohn noch zu jung war, sein Erbe gegen seinbliche Nachbarn zu verteibigen. Aber weber ihren, noch des Bolkes Bitten willfahrte Beowulf: er huldigte dem jungen Peardred, pflegte und sehrte ihn, bis er, groß geworden, selbst des Reiches walten konnte. Nicht lange war ihm das beschieden: er sollte fallen in blutigem Kampf um der alten Fehde willen (S. 393).

#### 4. Beardred.

Nach Ongentheows Fall herrschte sein älterer Sohn Beochstan in Schweben. Wiber ihn 1), ben besten aller Seekönige, die je in diesem Lande Gaben austeilten, hatten sich
seine Neffen Canmund und Sabgils, Ochteres (S. 393)
Söhne, emport. Sie flohen zu Heardred, dem jungen Geatenkönige, und fanden bei ihm Aufnahme. Beochstan verfolgte sie und fuhr mit Heer und Rossen ind Geatenland. Hearbred siel unter der Schissinge Schwerthieben. Beochstan erschlug seinen Neffen Canmund und beraubte ihn seiner Waffen,
darunter eines alten Riesenschwertes, welches ihm Onela

<sup>1)</sup> Anbere feten Onela an Stelle Beochstans.

(S. 393) geschenkt hatte. Darauf kehrte Weochstan nach Schweben zurud. Beowulf aber wurde nun König ber Geaten.

Da gebachte er, Bergeltung zu fordern für die vielen in wilder Fehde Erschlagenen seines Bolkes.

Er nahm sich bes verlassenen Cabgils an und verhalf ihm zur Bruder-Rache: mit einem Kriegsheer zogen sie über bie See gegen Weochstan und nach manchem gefährlichen Bagnis fällte Beowulf den mächtigen Schwedenkönig und erhob Cadzgils auf dessen Gebieterstuhl. Wiglaf, Weochstans Sohn, aber nahm er mit und erzog ihn an seinem Hof.

# Bierfes Kapifel.

## Der Fener-Drache.

#### 1. Bes Brachen Ausfahrt.

So war Beowulf vielen Gefahren entronnen, hatte männermordende Schlachten geschlagen, Helbenthaten vollbracht und das breite Reich wohl an fünfzig Winter beherrscht. Nach Hrobgars und Hrobuls Tod führte er auch über die Dänen die Oberherrschaft. Haar und Bart waren ihm ergraut.

Da begann ein Drache im Land zu wüten: benn sein Hort, ben er in einem Berge, nah ber See, bewachte, war beraubt worden. Ein Pfad — niemanden bekannt — lief in den Berg. Ein Knecht, der vor den Schlägen seines geatischen Herrn floh, geriet auf den Steig und erschaute den Hort, während der Drache schlief. Da lagen in der Erdhöhle viele uralte Schätze angehäuft. Der friedlose Mann nahm eine kostdare Schale davon und brachte sie seinem Herrn, sich damit Berzeihung zu erkaufen. Der Herr nahm die Sühne an und gewährte dem Knecht Frieden. Als aber der Burm erwachte, brach seine But aus: er beroch das Gestein und witterte bald des Menschen Spur, der bis nah an sein Haupt hingeschritten war. — So mag ein Glücklicher Gewagtes vollbringen, wenn's ihm der Waltende gewährt! —

Der Wurm suchte eifrig über ben Grund hin, um den Menschen zu sinden, der ihm im Schlase Schaden gethan. Zornig, wildwütig umkreiste er von außen den Berg, wieder und wieder: aber dis weithin über die Heide sah er niemand. Er troch in seine Höhle zurück und zählte seine Schäße: da sah er deutlich, daß er bestohlen war. Ungeduldig erwartete er den Abend, seine But schwoll und schwoll: mit Fener wollte er Land und Leuten den Hortrand vergelten. Als die Racht tam, suhr er brennend aus dem Berge: flog, glutenspeiend, über das Land, versenzte Höse und Hallen und verwüsstete alles. Richts Lebendiges wollte er übrig sassen. Bor Tagesandruch kehrte er zurück und schoß nieder auf seinen Hort in der Erdhöhle, wo er sich sicher wähnte.

Eilig liefen die Boten mit der Schredenstunde zu Beowulf: bes Königs eignes hans, wo er vom hochsit Gaben zu vertheilen pflegte, verschlangen lodernde Flammen. Gram ergriff den guten König; düstere Gedanken beschwerten ihn, als er seines Bolkes Land weithin verwüstet sah: grimmig beschloß er's zu rachen.

Einen Schild, ganz von Eisen, befahl er zu schmieden; tein großes heer sollte ihn begleiten, er fürchtete des Burmes But nicht: manch tühnen Kampf, manch gefährlichen Sturm hatte er ja gesochten! Mit els Gesolgen ging er, den Orachen zu suchen. Er hatte nach der Ursache der Erzürnung des Ungetüms gesorscht und da war ihm die Schale ausgeliesert worden und der Knecht, der sie geraubt und all den Jammer verschultet hatte: als dreizehnter, widerwillig, mußte der ihnen voranschreiten, den Weg weisend zu der Höhle im Berge nach der See. Auf einer Alippe vor dem Berge hielt Beownlf an und saß nieder. Traurig, todbereit nahm er Abschied von seinen Herbgenossen. Schon trat das letzte Schicksal an des greisen Königs Seite.

"Biele Kämpfe, viel Unheil", begann er, "hab' ich schon in früher Jugend ausgehalten. Sieben Winter war ich alt, als mich Hrebel in seine Halle nahm und gleich seinen Söhnen hielt. Mit meinem Schwert und meiner Treue hab' ich den Gesippen ihre Liebe vergolten. Alles dessen muß ich gedenken! Mit Beil und Schwert soll mir nun diese Hand des Wurmes Hort erkämpfen. Maß ich mich oft in der Ingend mit tapfern Helben, will ich nun im Alter als meines Bolkes Schirmwart auch diese Fehde suchen und den Landschaden vernichten". Einen jeden seiner lieben Genossen grüßte er noch zum letzen Mal.

"Gern ging ich ohne Schwert: aber Gift und Feueratem hab' ich von dem Wurm zu gewärtigen, deshalb trag' ich Schilb und Brünne. Nicht Fußes breit will ich dem Drachen weichen: ergeh's, wie's das Schickfal will! In Brünnen und Waffen erwartet hier vor dem Hügel, wer von uns den Kampf überlebt. Ich gewinne das Gold, ober der Tod nimmt euch den König".

#### 2. Ber Kampf.

Da erhob sich ber kuhne Helb, nahm Schilb und Schwert und schritt unter die Steinklippen.

Er fand an der Bergwand einen gewölbten Stein, unter bem brach ein Strom aus dem Berg: das Wasser war heiß von des Drachen Feuerhauch. Niemand konnte, ohne sich zu versengen, in die Höhle gelangen. Erbost rief Beowulf den Burm zum Kampse heraus: sein Herz stürmte, grimm und gellend drang seine Stimme unter den hohlen Stein: der Haß war nun zwischen ihnen geweckt. Der Lindwurm erkannte die Menschenstimme: der Hügel erdröhnte und des Unholds heißer Atem suhr dampssprühend aus der Höhle. Beowulf

schwang seinen Schild empor gegen ben granenhaften, geringelten Wurm, ben er zum Streit aufgerüttelt hatte. Schwert in ber Faust stand er, ibn erwartend. Der Wurm 20g sich, eingefrümmt, rasch zusammen und kam schnaubend und fenerblafend im Bogen geschoffen. Der Gifenschilb ichuste ben Mutigen nicht viel vor ber Lobe: — boch stolz hob er fein gutes Schwert und schlug nach bem graufigen buntfarbenen Drachen: bie Schneibe glitt - ohne tief einzuschneiben - von bem Bein ab, aber ber grimme Hieb brachte ben Unhold in wilbe Wut: er spie brennende Lobe aus: weithin schossen bie Fenerstrahlen. Beowulf konnte ba in ber Not mit seinem Schwert nicht viel ansrichten. Aber er war nicht gewillt, so leicht sein Leben zu lassen und schon malzte fich mit neuem Grimm ber Wurm, ben Bals von giftigem Atem geschwollen, schnaubend und blasend beran. Da litt ber greise Belb bittre Not, rings von Feuer umfpien.

Als Beowulfs Gefolgen braugen ben Berg erbröhnen borten und bas wilbe Feuer aus ber Boble ichießen faben, entliefen fie und bargen fich in nabem Gebolg: nur Biglaf, Beochftans Sobn, forgte um feines Ronigs Leben. Er gewahrte, wie fein herr unter bem boblen Steine gang mit Lobe überschuttet stand — ba gedacht' er all bes Guten und ber Ehrengeschenke, bie er von Beowulf empfangen und verhielt sie nicht langer, bie treue Tapferkeit. Er griff nach Schild und Schwert und rief ben flüchtigen Reden nach: "Gebenkt, wie wir fo oft Gaben von Beowulf empfingen und fie ibm ju vergelten gelobten, bedürf' er unser in ber Not! Er felbft for uns aus bem gangen Beer zu biefer Fahrt, weil er uns für tapfer hielt: wollte er auch allein dies Heldenwerk vollbringen — wie er so viele vollbracht bat! Er bedarf nun unferes Beiftandes, ihr Beigante! Lagt uns gebn und ihm belfen wiber bas fenerspucenbe Untier. Lieber soll bann die Lohe auch meinen Leib mit bem

meines Herrn verschlingen. Schanbe uns, trügen wir bie Schilde heim, ehe ber Drache gefällt und bes Königs Leben gerettet! Fürwahr! Das stünde schlecht zu altem Brauch, sollt' er allein die Gefahr aushalten und fallen im Streit! Schwert, Belm, Brünne und Schild sollen uns beiben gemeinsam sein".

Da rannte er allein — bie Flüchtigen tehrten nicht um — burch ben Rauch an die Seite seines Herrn und beckte ihn mit seinem Schild: "Beowulf, lieber Herr, halte stand! Wie du schon in der Jugend gelobt haft, so lange du lebst, nicht vom Ruhme zu lassen. Nun verteidige bein Leben! 3ch helfe dir".

Da tam ber Wurm jum andern Mal in Fenerwellen gefahren: aufbrannte lichterloh Wiglafs Holzschild, auch seine Brünne schütte ihn nicht bor ber Glut und burtig barg er sich hinter Beowulfs Gisenschild. Der bieb nun mit aller Rraft fein Schwert auf bes Drachen Saupt: Mägling gerbarft und versagte ihm in der Not. Beowulfs Sand mar zu ftart: fie hatte bas Gifen im Streich übernommen. Und jum britten Mal griff ber Wurm an : Flammen speiend fuhr er gegen ben greifen Belben und mant fich ihm beißend um ben Sale, daß das Blut Beowulf überspritte und in Strömen niederrann. Run erwies sich Wiglass Treue und Rühne: er wich nicht, ob and feine Band verbrannte, er traf mit feinem Schwert ben Drachen in die Beiche, daß er ein wenig vom Beigen und Feuerblasen nachließ: und Beowulf, bie entschwundene Befinnung wiedergewinnend, jog erbittert fein turges Burtelfcwert (Scramafar) und burchschnitt ben Wurm in ber Mitte: vereint batten fie ibm Rraft und Leben gebrochen.

#### 3. Beomulfs Cod.

Das war Beowulfs letzter Siegtampf: seine Bunbe begann alsbald zu schwellen und zu schwären, er fühlte ben gif-Dahn, Balbal. tigen Drachengeifer im Blute brennen. Da ging er, setzte sich an die Bergwand und betrachtete die Riesenhöhle, wie sie Steinbogen im Innern gestützt hielten. Biglaf schöpfte Baffer, labte ben geliebten Gebieter damit und löste ibm den helm.

Beowulf begann — er wußte genau, daß seiner Tage Zahl abgeronnen, daß es für ihn vorbei war mit der Erde Lust, und der Tod ihm nahte —: "Run sollt' ich meinem Sohn diese Wassen sich biese Wassen. Fünfzig Winter hab' ich dieses Land beherrscht; kein Bolkskönig unter allen Umwohnenden wagte, mir mit einem Heer zu nahen und mich mit Kriegsschrecken zu bedrängen. In meinem Erbland erwartete ich der Zeit Seschick, hielt das Meine, suchte nicht Streit, schwur nicht Meineide: und der Waltende kann mir nicht meiner Blutssreunde Mord vorwersen, wenn sich nun Leben und Leid scheiden. Lauf hurtig unter den hohlen Stein, und suche den Hort, lieber Wiglas, da der Wurm ja erschlagen liegt. Aber eile dich, daß ich die Schätze noch schaue und leichter dann das Leben lasse und Land und Leute".

Schnell, aufs Wort, gehorchte Wiglaf; da fand er im Berge die Höhle voller Rleinodien: gleißend lag das Gold am Grunde, er sah an der Wand manch Wunder, sah des Wurmes Bett und uralte Krüge standen da, bestaubt, schon mancher Zier beraubt. Da lagen Helme, alt und rostig, zusammengeschnürte Armringe und über dem Hort hing ein gülden Banner, mit Siegrunen durchwirkt: von ihm ging ein Lichtstrahl aus, daß Wiglaf den ganzen Erdbau übersehen konnte. Bom Wurm war keine Spur mehr. Da nahm er von dem Riesenhort Becher und Schalen, das Banner und ein erzgeschuhtes Schwert und trug alles eilends zurück zu Beowulf: er sand ihn traurig, dem Tode nah: er wusch ihm aus neue die Wunde und labte ihn mit Wasser, die er wieder sprechen konnte. Sorgenvoll schaute der greise Held auf die

Schätze: "Dank sei bem Waltenben für biesen Hort und baß es mir noch vergönnt war, meinem Bolke ben Schatz zu erwerben. Ich habe mit meinem Leben bas Gold bezahlt: mindert ihr nun damit ber Leute Not. Ich barf nicht länger hier weilen: einen Hügel wölbt mir auf Pronesnäß, nah ber See, daß die Seefahrer, wann sie die Orachen über die Flut stenern, ihn schanend, "Beowulfs Burg" ihn grüßen.

Er nahm ben Halsring — Wealchtheows Gabe — vom Nacken und gab ihn bem jungen Wiglaf, bazu seinen goldzeschmückten Helm und seine Brünne: "Gebrauche sie wohl! Du bist ber Endsproß unseres Geschlechts: — Wurd (S. 158, 162) entführte mir alle Freunde zu ber Seligen Sal: — ich folge ihnen".

Das mar fein lettes Wort, tot lehnte er an ber Bergmanb. Jammer befing ben jungen Biglaf, ale er ben geliebten Ronig sterben fab. Es mabrte nicht lange, ba kehrten bie zehn verzagten, treubrüchigen Gesellen, bie ihrem herrn in ber Not nicht hatten beifteben wollen, aus bem Balbe gurud. Beschämt naberten fie fich bem toten Fürften und ichauten auf Biglaf, ber an bes Toten Schulter fag und ihn immer wieber mit Baffer benette, vergebens bemuht, bas entflohene Leben ju wecken. Berachtlich fab er bie Feigherzigen an und fprach: "Fürmahr, bieser milbe König, ber euch soviel Gaben reichte, euch die Waffen schenkte, in benen ihr hier vor ihm steht nutlos hat er all sein Gut an euch vergeubet! — Ich allein fonnte ihm nur wenig bas Leben schirmen in biesem Rampf: getreulich half ich, aber zu wenig Belfer umftanden ben Ronig, als er bie Tobeswunde empfing. Nun foll es euch an Gold und Waffen gebrechen: - euch und all euren Gefippen! Fried-Los, Landrechtes verluftig follt ihr manbern, erfahren erft rings im Reiche bie Leute von eurer Flucht. Der Tob ware ench beffer als folche Schmach". Darauf fandte er bie Trauerkunde in die Huben, wo die Manner zusammengeschart saßen, des Tages Ende und Beowulfs Rudkehr erwartend.

"Tot liegt ber Geaten Fürst", rief ber Bote, unter sie tretend, "vom Biß bes Wurms; ihm zur Seite, hingestreckt von des Königs Messer, der Feuerdrache. Wiglaf sist über Beowulf und hält die Totenwache über Freund und Feind. Schwere Zeiten erwarten uns nun: der Franken und Friesen Milbe haben wir nicht zu gewärtigen! Und der Schweden Treue bricht', — sorg' ich, — sobald sie ersahren, daß Beowulf das Leben ließ. Auf, eilen wir, den König auf den Scheiterbausen zu tragen. Keines Mannes Gut braucht mit zu schwelzen: unermeßliches Gold birgt der Hort: das haben wir erkaust — mit des guten Königs Leben! Dies Gold soll der Totenbrand verzehren: kein Mann trage die Ringe, kein Mädchen schmüde ihren Hals damit".

Alles Heervolk erhob sich und eilte weinend an ben Berg: ba sahen sie ihren König tot auf bem Sand liegen — ihm gegenüber ben leibigen Wurm, von der eigenen Glut versschwelt: fünfzig Fuß maß er an Länge und neben ihm standen und lagen, rost-zerfressen, Krüge, Schalen, Becher, Schwerter bes tausendiährigen Hortes.

Da sprach Wiglaf: "Schauet ben Schatz. Eine mächtige Beute trug ich heraus, sie bem König zu zeigen, so lange er noch lebte: euch zu grüßen besahl er noch. Auf, ich führe euch hin, wo eure Augen sich übersatt an blankem Golbe sehen. Einige von euch bereiten indessen rasch bie Bahre".

Und er befahl allen Burgherrn, burch ihre Anchte Brandscheite nach Fronesnäß zu führen: "Feuer soll ben kühnen Helben verzehren, ber oft einen Schauer von Pfeilen aushielt, wann bie gesieberten Schäfte sausend vom Strange schnellten".

Sieben ber ftartften Reden mahlte Wiglaf aus und schritt mit ihnen in ben Stein: ber zuvorberft ging, trug einen

Feuerbrand. Alles, was sie von Schätzen, Gold und Aleinobien fanden, trugen sie heraus. Den Wurm wälzten sie von der Alippe hinab in die See, die ihn verschlang. Der greise Tote ward fortgetragen, der Hort aber auf Wagen geladen und mitgeführt nach Hronesnäß.

Dort errichteten sie einen Scheiterhaufen, umhangen mit Helmen, Heerschilben und Brunnen, und legten in die Mitte Beowulfs Leiche.

Dann entzündeten sie ein Brandfeuer: schwarz stieg der Rauch von den Scheiten auf: — sausend schoß die Lohe empor, untermischt mit den Wehrusen bes Bolfes, das voll Gram seines Königs Tod beklagte.

Als das Feuer ben Toten verzehrt hatte, wölbten sie einen Hügel auf dem Berge, hoch und weithin sichtbar den Seefahrern. Zehn Tage bauten sie an dem Mal: eine Ballmauer umgab des Königs Asche; Gold, Kinge, edle Steine, alles, was sie aus des Burmes Bett fortgetragen, bargen sie in dem Hügel und schlossen ihn.

Dann umritten zwölf Recken ben Hügel, sangen die Totenklage und priesen in Liebern Beowulfs Mut und ruhmvolle Thaten.

Das ganze Bolt beklagte ihn als ben würdigsten König, ben tapfersten Schirmer, ben milbesten Mann, ben leutseligssten Herrn.



|   |   |   |  | 1 |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   | • |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | • |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
| , |   |   |  |   |
| , |   |   |  |   |
|   |   |   |  | , |

Drittes Buch.

Kudrun.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



# Brstes Aapitel.

## Hettel und Hagen.

### 1. Bon den Begelingen.

Bu Stürmen in der Mart im Danenland 1) war König Hettel erwachsen, unter Zucht und Pflege des alten Bate, seines Berwandten, der Burg und Land von Hettels Geschlecht zu Lehn trug.

Run faß ber junge König in Hegelingen, nicht fern von Ortland2), bas ihm bienstbar war. Er hatte achtzig Burgen und wohl mehr, beren Hüter ihm mit großen Ehren bienten.

Hettel war verwaist; ein Weib that ihm not: so viel er der Freunde hatte, ihn verdroß seines einsamen Lebens. Er solle geziemender Minne pflegen, rieten seine Gefährten. "Ich weiß keine, die würdig wäre, eines Hegelingen Frau zu seine", antwortete Hettel. Aber der junge Morung sprach: "Eine Maid weiß ich: wie ich sagen hörte, lebt keine schöner auf

<sup>1)</sup> Die Sage spielt an ber beutschen und nieberländischen Rordsee-tiffe. Bei Stürmen ift nach Müllenhoff eher an die ben Friesen benachbarten Sturmi, als an die nordalbingischen Sturmarii, späteren Stormarn zu benten.

<sup>2)</sup> Ortland ist vielleicht (von Ort, b. h. Spite) auf Jutland zu beziehen.

ber Erbe: die sollte bein Gemahl werden: Hilbe in Irland! Hagen heißt ihr Bater, ein König aus alteblem Geschlecht. Wird Hilbe beine Königin, so lebst du in Freuden und Wonne". Da sandte ber König einen Boten ins Dänenland und ließ Horand, seinen Reffen, entbieten. Am siebenten Morgen kam ber Rede mit seinen Gesolgen an. Der König ging ihm entgegen: da war auch Frute, der kühne Däne, mitgekommen. Hettel wandte sich zu Horand: "Hilbe, der jungen Königstochter in Irland, will ich Dienst und Botschaft meiner Minne senden".

"Das geht nicht an! — Niemand reitet bir als Bote in Hagens Land. Ich brange mich felber nicht bazu! Wer um hilbe wirbt, ben läßt Hagen erschlagen ober hangen".

"Hängt Hagen meinen Boten, so muß er selber mir tot liegen; wie frevel er sei, sein Grimm soll ihm zu Schaben gereichen".

Frute sprach: "Wollte Wate bein Bote ins Trenland sein, so möchte uns wohl gelingen, Hilbe bir herzuführen. Ober man schlüge uns Bunben, bis ins Herz hinein".

"Auf, sendet nach Stürmen: ich bin ohne Sorge, daß Bate gerne reitet, wohin ich ihn auch reiten heiße".

Irold ber Friese zog eilig nach Stürmen, bis er Wate sand und entbot ihn zu Herrendienst nach Hegelingen. Als Wate zur Königsburg hereinschritt, ward Hettel froh zu Mut: er eilte hinaus: "Sei willtommen, Wate! Lang hab' ich bich nicht gesehen". Er führte den Alten in die Halle, dort saßen sie zusammen und niemand bei ihnen.

"Ich hab' nach bir gesandt", begann Hettel, "weil ich einen Boten in bes wilden Hagen Land brauche. Nun weiß ich niemand besser zu solch gesahrvollem Dienst, als bich, Bate, lieber Freund".

"Was ich thun foll bir zu Lieb' und Ehren, bas thu' ich gerne: vertrau auf mich".

"Mir raten meine Freunde, burch bich um Hagens schöne Tochter zu werben: und barnach ftehn sehr meine Sinne".

"Wer dir das riet, dem wär's nicht leid, daß ich heut' stürbe! Die Maid ist wohl gehütet! — Dazu reizte dich niesmand andrer als Frute. Ia, Horand, mein Schwesterkind, und Frute haben dir von ihrer Schönheit gesagt! Nun ruh' ich nicht, die sie beide mit mir sich diesem Dienst unterziehen". Und als er die zwei sah, rief er: "Seid auch hübsch bedankt, daß ihr meine Ehre durch Hosbienst zu mehren so eifrig bedacht waret. Ihr müßt mitsamt mir zu Hagen: wer meine Ruhe stört, der soll auch die Arbeit mit mir teilen".

"Das thu' ich gern! " rief Horand, "erließ' es mir auch ber König; wo ich schöne Frauen sehe, will ich gern Arbeit haben".

Der kluge Frute sprach: "Wir wollen siebenhundert Dänen mitnehmen. Bon Herrn Hagen kann sich niemand Gutes erwarten. Herr König, heißt Schiffe bauen, eu'r Heervolk über bie See zu tragen. Und schaff uns Zehrung für die Reise: wir wollen als Kaufleute ziehen und Hagens Kind wegführen. Laß Helme und Brünnen schmieden: wir wollen Waffen feil bieten: auch soll Horand Gold und Gestein an die Frauen verkaufen, besto eher wird man uns trauen".

"Ich kann nicht Kaufhandels pflegen", sprach ber alte Wate. "Was ich hatte, teilt' ich stets mit meinen Recken: dabei will ich bleiben! Ich hab' es nicht gelernt, mit zieren Frauen um Gold feilschen. Heiße nur die Schiffe mit starken Dielen becken: voll tapfrer Krieger muffen sie sein, die uns streiten helsen, wenn Hagen uns nicht in Frieden will ziehen lassen".

Da antwortete ber König: "Reitet heim, macht euch bereit und sorget nicht um Roß noch Gewand: all euren Recken geb' ich folch Reisezeug, baß ihr euch mit Shren vor jeter Frau zeigen mögt".

Die Helben kehrten in ihre Burgen zuruck, indessen der Ronig zur Werbefahrt rüsten ließ. Fleißig rührten da Zimmerer die Hände: sie bauten Schiffe, banden mit Silber die Fugen längs den Schiffswänden, setzen seste Wasten ein und platteten mit rotem Gold die Ruber. Denn Hettel war reich und seine Boten sollten löblich ausgerüstet sahren. Bald lagen die Schiffe gebältt und gedielt schautelnd auf den Wellen. Da wurden die zur Werbefahrt Bestimmten einberusen und alles, was sie brauchten, das fanden sie vollauf in den Schiffen: Reisige, Rosse und Gewand.

"Laßt euch die Jungen anbefohlen fein, die in meinem Dienft in Gefahren zieben", fprach ber Rönig zu ben Führern.

"Wie's ergehe", antwortete Wate, "halte dir den Sinn von Sorgen frei, daß der Mut dir frisch bleibt. Hute du unser Erbe: — dem jungen Bolk soll's nicht an meiner Zucht fehlen."

Frute schaute noch in ben Schiffstammern nach, wo Golt, Gestein und viele andere Dinge geborgen lagen: — ba sehlte nichts: gern gab Hettel, was man begehrte. Wessen Frute eines wollte, gab er breißig.

"Sorge nicht!" rief Horand. "Siehst bu uns wieder nahn, bann schau'st bu ein viel schönes Beib: freudig wirst bu bas empfangen".

Die Rebe borte Hettel gern und mit Ruffen ließ er seine Getreuen von sich scheiben.

Aber sein Gemut ward traurig: er mußte immer ihrer Dlüben und Gefahren benten.

#### 2. Grutes Aramladen.

Als der Hegelinge Geschwader in Irland ans Ufer schwamm, nahm man von Hagens Burg aus ihrer wahr. Die herbeilaufenden Leute staunten: woher mochten die stolzgekleideten Gesellen über die Flut gekommen sein?

Nur sechzig von den Recken stiegen, nach bürgerlicher Weise gekleibet auf den Sand. Frute war ihr Meister: — besseres Gewand ließ ihn als solchen erkennen. Wate schickte Boten zu Hagen und bat um des Königs Schutz. "Frieden und sicher Geseit entbiet' ich den fremden Herrn" — ließ der König antworten: "Mit der Wiede") bußt, wer meine Gäste belästigt".

Rleinobe, tausenb Mark wert, gaben sie Hagen; er hatte nicht einen Heller begehrt: nur schauen wollte er gern, was bes Geziemenben für Ritter und Frauen sie bei sich führten.

Run trugen sie all ihr reiches Kaufgut auf ben Strand; unmutig schauten's die in dem Schiff verborgenen Krieger: sie hätten lieber gleich in Stürmen um schon Hilbe gesochten, statt zu warten auf gunstige Gelegenheit.

Frute schlug am Seeftrand seinen Kramladen auf. Da war das nie geschehen weitum im Lande, daß Kaufleute ihr Gut für so geringen Preis hergaben! Es taufte, wer Lust hatte, Gold und Steine: und wer, ohne Kauflust, irgend etwas ihres Krames lobte, dem gaben sie's umsonst. Der König ward ihnen aus der Maßen hold.

Oft hörte die Königstochter von ihrem Kämmerling Bunderbinge von den Gäften sagen. "Biellieber Bater", sprach sie darum, "laß doch die Fremden zu Hofe reiten: ich höre soviel von dem Einen: ich muß ihn sehen, den Alten, mit den wunderlichen Sitten". "Das mag wohl geschehn", antwortete

<sup>1)</sup> Biebe: Baleichlinge, b. b. am Galgen.

ber König: er selber wollte Wate gern schauen; und konnten's bie Frauen kaum erwarten.

#### 3. Mie die Gafte ju fofe ritten.

Der König entbot seinen Gaften: wenn fie eines Dinges not hatten, sollten fie an seinen hof kommen und sich mit Speis und Trank versorgen.

Auf Frutes Rat folgten sie ber Labung, schlossen einstweilen den Kram und schritten zur Königsburg. Bate und Frute waren fast gleich alt: ihre grauen Locken hatten sie mit Golb bewunden: stolz und herrlich schritten sie in die Halle.

Der König ging ihnen entgegen: Die Königin stand von ihrem Sit auf, ba hagen ihr Bate zuführte; ber schante aus, als wenn er nie lachte. —

Die Gäste mußten niebersitzen, ihnen wurde vom allerbesten Wein geschänkt: unter heitrer Rede weilten sie dort. Als die Königin den Sal verließ, bat sie Hagen, daß er die Fremden auch in die Frauenkemenate lasse; gern versprach er's und die Frauen schmückten sich mit Gold und Festgewanden. Freundlich empfing das Königskind den alten Wate, als er hereinschritt: sie grüßte ihn zuerst vor allen: war's ihr auch ein wenig bang, als sie ihn kussen sollte: denn sein Bart war lang und breit! Sie bat ihn und Frute, sich zu setzen, und Mutter und Tochter begannen übermütige Scherzrede.

Ob's ihm gut gefiele, fragte Hilbe, wenn er so bei schönen Frauen sigen burfe? ober ob er lieber in hartem Streite steben wolle?

"Wenn ich auch noch nie so sanft bei schönen Frauen saß", antwortete Bate, "ich wollte boch lieber mit guten Mannen in harten Stürmen fechten".

Laut lachte Hilbe: fie fah wohl, ihm war's leib, bei

Frauen zu sitzen. Sie wandte fich an Morungs Mannen: wie wohl ber Alte heiße?

"Und hat er Burg und Land baheim? Und Beib und Rind, fie freundlich zu herzen? Damit befaßt er fich wohl selten?"

"Sicherlich hat er Weib und Kind baheim in seinem Land"
— anwortete Einer, — "und um Ehre wagt er gern Gut wie Leben: er ist ein fühner Mann".

Die Reden gingen von bannen, zurud zum Könige: "Oft sollt ihr wieberkommen", bat Hilbe; "bei uns Frauen sigen, ift euch keine Schanbe".

Bor bem König wurden allerlei Spiele getrieben: bon ben einen bieses, von ben andern jenes. Die Burgleute trugen Schilbe und Waffen herzu: da wurde mit dem Schwerte gesfochten, mit dem Speere geschoffen und mit Burfsteinen gesschleubert.

"Saht ihr in eurem Land je folch gutes Rämpfen, wie es meine Iren thun?" fragte Hagen ben alten Bate.

Der lachte verächtlich und sprach: "Ich sah es nie: — wenn mich's einer lehrte, wär' ich froh! Ein Jahr lang wollt' ich lernen und meinem Meister gern mit Gelb lohnen".

"Reicht mir bas Schwert", rief ber wilbe Hagen, "ich will mit bem Alten kurzweilen. Meine vier guten Hiebe lehr' ich ihn, baß er's mir banken soll".

Waten gefiel bas sehr: "Sag' mir erst beinen Frieden zu, daß du mich nicht gefährden willst! Schlügst du mir Bunden, müßt' ich mich vor den Frauen schämen".

Niemand traute da seinen Augen, wie Wate fechten konnte! Hagen erkannte bald bes Alten Meisterschaft. Fast zurnte er, wär's nicht seiner Ehre zuwider gewesen: auch hatte er sich bis jest noch als den Stärkeren erwiesen.

"Laffen wir's nun fein", sprach Bate. "Ich habe beiner Siebe wohl schon vier gelernt und will bir's banken".

"Und hätt' ich dich eher gekannt, Alter, so ware das Gewaffen jum Kampfe mit dir gar nicht in meine Hand gekommen: nie sah' ich Schüler so geschwinde lernen", antwortete der König und stimmte ein in das Lachen der Burgleute, die sich mit den Gästen im Spiel die Zeit vertrieben.

#### 4. gorands Gefang.

Das war eines Abends, daß ihre Lift gelang, da Horant von Dänemark sang mit so süßer Stimme, daß es Allen gefiel und die Bögelein schwiegen.

Wohlgefällig lauschte ber König mit all seinen Mannen. Frute hatte seine Freude baran: bie alte Königin vernahm bas Lied oben in der Frauen-Remenate, wie der Schall durchs offene Fenster zu ihr drang.

"Was ist bas für ein Klang?" sprach schön Hilbe. "Das ist von allen Liebern bie allerschönste Beise, die sich mir je zu Ohre stahl".

Und unten im Sal sagen Hagens Helben: "Todfranke würden lauschen, hörten sie ben Schall aus bes wunderbaren Sängers Mund erklingen".

"Ich wollte", sprach ber König, "daß ich das selber könnte". Da begann Horand eine Weise, die hatte man nie zuvor vernommen und niemand mochte sie lernen, außer er erlauschte sie auf wilden Meereswogen 1). Drei Lieder sang er; keinem währten sie zu lang, tausend Wegstunden Reitens wären jedem bei dem Schalle wie ein Augenblick entschwunden, das Tier im Walde ließe von der Weide, die Würmlein, die im Grase gehn, die Fische, die in der Flut sließen, sie ließen ihre Wege:

<sup>1)</sup> Wie Göttern ift Elben und Waffergeiftern bas Geheimnis bes Sanges und ber zauberhaften Musit eigen. Bon ihnen also hatte horant bie Zauberweise erlauscht (S. 204, 206, 209, 210).

— also sang er. Wer ihn hörte, bem war alles verleibet, was zuvor ihm guten Klanges beuchte. Der Pfaffen Chor, ber Kirchengloden Läuten lodte ihn nicht mehr. — Alle riß zum Entzüden ber frembe Sänger hin!

Da warb schön Hilbe mit zwölf Goldbaugen einen Kämmerling, der mußte insgeheim den Sangesmeister gewinnen, daß er noch den Abend verstohlen in ihre Kammer komme. Hei! freute sich da Horand. In aller Stille kam er; Hilbe bat ihn, niederzusitzen. "Laß mich noch einmal dein Lied hören: deine reine Stimme ist besser als alle Kurzweil".

"Fran, um beinen Dank säng' ich zu aller Zeit so schönen Ton, baß jebem, ber bie süße Weise hörte, sein Leib geminbert würde. Wär's mir erlaubt, vor bir zu singen, und nähm' mir nicht barob bein Bater bas Haupt, — mit allen meinen Liebern wollt' ich bir bienen immerdar, baheim, in meines Herren Land".

"Wer ift bein Herr? Trägt er Königstrone? Und hat er eigen Land?"

"Reicheren König sah ich nie! Und willst bu's nicht verraten, vielschönes Königstind, bann erzähl' ich bir alles von meinem Herrn: wie er uns entsenbet hat hieher, um beinetwillen".

"Ei lag boren! Bas entbietet mir bein Berr?"

"Daß bich sein Herz. begehrt! — Laß ihn beiner Gute genießen. Dich Gine hat er erforen unter allen Frauen".

"Bersprächst bu mir zu singen am Abend und am Morgen, wollt' ich seine Rönigin werben".

"Das thu' ich gern, vieleble Jungfrau! Und meinem Herrn bienen zwölf, die im Gesang vor mir ben Preis erringen: — boch die allersugeste Weise singt er selbst! "

"Ift so geartet bein Herr, bann gehört ihm auf immerbar meine Gunst: ich will ihm seine Liebe lohnen! Bagt' ich's vor meinem Bater, wollt' ich euch gerne folgen". Da schieb ber liftige Sanger von bannen, verstohlen, wie er getommen. Es war nun an ber Zeit, für die Gaste zur Herberge heim zu gehen.

Horand fagte bem alten Bate bie Runbe: "Hilbe ift unferm herrn in Minne zugethan".

Und sie berieten, wie fie die Jungfrau entführen wollten und rufteten beimlich zur Rudfahrt. Die im Schiff Berborgenen borten's nicht ungern. —

#### 5. Die Entführung.

Darnach, am vierten Morgen, tamen die Hegelinge zu Rok in neuem Gewand nach vem Königsschloß geritten: sie wollten, scheiben und erbaten bes Königs Urlaub.

"Bas flieht ihr mein Land?" sprach Hagen. "Ich bachte mit allen Sinnen nur barauf, daß es meinen Gästen hier behagen solle! Und nun wollt ihr schon wieder fort?"

"Der Hegelinge Herr fandte her", antwortete Bate, "dur Rückfahrt mahnend. Auch sehnen sich fehr nach uns, bie wir babeim ließen: — ba muffen wir eilen! "

"Mir wird's leib fein nach euch! — Nun empfanget von mir Golb und Gestein, Roß und Gewand, baß ich euch eure Gabe vergelte".

"Herr, wir begehren ein einzig Ding von dir: das dunkt uns große Ehre, wolltest du es gern thun: daß du selber unsern Borrat schautest! Und auch die Königin und beine schöne Tochter sollen unsere Habe sehen: das allein begehren wir. Willst du uns diese Ehre versagen, ebler König Hagen, dann bitten wir um keine andre Gabe".

"Die sei euch nicht versagt! " antwortete hulbreich ber König. "Benn ihr es benn burchaus wollt, lass ich morgen früh hun-

tert Pferbe satteln für Mägbe und Frauen, und ich selber fomme auch, eure schönen Schiffe anzuschauen". —

Die Hegelinge ritten an ben Strand zurud und trugen nun alles schwere Kaufgut, Borrat und Speise aus ben Schiffen aufs Land. Die Schiffe wurden leichter. Frute von Danemark, ber war klug!

Am nächsten Tag in früher Morgenstunde ritt hagen mit ben Frauen, von taufend Reden geleitet, nach dem Strande zu ben Schiffen. Die Frauen hob man von den Rossen. Am Ufer stand der Kram offen, daß die Königin die Wunder schauen mochte.

Niemandens Zorn noch Kummer wägte Wate da lang, noch fragte er viel, wer die Sachen nähme, die auf dem Kram lagen:
— schnell und geschickt trennte er Hilbe von ihrer Mutter und führte sie mit ihren Jungfrauen auf eines der Schiffe: die darin verborgenen Recken sprangen empor, rasch hissten sie die Segel auf, und alle Mannen Hagens, die mit auf die Drachen gestommen waren, wurden ohne Berzug hinausgestoßen: sie wurden naß — und schwammen eilig an den Strand. Der alten Königin ward's weh um ihr liebes Kind: den wilden Hagen saste Gram und Grimm. "Bringt die Speere!" schrie er laut — alle müssen sterben, die ich noch mit händen erlangen mag".

"Nur nicht so eilig!" rief lustig ber junge Morung, "kommt ihr auch mit tausend wehrhaften Degen heran zum Streit: — ba unten in ber Flut betten wir euch zur kuhlen Ruh'".

Doch Hagen ließ nicht ab: balb glänzte es rings am Ufer von Waffen: Schwerter flogen aus der Scheide, Speere schoffen durch die Luft. Rasch tauchten die Hegelingen die Ruber ein: die Schiffe flogen vom Gestade hinaus. Wate sprang ins letzte, daß ihm die Brünne klang. Fast hätte er zu lang gesäumt: schon kam der wilde Hagen mit dem Speer in der Hand. Befehlend schritt er am Strand einher und

trieb zur Eile: er wollte die Gäste noch erjagen, die ihm solches Leid gethan. Ein Heer stand bereit: aber die Schiffe, die es in schneller Fahrt tragen sollten, waren led oder nicht segelsertig: man sagte es dem König. Da war nichts zu thun, als eilig die Werkleute zu berusen: die besserten die Schäben aus und bauten neue Schiffe für die Weersahrt.

### 6. Aampf und Berfohnung.

Zu Waleis') lief Wate auf den Sand, die wassermüden Helden stiegen ans User: Wates Mannen zelteten eine Herberge für Hilde und ihre Frauen. Bald hörten sie, daß hettel gekommen sei und ihnen entgegenreite. Da vergaßen die Maide aller Sorge, von fern her sahen sie den König kommen: zu Sprüngen trieb er seinen Hengst. Wate und Frute gingen ihm entgegen.

"Ich habe schwere Sorge getragen um euch", sprach Hettel, "mir bangte sehr, ihr saget bei Hagen gefangen".

"Dabin ist's nicht gekommen", antwortete Wate, "boch hab' ich noch keinen so gewaltig in seinem Lande schalten sehen, wie Hagen. Sein Bolk ist übermütig, er selbst ein Helb".

"Wir haben bir die schönste aller Frauen gebracht, bie ich je auf Erben sah", sprach Frute, und beide geleiteten nun ben König zu Hilbes Zelt.

Irold von Ortland und Morung von Friesland faßten die Maid an der Hand und führten sie dem König entgegen. Mit schönen Sitten grüßte er die Jungfran, umfing sie mit den Armen und füßte sie. Dann begrüßte das Ingesinde einander und saß nieder im Grünen um das Seiden-Gezelt des fürstlichen Paares.

<sup>1)</sup> Baleis, burch Ableitung von Vahalis, Baal: — es scheint als Bestgrenze von hettels Reich gebacht.

Als ber Abend sant, sah Horand auf bem Meer ein Segel glänzen: ein Krenz und ander Gebilde waren darein gewirkt. Und Morung rief Irold zu: "Wecke König Hettel aus süßer Ruh' und melb' ihm das: ich seh' in reichem Segel Hagens Wappenzeichen: unsanft wird sein Willsommen klingen".

Alle Reden machten fich tampfbereit.

"Nun wehrt euch, meine Mannen!" sprach Hettel. "Wer nie Gold gewann, dem will ich's morgen ohne Wage zuteilen. Daß ihr heute mit Iren kämpft, deß sollt ihr immer froh gebenken".

Da liefen Hagens Schiffe auf ben Sand. Sausenb schoffen wohlgezielte Speere ihnen entgegen: bie auf bem Ufer wehrten grimmig ben Landenden. Schon hilbe bangte; hagen sprang in großem Zorn über Bord und watete ans Gestade, ob auch Pfeile wie Schneegestöber auf ihn schwirrten.

Dröhnend, "daß die Woge erdoß", rief er seine Mannen an, daß sie die Landung ihm erzwingen hülsen. Bald ward das Wasser rot von heißem Todesblut. Hagen ersah den jungen Hettel und drang auf ihn ein: die Hegelinge stellten sich dazwischen: aber der starke Hagen brach mit Schwerthieben durch die Schar und fällte den Speer, da das Schwert seinem Groll nicht genügte. Mancher sank speerdurchbohrt rückvärts nieder.

Auf beiden Seiten hatte sich bas Kriegsvolk gesammelt und nun trafen Bate und Hagen zusammen: wer ihnen aus bem Wege kam, mochte sich glücklich preisen.

Hagens Speer traf auf Wates Schild. Reiner konnte besser fechten, als ber Alte: boch wollte Hagen nicht weichen: er schlug ihm aufs Haupt, daß bas Blut ihm aus bem Helme nieberrann.

Mit Zürnen vergalt Wate ben mordgrimmen Streich: er hieb bem König mit bem Schwert auf die Helmspangen, daß Funken bavon stoben. Hagen ward's Nacht vor ben Augen. Da rief Hilbe jammernd Hettel an, daß er ihren Bater ans der Not bringe, und dem grauen Alten wehre. Und herrlich brang Hettel mit seinem Bolt in den Streit dis zu Wate dem war's leid! — und rief mit heller Stimme: "Um deiner eignen Ehre willen, König Hagen, laß den Haß, daß nicht noch mehr unserer Freunde fallen!"

"Wer mahnt mich jum Frieden?" fragte ber wilbe König. "Das thu' ich: Hettel von Hegelingen, ber seine Getreuen fernhin entsandte, um hilbe zu werben".

"So sandtest du fie nicht um schnöben Frevels willen? — Wohlan! Große Chre haben dir beine Boten errungen! Mit schönen Listen wußten fie bir mein liebes Kind zu gewinnen!"

Hettel nahm ben Helm vom Haupt: ben Frieden hörte man da über die Walstatt ausrusen und Hagen sprach, daß der Streit geschlichtet sei. Nie vernahmen die Frauen liebere Märe. Schön Hilbe sprach: "Wie gern ich meinem Bater entgegen ginge, ich getraue mir's nicht: benn ich habe ihm schweres Leid angethan. Ihn und die Seinen mag's wenig nach meinem Gruße verlangen".

Aber Horand und Frute nahmen sie bei ber Hand unt führten sie zu Hagen.

"Es sei!" sprach ber, "ich kann nicht anders. Willkommen bu vielschöne Tochter, ich grüße bich".

Nicht länger sollte bie Jungfrau auf bem blutigen Felbe verbleiben: "Bringt die Toten zur Ruh'!" befahl Hagen, "und laßt uns fort von hier".

Hettel bat ihn zu Gaft in seine Halle. Nicht allzuwillig solgte Hagen: boch freute er sich balb sehr, wie er sah, welch reiche Lande Hettel bienten, und mit großen Ehren ließ er sich in Hettels Burg geleiten. —

Mls er wieder daheim bei Hilbes Mutter faß, fprach er:

"Es tonnte unserm Kinde tein besseres Los werben; hatte ich mehr ber Tochter, ich schickte fie all' nach Hegelingen".

Hilbe gebar Hettel zwei Kinder: Ortwein, ben Knaben, erzog ber alte Wate; bas Töchterlein: Aubrun, die Schöne von Hegelingen, sandte Hettel zu den Dänen, seinen nächsten Anverwandten, damit sie die Maid erzögen. Sie wuchs zu solchem Maße, daß sie wohl ein Schwert hätte tragen können. Und viele Fürsten und Ebelinge warben um ihre Liebe.

# Iweifes Aapitel.

#### Andrun.

## 1. Hartmut and Bermig.

Im Lande der Normannen ward die Mar vernommen, keine sei schön erkannt, wie Hettels Tochter, Kubrun. Jung Hartmut, des Normannenkönigs Ludwig Sohn, wandte da seine Sinne nach der Jungfrau: das riet ihm Gerlind, seine Mutter. Aber Ludwig sprach: "Wer sagte Euch, daß Kudrun so schön sei? Und ware sie aller Franen Erste, sie wohnt uns zu fern: um ihretwillen möchten viele unsere Boten verderben".

"In weit ist keine Ferne, will ein König Beib und großes Gut sich zu steter Freude gewinnen", entgegnete Hartmut. "Ich will, daß Boten zu ihr geben".

"Heißt Berbebriefe schreiben", trieb bie alte Gerlind. "Golt und Gewand biet' ich ben Boten jum Gewinn".

"Ift Cuch benn nicht bekannt, wie Hilbe, Kubruns Mutter, aus Irland kam?" mahnte Ludwig. "Die Hegelinge find übermutig: leicht könnten sie uns verschmähen."

Aber Hartmut rief: "Müßt' ich ein großes Heer nach Kubrun über Land und Wasser führen: um sie that' ich's frendig. Schon Hilbens Tochter will ich mir gewinnen".

Da wählte Hartmut sechzig Mannen zu seinen Senbeboten. Sorgfältig ausgerüstet mit Gewant und Speise ritten fie Tag

und Nacht, bis sie in Hettels Land kamen. Es seien reiche Herren, sprach man zu Hegelingen, vor allem barunter ein Graf. Stolz ritten die Normannen auf ihren schönen Rossen in die Königsburg und sagten Hettel Hartmuts Werbung.

"Ihr guten Boten", antwortete ber König, "ich beiß' euch unwillkommen: Herrn Hartmuts Botschaft verbrießt mich sehr".

"Bie könnte Kubrun Hartmut minnen?" sprach bie stolze Hilbe. "Hundertundbrei Burgen in Karadie") gab mein Bater König Ludwig zu Lehn. Übel stünde meiner Sippschaft solch Chebündnis".

Den Boten war bas leib, baß fie mit bieser Antwort in Scham und Sorgen heimziehen mußten.

"Sagt geschwind", fragte sie ba Hartmut, "saht ihr Kubrun mit eignen Augen? Ist sie so schön als man von ihr sagt?"

"Wer fie einmal schaut, bem ist es angethan", antwortete ber reiche Graf.

"So muß fie mein werben", fprach ber junge Ronig.

Aber auch Herwig von Seeland<sup>2</sup>) warb eifrig um Kubrun. Er war ein naher Nachbar Hettels: boch, hätte er an einem Tage tausendmal seine Boten nach Hegelingen gesandt, er sand da nichts andres als Hoffart und Verschmähen. Hettel bat ihn, das Werben zu lassen. Zornwilde Antwort entbot Herwig: "Fortwerben will ich, und wär's auch mit Schwert und Schild, euch allen zu Schaden".

Er gewann breitausenb tuhne Mannen, bas schwere Spiel mit ben Segelingen zu wagen. Hettels Degen hatten Herwigs Drohung verachtet. — In morgenfühler Stunde langte Herwig

<sup>1)</sup> Eigentlich Rarabot, ift bas heutige Rarbigan in Bales, ein ichmaler Laubstrich gegenliber Irland.

<sup>2)</sup> Seeland ift an ber Schelbemunbung ju fuchen.

vor bes Königs Feste an, ba alles Bolt noch schlief. Nur ber Bächter rief laut von ber Zinne herunter:

"Bacht auf, ihr ba unten! Waffnet euch! 3ch febe Selme blinten, frembe Gafte naben ber Burg".

Hettel eilte herzu: ba sah er Herwigs Recken an bas Thor stürmen in machtvollem Andrang.

Balb standen hundert Gewaffnete um Hettel; nun griff cr selber nach Schild und Schwert und führte sie hinans. Sie waren allzukühn: tiese Bunden gewannen sie vor der Burg im Kamps gegen die Stürmenden. Ludrun die Schöne sah's zu blutiger Augenweide: Herwig deuchte ihr wacker: das war ihr lieb und leid!

Herwig und Hettel sprangen ein jeber vor seine Schar und trasen sich im Kampse. Feuersunken stoben unter ihren starken Streichen aus Schild und Helmgespäng: jeber fant seinesgleichen. Kubrun sah und hörte das. Unstät, wie ein Ball, rollt das Glück im Gesecht: die schöne Frau wollte Bater und Feind scheiben und rief vom Sal hinab: "Hettel, hehrer Bater! Wie sließt das Blut aus den Brunnen zu Thal, allum besprigt sind unsre Mauern: Herwig ist ein übler Nachbar! Ihr sollt euch versöhnen um meinetwillen; gönnt euch eine Weile Ruh' im Streit: ich will Herrn Herwig fragen nach Abel unt Macht seines Geschlechts".

"Friede soll sein, Frau, läßt du mich ungewaffnet vor dich kommen", rief Herwig ihr zurück. "Frage, was immer du willst. gern geb' ich dir Antwort".

Der Kampf wurde eingestellt und mit hundert seiner Mannen ging Herwig hin zur "mutentzweiten" (d. h. schwankenden schönen Kubrun, wo sie inmitten ihrer Frauen saß. Er begann zögernd: "Mir ward gesagt, daß Ihr mich verschmäbt, weil ich Euch zu gering bin, und doch sindet oft der Reiche bei Armen Lieb und Wonne".

"Welche Frau", antwortete Aubrun, "tonnte solchen Mann, nach solchen Helbenstreichen hassen! Glaubt mir, ich verschmähe Euch nicht: — teine Maib ist Euch holber, als ich es bin. Bergönnen's meine Gesippen, so will ich Euch gern folgen".

Er fah ihr in die Augen mit Bliden voller Liebe: fie trug ihn im Herzen und behlte es nicht.

Da fragte König Hettel, nach ber Hegelinge Rat, seine Tochter, ob sie herwig zum Manne nehmen wolle?

"Nicht bessern wüßt' ich mir zu wünschen", antwortete sie, und so ward die schöne Audrun Herwig von Seeland anverlobt. Freud und Leid ward ihm kund burch sie.

#### 2. Andrun wird geranbt.

Siegfried, ein Fürst von Morland1), ließ Schiffe rüsten und entbot seine Genossen zu einem Streifzug in Herwigs Reich. Um die Maienzeit kamen die Recken über See gesahren von Abakie und Alzahe2): stolz suhr da mancher einsher, ber balb im Staube liegen sollte!

Brennend und raubend trugen sie den Kampf in Herwigs Lande. Schnell entbot der Fürst seine Mannen und zog den Seeräubern entgegen. Lange und grimmige Schlacht ward geschlagen: wieviele auch der Friedebrecher sielen, Herwig kam in große Not. Er mußte in seine Warte sliehen: meilenweit ringsum rauchten seine verheerten Lande. Er entsandte einen Boten nach Hegelingen um Hilfe. Aber noch ehe der vor Audrun kam, hatte die Schreckensmäre sie schon erreicht: "Weh", rief sie dem Sendemann entgegen, "verloren hab" ich Land und Ehre!"

<sup>1)</sup> Morland ift an ber Rorbseefufte ju suchen: Die Bebeutung "bes Moores" wirb ju Grunbe liegen.

<sup>2)</sup> Drientalifche Ramen.

Sie stand auf, eilte zu König Hettel und schlang weinend ihre Arme um seinen Hale: "Hilf uns, König! Wenn nicht beine Recken ber Not steuern, vermag niemand Herwigs Unsheil zu wenden".

"Ich will ihm Silfe bringen", antwortete Hettel, "ich entbiete Wate und meine anbern Rämpen".

Der König brach sogleich auf mit seinen Mannen: weinenb und doch mit Freuden sahen Hilbe und Kudrun ihn scheiden. Am dritten Morgen folgte ihm Wate mit tausend Recken nach; am siebenten gesellte sich Horand mit viertausend Streitern dem Heerzug und Morung von Waleis — der schönen Frau zuliebe stritt er gern! — führte zweitausend ins Feld: sie fuhren wohlgewaffnet und ritten fröhlich von dannen.

Ortwein tam mit viertausend Reden über die See um ber Schwester willen.

Unterbessen litt Herwig bittre Not; was er unternahm, mißlang: bis bicht an sein Burgthor ritten schon seine Feinde: als aber bie Pegelinge eintrafen, wandte sich bas Sieges-glück.

hart bedrängt sorgten die Friedebrecher zur Nacht, ob sie ben Morgen noch erleben würden. Sie wichen aus ihrem Lager in eine Feste, deren eine Seite durch einen Strom gedeckt war: Schritt für Schritt mußten sie den Rückzug erkämpsen: Hettel und Siegfried thaten ihr Bestes in helbentapserm Streit: manch lichter Schildrand wurde von ihrer Hand durchhauen. Siegsfried wagte nicht mehr, offne Feldschlacht zu bieten: er brauchte all seine Kräfte, sich hinter den Mauern der erreichten Burg zu verteidigen. Wate schloß ihn von der See ab und Frute legte sich vor die Thore, und so, von ihren Feinden umklammert, blieben die Seeräuber voll Angst und Not eingeschlossen.

Unterbessen eilten normannische Späher zu Ludwig und Hartmut und melbeten ihnen, daß Hettel, fern seinem Reich,

in Kampf liege. Da scharten bie Normannenkönige zehntausenb Krieger zusammen, Kubrun zu entführen, ehe noch Hettel
mit seinen Mannen wieber nach Hegelingen käme. Wie eifrig
hatte es Gerlind, zu rächen, daß Hettel Hartmuts Werbung
schmählich abgewiesen hatte: hängen wollte sie beide, Wate
und Frute. "Allen Frauen", sprach sie, "versag' ich mein Gold
und Silber und geb' es euren Kriegern hin".

"Wenn das geschehen möchte", rief Hartmut, "daß Kudrun hierher täme in unsere Burg Kassiane und mir hold würde, — das wär' mir lieber als ein weites Reich!"

In Bälbe waren tundige Seeleute geworben, die sollten in guten Schiffen das Heer über die Meereswogen steuern. Nicht lange dauerte die Fahrt: sie segelten vorüber an Nordland und gingen im Hegelingenland vor Anker. Hettels Burg lag unfern landeinwärts und geschwind ritten Hartmuts Sendemänner hin. Sie mußten den Frauen des Normannenkönigs Werbung entbieten. "Und spricht sie nein, so sagt", — besahl Hartmut, — "weder mit Gold noch Gut erkauft sie sich Frieden: dann will ich der vielschönen Kudrun eine blutige Augenweide schaffen. Und sagt ihr ferner, Hartmut weicht nicht aus dem Land! Man soll mich hier in Stücke hauen, solgt mir nicht don hinnen die schöne Hegelingen-Tochter".

Da nun die Boten in die Königsburg tamen, empfing und begrüßte sie Hilbe geziemend. Die Recen sagten, was sie zu sagen hatten, aber Rubrun antwortete:

"Das soll nie geschehn, daß Hartmut an meiner Seite steht. Herwig heißt, den ich erkoren: ihm bin ich anverlobt als meinem Herrn und Gemahl und keinen andern begehr' ich".

Die Boten kehrten zurud an ben Strand; Hartmut lief ihnen hoffenb entgegen.

"Euch ift abgesagt!" antwortete einer, "Einen Berlobten habe bie herrliche Maib, ben fie von gangem Bergen liebe. Bollt ihr

nicht ihren Wein trinten 1), so wird euch beißes Blut geschänft".

In zornwildem Mut ordneten Ludwig und Hartmut ihre Scharen. Bon ber Burg fab man fernber ihre Banner flattern. "Grimme Bafte tommen ju meiner lieben Tochter", flagte Hilbe. Aber bie Burgleute, welche bie Stadt und bas Land büteten, sprachen ihr zu: "Was auch Hartmuts Reden bier wagen, wir vergelten's ihnen mit tiefen Bunben". Rönigin befahl, die Stadtthore ju schließen, jedoch ihre Mannen folgten nicht; sie steckten ihres Königs Felbzeichen auf: vor ben Burgmauern, im Freien wollten fie bie feindlichen Gafte schlagen. Mit gezogenen Schwertern ftanben fie, wohl tanfend, vor bem Thor. Hartmut tam mit taufend Speerreitern: fie faßen ab und ber Streit bob an. Aber balb traf anch Lubwig mit seinen Scharen auf ber Balftatt ein. Sorgenvoll faben bie Königinnen seine Banner boch im Winbe flattern, und bei jedem an breitaufend Krieger. Bor ber vereinten Rormannen Sturm wollten Hettels Rämpen bie Thore ichließen: aber wieviele der Normannen man auch von den Mauern berabwarf und herabschoß, - es schreckte sie nicht: sie waren allanviele: die treuen Burghüter wurden erschlagen, Ludwig und Hartmut kamen ins Thor und trugen ihre Waffen in Hettels Halle. Oben burch bie Zinne ließen fie ihr Banner flattern.

Hartmut ging zu Kubrun. "Eble Jungfrau", sprach er, "Ihr habt mich verschmäht: trüg ich's Euch nach, — bann müßten wir hier, statt zu fangen, alle hängen ober erschlagen".

"O weh, Bater mein!" sprach Kubrun, "wüßtest bu, baß beine Tochter gewaltsam entführt wird, mir armen Königekint geschähe nicht ber Schabe noch die Schande".

<sup>1)</sup> D. b. friedlicher Gaft fein.

Die Burg wurde gebrochen, die Stadt verbrannt, zweis undsechzig Frauen gefangen mit Aubrun fortgeführt.

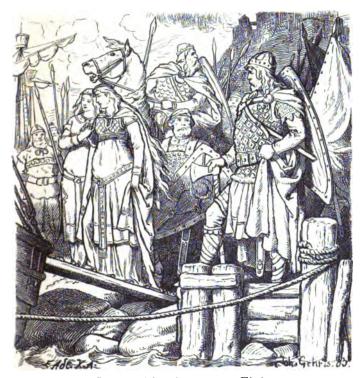

Andrun wird gefangen weggeführt.

Traurig schaute hilbe aus einem Fenster zum letzten Mal auf ihr armes Kind. Dann sandte sie ihre Getreuen mit der Ungludsbotschaft zu König Hettel. — "Gilet", drängte sie die Boten, "melbet ihm alles und saget, daß ich alleine bin. Boll hoffart fährt der reiche Ludwig in seine heimat, indessen an tausend unserer Mannen erschlagen ober todwund vor dem Thore liegen".

Die Boten ritten schnell; Horand sah sie zuerst kommen. König Hettel ging ihnen entgegen und sprach nach altem Brauch: "Billommen, ihr Herrn, hier im fremben Land, sagt an, wie gehabet sich hilbe und wer sanbte euch her?"

"Das that unfre Königin: bie Burg ift gebrochen, bie Stadt verbrannt, Kubrun mit ihrem Ingesinde fortgeführt; an tausend beiner Recken liegen erschlagen: und bas thaten Ludwig und Hartmut, die Normannen".

Da sprach ber alte Bate: "Nun laßt bas Jammern über ben geschehenen Schaben! Wir werben uns bald, in großer Fröhlichkeit, bavon erholen und Herrn Ludwig und Hartmuts Hans in groß Trauern versetzen. Wir sagen jetzt bem Fürsten von Morland und seinen Leuten Frieden an, führen sogleich unsere Scharen ben normannischen Räubern nach und befreien bein Kind Kubrun".

"Das ift ber beste Rat", rief ber tühne Herwig. "Gilet, mit ben Feinden zu vertragen, damit wir balb fortkommen: mir ist unmaßen leid um Aubrun".

So tam's zur Suhne, und die noch vor turzem Feinde waren, boten nun Freundesdienste an. König Hettel eilte mit seinen Heerscharen auf die See und wandte seines Schiffes Schnabel gen Normannenland.

# 3. Auf dem Bulpenfand.

Drei Tage hatte Hartmut gebraucht, um alles, was seine Mannen aus Hettels Burg raubten, auf die Schiffe zu schaffen. Dann rauschten die Segel, die Bellen brausten um die gleitenben Kiele: fie wandten fich von Hettels Land einem wilden,

breiten Werber, bem Wülpensanbe<sup>1</sup>), zu, senkten die Anker und gingen ans Ufer. Sieben Tage gedachten die Normannen hier der Ruhe zu pstegen: wenig fürchteten sie die Hegelingen. Sie schlugen Zelte auf für die Frauen, für die Männer und die Rosse. Boll Herzeleid saßen die Entführten auf dem öden Sand am Ufer. Allenthalben flackerten die Lagerseuer. Da sah der Schiffsmeister mit vollen Segeln Schiffe übers Meer kommen und sagte es den Königen an. Bald suhren die Schiffe so nah dem Werder, daß man lichte Helme blinken sah.

"Bohlauf", sprach Hartmut, "meine grimmen Bibersacher kommen", und nahm ben Schild zur Hand. Ludwig rief seine Mannen an: "Ein Kinderspiel war, was wir bis jetzt gethan: nun müssen wir erst mit tapfern Helden streiten; wer fest zu meinem Banner steht, den mach' ich reich".

Die Schiffe legten an, mit dem Speerschaft konnte man von den Borden bis zum Ufer laugen: Lanzen flogen hinüber und herüber. Schwer mußten die Hegelinge die Landung erkämpsen. Wate sprang mitten in die Feinde: Ludwig rannte ihn an mit scharsem Speer, daß die Stücke vom Schild sprangen. Nun kamen auch die von Stürmen ans User. Ihr Meister schlug Ludwig einen Schwertsieb durch den Helm: und hätte der König nicht unter der Brünne ein Seidenhemd von Abalie getragen, das auch den Kopf bedeckte, so wäre der wackre Hieb sein Tod gewesen. Kaum entrann er auf der Walstatt dem alten Kämpen, von dessen Hand nun Mann auf Mann niedersant.

Hartmut sprang Irold entgegen: fernhin erklang es von ihren hieben auf helm und Schilb.

Herwig von Seeland sprang in die Flut. Das Wasser stand ihm bis unter ben Achseln. Ertränken wollten ihn die

<sup>1)</sup> Der Bulpensand mag etwa gelegen haben vor ber westlichen Schelbemundung in einer sich zwischen Cabsant bis nabe jum heutigen Breekens hinziehenden Sandbant.

Dabn, Balball.

Normannen: mancher Speer wurde auf ihm zerbrochen, boch ber Helb watete auf ben Sand und ließ sie's bußen mit scharfen Streichen. Großes Gewühl entstand: oft wurde ein Freund vom andern niedergetreten. Bis Hettels Mannen Fuß gewonnen hatten, sah man die Flut von heißem Todesblut rotgefärbt, so weit hinaus, daß kein Speerschaft darüberflog.

Ortwein und Morung mit ihren Heergesellen gingen tapfer übers Schlachtfelb, wenige thaten es ihnen gleich. Alle Speere waren verschossen und immer noch schritt Ortwein einher mit frober Kampfbegier.

Bitterlich weinten Aubrun und ihre Frauen. Je näher ber Abend sant, besto mehr Schaben erlitt Hettel: ber Sieg neigte sich ben Normannen zu. Ludwig und Hettel trasen einander mit hochgeschwungenen Waffen: Hettel sant tot auf ben Sand unter Ludwigs Hieben. Als Wate seines Königs Tod vernahm, tobte er wie ein Eber: in großem Zorn suhr er unter die Feinde.

Auch Ortwein und Horand wollten ben Gefallnen rächen. Schon bämmerte bie Nacht: ein Dane sprang mit gezücktem Schwert gegen Horand, ihn in der Dunkelheit für einen Feind haltend. Tot ließ ihn der Sänger aufs Feld finken: es war sein eigner Neffe: erst als er des Sterbenden Stimme hörte, erkannte er, wen er erschlagen hatte und hob traurig an zu klagen.

"Die Schlacht wird zum Morb!" rief Herwig. "Wir werben in ber Dunkelheit Freund wie Feind erschlagen".

Da gaben die Hegelinge unfreudigen Herzens das Streiten auf: boch lagerten sie sich so nah den Feinden, daß sie beren Helme und Schilde im Widerschein der Zeltsener schimmern sahen.

Ludwig ersann eine List: "Thut, als ob ihr euch zur Rub' legtet auf eure Schilbe", befahl er ben Kriegsmannern, "und

macht großen garm babei, baß bie Feinbe unserer Schiffe nicht achthaben: bann gelingt's mir wohl, ench bavonzuführen, wann jene schlafen".

Als die Frauen aufbrechen mußten, klagten sie mit Weberuf: boch sogleich verbot der König ihnen das laute Weinen und drohte, jede, die nicht davon lassen wollte, ins Meer hinabzustoßen.

Durch solche List kamen die Normannen auf die See und entflohen, während die Hegelinge im Schlase lagen. She diese der Tag weckte, waren ihre Feinde schon weit. Sie erhoben sich: zu Fuß und zu Roß drängten die zusammengeschmolzenen Häusselein über den Ufersand gegen das verlassene Lager, den Normannen neuen Streit zu entbieten. Laut ließ Wate sein Heerhorn gellen: da gewahrten sie, daß der Feind entflohen war. Wate wollte ihnen nach, aber Frute sprach, den Wind prüsend: "Was hülfe unser Eilen? Wohl dreißig Meilen sind sie schon fern, wir erreichen sie nimmer. Auch haben wir nicht mehr genug Leute, den Heerzug zu unternehmen. Bringt die Wunden an Bord und schafft die Erschlagenen von der Walsstatt: bestattet sie auf dem wilden Sande".

"Auch bie", fragte Irold, "bie uns biesen Schaben gethan? Ober sollen wir fie am Ufer liegen lassen, Wölfen und Raben jum Fraß?"

"Reiner liege unbestattet", rieten ba weise 1) Männer. So begruben sie ihren treuen König Hettel und alle andern, welches Bolkes und Landes sie waren.

Boll Besorgnis ritt Bate bann jum Hegelingenland: auf seiner Königin Hulb burfte er wenig hoffen! Da bie Leute ihn faben, verzagten fie: wenn er sonst aus bem Streite beim-

<sup>1)</sup> Siehe ben Grund oben G. 249.

kehrte, fuhr er mit lautem Schall: — nun ritt er schweigend mit seinen Heerleuten.

"Weh mir", rief Frau Hilbe, "was ist geschehen? Zerbrochne Schilbe tragen Watens Mannen, langsam geben ihre Rosse, von herrenlosen Waffen schwer belaben: sagt an, wo ist König Hettel?"

Da ritt Wate in die Burg: das Ingefinde eilte ihm entgegen, nach herren und Freunden zu fragen.

"Euer König und eure Freunde liegen tot", sprach Bate. Alt und Jung erschrack barob.

"Weh, meines Leibes!" Nagte die Königin. "Mit König Hettel ist meine Shre von mir geschieben! Und Kubrun, mein Kind, seh' ich nimmer mehr."

"Frau", sprach Wate, "laß bas wilbe Alagen: bu rufft bamit bie Toten nicht wieber ins Leben zurud. Sind uns erst neue Männer hier erwachsen, bann rächen wir's an Hartmut und Lubwig".

"Dürft' ich bas erleben!" antwortete die Tranernde, "alles, was mein ist, gab' ich barum, baß ich Rache erlangte und meine Tochter wiedersähe".

"Das kann erst geschehn, wenn unste Kinder schwertreif geworden: denn wir sind zu wenige zum Heerzug: die meisten unster Kriegsleute blieben tot auf dem Bülpensand oder liegen siech an schweren Bunden. Gedulde dich, die der Sohn des Baters gebenkt und mit uns auszieht zur Rache".

## 4. Andruus Gefangenichaft.

Günftiger Bind trieb die Normannen über die See ber Heimat zu. Als Ludwig seine Burg liegen sah, sprach er zu Kubrun: "Siehst du die Burg, Frau? Dort sollst du Freude

genießen. Willst bu uns hold werben, so bienen bir reiche Lande".

Bieltraurig antwortete bie eble Jungfrau: "Wem könnt' ich hold fein? Bin ich boch felber von aller Hulb geschieden. Def gebenk' ich immerbar".

"Laß ab von beinem Leib: mable Hartmut, ben ftolzen Recken; alles, was wir haben, biet' ich bir".

"Eh' ich Hartmut nehme, lieber lieg' ich tot: und nicht geziemt's beinem Sohn, um Hettels Tochter zu werben".

Hartmut hatte Boten voransgeschickt zu Gerlind, mit ber froben Kunde: sie solle sich zum Empfang rüsten. Lieberes hatte Gerlind nie gehört. Sie zog mit dem Hofgesind aus dem Schlosse den Heimkehrenden entgegen. Die Schiffe legten im Hasen an, freudigen Mutes sahen die Normannen die Heimat wieder. Nur Kudrun mit ihren Frauen ging in schwerer Trauer. Hartmut führte sie an der Hand: sie hätt' es abgewiesen, wär's bei ihr gestanden: gezwungen nahm sie den Dienst an, den er gerne bot. Ihrer Herrin folgten die Frauen.

Hartmuts Schwester Ortrun empfing sie mit holdem Gruß: sie kußte mit weinenden Augen die "elende", (d. h. in der Fremde lebende, unglückliche) Maid, und faßte ihre weiße Hand. Auch Gerlind wollte sie kuffen: aber unmutig versagte ihr das die Stolze: "Was gehst du mir so nah? Ich will dich nicht kussen und du sollst mich nicht empfangen". Gegen niemand als Ortrun war Kudrun freundlich.

Ortrun war gütevoll: was immer andre thaten, sie stand ber Leidvollen bei, damit sie, die nur nach ihren Freunden Sehnen trug, die nene Heimat lieb gewinne.

"Bann soll benn die Fremde", sprach Gerlind, "Hartmuts Beib werben? Es barf sie nicht verbrießen: er kann sich ihr wohl vergleichen".

Aubrun vernahm die Rede und antwortete: "Fran Gerlind,

Euch selber war's sicher leib, wenn man Euch zwingen wurde, bem zu bienen, ber Euch Eure Freunde erschlagen hatte!"

Aber Gerlind sprach zu Hartmut: "Unerfahrnes Kind sollen Beise ziehen: willst du sie mir in Zucht geben, so vertran' ich wohl, daß sich ihre Hoffart etwas lege".

"Thu' nach beinen Willen", sprach er. "Sie muß mein werben: boch halte sie mir gut bei all beiner Zucht, um ihrer und beiner Shre willen: gramvoll ist die Maid, barum sollst du sie in Güte lehren".

So überwies Hartmut die schöne Aubrun seiner Mutter: hart kam das die Arme an. Bas immer Gerlind lehrte, sie hörte nicht barauf. Da sprach die schlimme "Balandine" (Teuse-lin): "Billst du nicht Freude genießen, so mußt du Leid tragen: mein Frauengemach sollst du heizen und die Brände schüren am Herbe".

"Was Ihr mir gebietet, tann ich thun: boch gar selten hat meiner Mutter Tochter Branbe geschürt".

"So thu' nun, was Königinnen nicht geziemend ist; ich bente, bir die Hoffart zu verleiben: ehe morgen ber Abend sinkt, wirst bu von beinen Frauen geschieben".

Burnend ging die üble Gerlind zur Königshalle: "Das Hettelstind hat dich, Hartmut, so stolz verschmäht: ebe ich das hören muß, wollt' ich es lieber nie mehr sehn".

"Wie das Kind sich auch gebährbet, Frau Mutter, halte sie in liebreicher Hut, ich will dir's banken. Ich hab' ihr solches Leid angethan, daß sie nach meinem Minnedienst wohl nicht begehren mag".

"Sie folgt niemanden, sie ift hartgemutet. Zieht man sie nicht mit Strenge, wird sie dir nie ein gutes Beib".

Die Frauen wurden nun von einander getrennt: bie in ber Beimat Herzoginnen waren, mußten Barn winden. Gines Fürsten Tochter mußte jett ben Ofen beizen mit ihrer weißen

Hand, wann Gerlinds Frauen ins Gemach gingen, und empfing nicht einmal Dant bafür.

Schmachvolle Arbeit thaten Aubrun und ihre Frauen viertehalb Jahr, bis Herr Hartmut aus brei Heerreisen heimkehrte. Er ließ die Hegelingentochter vor sich bringen und sprach: "Bielsschöne Jungfrau, wie erging es bir, mährend ich fern war?"

"Ich mußte bienen, daß es dir zu Schmach und Schande gereicht".

"Bie, Gerlind? Befahl ich fie boch beiner Hulb und Güte, bamit ihres Rummers Last ihr erleichtert würde".

"Bie konnt' ich anders Hettels Tochter ziehen?" antwortete bie Bölfin. "Du follst wissen: ich mochte besehlen ober verbieten, — bich und beine Freunde, bazu beinen Bater hat sie stets gescholten".

"Und sie hat Recht: wir machten Kudrun zur Waise: mein Bater erschlug den ihrigen: darum kränkt sie schon ein leichtes Wort".

"Immer besser soll sie's nun haben", antwortete Gerlind. Und Hartmut ahnte nicht, daß es den Armen schlechter als zuvor erging.

Kubrun that mit gutem Willen, was man sie hieß: sieben Jahre biente sie im fernen Land wie eine Magb und wurde wahrlich nicht wie ein Königskind gehalten.

Als ein neues Jahr anbrach, gebachte Hartmut, daß er noch nicht die Krone trug und boch Herr über Königsländer hieß. Seine Freunde rieten ihm, Kubrun in Güte zu überreden, daß sie sein Weib werbe, und sich bann mit ihr — ob's Gerlind lieb oder leid sei — krönen zu lassen.

Er ging hin, wo er Kubrun in einer Remenate fand und begann, ihre Hand fassend: "Bieleble Königstochter, gönne mir beine Liebe: werbe meine Königin und alle meine Recen bienen bir!" "So ift mir nicht zu Mute! Die schlimme Gerlind thut mir soviel Leib an, daß mich nach beiner Minne nicht gelüsten mag: ihr und ihren Gesippen bin ich feind mit allen meinen Sinnen".

"Das ist mir leib! — Was meine Mutter bir Böses that, will ich bich burch Freude vergessen lehren: — zu unser beider Ehre".

"Nicht auf bich hoff' ich als meinen Retter".

"Du weißt, Kubrun: Land und Burgen und alles Bolt ist mein eigen: ich kann hier thun, wie ich will: — wer wollte mir's wehren, wenn ich bich, als meine Magd, mir zu Willen zwänge?"

"Wahrlich, keine Sorge ficht mich an, daß König Hagens Enkelkind Hartmuts Buhle werde", antwortete fie ftolz.

"Jungfrau", begann Hartmut wieber, "wenn es bir nur gefällt, so wirst bu meine Königin".

"Rie kann ich bich lieb gewinnen! Du weißt es gut, Hartmut, wie's barum steht, welch Leib bu mir schufest, als bu mich fingst und fortführtest, und wie bein Bater Lubwig meinen Bater erschlug. Bar' ich ein Mann, — er dürfte ohne Baffen nicht vor mich kommen! Wie sollt' ich bich ba minnen!"

Da ließ Hartmut Ortrun zu ihr geben: die sollte mit ihrer Gute die stolze Hegelingentochter von ihrem treuen Willen abbringen.

"Ich will dir immer dienen", sprach Ortrun, das Kind, "damit du allen Kummer vergissest; mein Haupt will ich vor dir neigen, ich und meine Frauen".

"Hab Dank, Ortrun! Daß du mich gern als Hartmuts Gemahl gekrönt sähest und mir hohe Ehre gönnst, das lohn' ich dir mit Treue: — boch mein Gram ist allzugroß. Hartmut, du weißt es wohl": — so wandte sie sich an den harrenden Recken: — "Herwig von Seeland din ich mit sessen Eiden zum ehelichen Weibe anverlobt".

Sie sprach's so oft, bis es Hartmut verdroß: "Bin ich benn nicht eben so viel werth, als Herwig, bessen Weib zu heißen dir solche Ehre bünkt? Du strafft mich wahrlich allzusehr".

Da befahl Gerlind: "Ift fie fo starrfinnig, muß sie mir weiter bienen und soll nicht von der Arbeit kommen".

"Bas ich mit Willen und Händen dir dienen kann, will ich fleißig thun. Mein Unglück hat mich hier ja nicht bei Freunden geborgen", antwortete die edle Maid.

"Gewand sollst bu täglich an ben Strand tragen und waschen für mich und mein Gesinde; und hüte dich, daß man bich zu keiner Stunde mußig treffe!"

"Bielreiches Königsweib", entgegnete stolzen Herzens Kubrun, "so schafft, daß man mich lehre, wie ich meine königlichen Hände dazu zwinge, Gewand zu waschen. Wonne such' ich nicht hier: darum mehret nur stets mein Leib".

Gerlind befahl einer Frau, die Gewande auf ben Strand hinunter zu tragen und Kubrun bas Waschen zu lehren.

Als sie ihre eble Herrin am Wasser stehen sahen, — bie Schmach ging allen Hegelingenfrauen tief ins Herz. Und eine von ihnen, Hilburg aus Irland, sprach: "Es thut uns allen weh: man gönnt ihr keine Ruh'! Um den reichen Gott, Frau Gerlind, ihr dürft sie nicht so unbegleitet lassen: sie ist ein Königskind! Mein Bater trug auch Krone — boch ich thu' es gern — laßt mich mit ihr waschen".

"Das wird bir viel Weh bringen!" antwortete Gerlind. "Bie hart ber Binter sei: bu mußt in ben Schnee und waschen in taltem Bind, wenn bu oft lieber in ber warmen Remenate fagest".

Aber Hilbburg konnte kaum ben Abend erwarten, ber ber heimkehrenben Aubrun biesen Trost bringen sollte. Sie ging mit ihr in bas schlechte Gemach und ba klagten sie einander ihr Elend.

## 5. Abnigin Silbes Beerfahrt.

Frau hilbe in hegelingen trug ftets nur in Gebanken, wie sie ihre Tochter wieber gewinnen möge. Sieben große langkielige Schiffe hatte sie zimmern heißen, sest und zut, und zweinndzwanzig kleinere mit rundem Bug und reichlich versehn mit allem Seezeng.

Das war zu Julzeit: ba eilten ihre Boten burch bie Lande, bie Racher zu werben. Freudig begrüßte sie Herwig von Seeland: "Du Bote vielwillkommen! Niemand kann mehr nach bieser Heersahrt verlangen als ich".

herr horand sprach; "Ich bin schon bereit mit all ben Meinen".

In Ortland trafen die Boten den jungen König Ortwein mit seinen Freunden an einem breiten Strom auf ber Falkenbeize. "Bei!" rief er, "ba tommen Boten von Silbe, meiner Mutter: wir haben ihrer Beerfahrt nicht vergessen". Er ließ bie Falten fliegen und fprach zu den Abgefandten : "Gin Deer von zwanzigtausend Recken führ ich ins Normannenland, die Schwester zu befrein, ob auch von allen nicht Giner wiebertehre". In allem waren es mehr als sechzigtausenb, bie sich jum Rachezug zusammenscharten in ber Königsstadt. freudelose Silbe ging allen entgegen und grußte fie: ben Auserlesenen schenkte fie reiche Gewand, und Wehrstücke. Riele lagen bereit, die Herzoge brängten zur Abfahrt: boch nicht bevor das ganze heer reichlich mit allem Nötigen ausgerüftet war, entfandte es bie Ronigin. Biele goldne Ringe bot sie Bate und seinem Ingefinde; ju ben Danen sprach sie: "Ich lobne euch jeben Streich, ben ihr im Sturme schlagt! Folgt meinem Bannertrager: ber ift Horand, Bettels Schwestertind, weichet nicht von ihm". Da zogen manche Baifen in

bem heer, bie ihre auf bem Bulpenfand erfchlagenen Bater zu rachen gebachten.

Auf ber Fahrt sah Wate bewaldetes Gebirg aus bem Meer auftauchen: da ließ er die Schiffe borthin lenken und vor Anker gehn. Die Recken stiegen an das wilde, einsame User und lagerten sich im Walde. Irold stieg auf einen hohen Baum und hielt Landschau. "Freut euch, Gesellen", rief er, "ich sehe sieben hohe Hallen und inmitten ein stolzes Königshaus: wir stehen auf Normannenerde".

Da befahl Wate: "Nun tragt Schilbe, Waffen und all' euer Heerzeug aus den Schiffen heraus: laßt von den Knechten die Riemen an Helmen und Halsbergen knüpfen und macht die Rosse munter".

Am Ufer sprengten balb bie Mähren hin und her: viele ber Hengste waren von ber Seefahrt steif und träge in ben Gliebern, die wurden mit kuhlem Wasser gelabt.

Ortwein und Herwig wollten als Späher vorausziehen und erforschen, ob die Frauen noch am Leben wären. Bevor sie gingen, beschieden sie ihre Leute vor sich: "Ihr guten Mannen", sprachen die Fürsten, "werden wir gefangen, oder erschlagen, so rächet uns an den Normannen und haltet fest an den Eiden, die ihr uns geschworen habt".

Da gelobten bie Tapfersten in die Hand ihrer Fürsten, baß sie hei heimat nicht eher wiederschauen wollten, bis daß sie die geraubten Frauen befreit hatten.

#### 6. Andrun am Seeftrande.

Einmal, nach ber Wintersonnenwende, als die Tage sich wieder längten, standen Audrun und Hildburg am Meeresstrand und wuschen, wie sie es täglich mußten.

Die Jungfrauen gingen in ihr Gelaß und legten die nassen Kleiber von sich: zwei Hemde waren all ihr Gewand. Auf harten Banten, ohne Kissen, hatten sie ihr Nachtlager.

Benig schliefen sie, und konnten kanm erwarten, bis es Tag wurde. Im Morgengrauen trat Hilbburg ans Fenster: ba war ein Schnee gefallen, bas schuf ihnen Sorge.

"Gespiel", sprach Aubrun, "bu sollst ber üblen Gerlint sagen, baß sie uns erlaube, Schuhe zu tragen: sie muß ja selber einsehn, gehn wir heute barfuß, so mussen wir auf ben Tob erfrieren". Sie gingen in bes Königs Schlaffal, wo Gerlind an ihres Gemals Seite schlafend lag. Die Jungsfrauen wagten nicht die Gebieterin zu weden, aber sie erwachte von Kubruns leiser Klage: "Bas zögert ihr hier?" fragte sie. "Barum geht ihr nicht sogleich an eure Arbeit?"

"Ich weiß nicht, wie wir gehen sollen", antwortete Andrun. "Ein träftiger Schnee ist über Nacht gefallen und giebst du uns nicht Schuh' an die Füße, so muffen wir heut erfrieren".

Grimmig sprach Gerlind: "Daraus wird nichts! Ihr geht barfuß, thu's euch sanft ober weh: und wascht ihr nicht fleißig, geschieht euch noch weher. Was kümmert mich ener Tod!"

Weinend gingen die Armen an den Strand und standen und wuschen Gewande. Oft blicken sie sehnlich hinaus auf die Flut nach Fran Hildens Heldenboten. Da sahen sie enclich in einem Kahn zwei Männer nahen.

"Dort tommen zwei", fprach hilbburg, "bie mögen bir Boten fein".

"Traut Gespiel, Hilburg, nun rate: sollen wir forteilen ober von unsern Freunden uns hier finden lassen in unserer Schmach? Lieber wollt' ich für immer Dienerin heißen".

Und sie wandten sich beibe und liefen bavon. Doch bie Männer im Schiff — Ortwein und Herwig waren es — hatten bie Frauen schon erschaut und gewahrten, wie sie bavon-

eilen wollten. Sie sprangen auf ben Sanb und riefen: "Ihr schönen Wäscherinnen, was fliehet ihr? Wir find frembe Leute: schaut uns nur an: lauft ihr bavon, nehmen wir die reichen Gewande hier fort".

Daraushin kehrten bie Frauen um: im nassen Gewand, bie Haare vom Märzwind durchwühlt.

Einen guten Morgen bot ihnen herwig: bas that ben Beimatlofen wohl: fie hörten's felten in Frau Gerlinds haus.

"Sagt an", fragte Ortwein, "wem gehören biese reichen Gewande? Für wen wascht ihr sie? Ihr seid so schön: wie kann einer euch das zumuten? Daß der reiche Gott vom Himmel ihm das mit Schanden vergelte!"

Traurig antwortete bas schöne Königetinb: "Der Herr ber Gewande hat noch schönere Mägbe, als wir sein mögen. Fragt, was ihr wollt; boch sieht man uns von ber Zinne her mit euch sprechen, wird's uns schlimm ergehn".

"Last es euch nicht verbrießen: wir geben euch vier goldne Ringe jum Lohn für eueren Bescheib".

"Behaltet die Ringe! Wir nehmen von euch keinen Lohn", antwortete Aubrun, "fragt nur, was ihr wollt".

"Bessen ist bies Land hier und die Burg? Wie heißt ber Herr, ber euch ohne ordentlich Gewand bienen läßt? Halt er auf Ehre, so soll ihm bas niemand zu Lob anrechnen".

"Hartmut heißt ber eine, bem bienen Land und Burgen, ber andre ist Ludwig, ihm dienen viele Helben: hochgeehrt wohnen sie in ihren Reichen".

"Bir möchten fie gern sehen", sprach Ortwein wieber. "Sagt uns boch, vielholbe Mägblein, wo wir sie finben mögen? Bir sind an sie gesandt und selber eines Königs Gesinde".

"Dort in jenem Schloß! Da wir's bei Tagesanbruch verließen, lagen sie noch schlafend mit vierzighundert Mannen; ob sie seitbem ausritten, weiß ich nicht zu sagen". Herwig schante die Sprecherin prüfend an: — sie beuchte ihm so schön und wohlgeartet, daß er im Herzen auffenfzte: benn sie gemahnte ihn einer, der er stets gebenken mußte. Ortwein begann wieder zu fragen: "Und habt ihr nichts vernommen von fremden Frauen, die man herführte mit starker Heeresmacht? Wir haben gehört, die Entführten seien in großem Jammer bergekommen".

"Die ihr sucht, ihr Herrn, hab' ich in schwerem Leid gessehen".

"Sieh' hin, Ortwein", sprach ba Herwig: — "lebt Kubrun beine Schwester noch, so ist es biese. Reine andre kann ihr so sehr gleichen".

"Auch ich tannte einen", antwortete Aubrun, "bem ihr gleichet: Herwig von Seeland war er geheißen. Wenn ber noch lebte, er erlöste uns aus biesen Banden".

"Schau meine Hand, ob bu das Gold erkennst? Mit dem Ring ward ich Ludrun vermählt: bist bu Herwigs Braut? Wohlan, ich führe dich von hier".

Sie lachte in ihrer Freude: "Das Ringlein kenn' ich gut, benn früher war es mein. Nun schau dies hier: das gab mir mein Geliebter, als ich voll Wonne saß in meines Baters Sale".

Er fah nach ihrem Finger und ertannte ben Golbring.

"Dich, Ringlein, trug keine andere als eine Königin! Heil mir! Run schau' ich wieder nach langem Leid meines Herzens Wonne." Er umschloß sie mit Armen und küßte sie — wer weiß wie oft — und küßte auch die heimatlose Hilburg. "Wahrlich", sprach er dann, "besser konnt' uns die Fahrt nicht gelingen. Run laß uns eilen, Ortwein, daß wir die Jungfrauen fortsühren."

"Das fei mir fern", antwortete Ortwein, nachbem er Rubrun umarmt hatte, "und hatt' ich hundert Schwestern:

ich ließ' sie hier sterben, ehe ich also im fremben Land mein Thun hehlte. Die mir mit Sturm genommenen will ich meinen Feinden nicht wegstehlen".

"Ich sorge nur, wird man unser inne, so führt man die Frauen so weit davon, daß keine wieder vor unsre Augen kommt".

Aber Ortwein entgegnete: "Sollten wir der Frauen ebles Ingesind hier in der Knechtschaft zurücklassen? Daß Kudrun Ortweins Schwester ist, das soll allen ihren Dienerinnen zu Gute kommen".

Da sprangen bie Degen in ihr Boot zurück. Kubrun rief Herwig nach: "Die ich einst bie Erste war, nun bin bie Allersärmste; was läßt du mir zum Trost?"

"Nicht elend bift du, die Erste sollst du, vieledle Königin, sein. Schweige von uns: eh morgen die Sonne scheint, bei meiner Treu', steh' ich vor dieser Burg mit sechzigtausend Reden".

Rasch stießen sie ab und ruberten über die Wellenbahn. Härteres Scheiben geschah selten: so weit sie konnten, schauten ihnen die Frauen nach.

#### 7. Andruus Lift.

"Kubrun", sprach Hilbburg, "müßig ruhen beine Hände: bes unsauberen Gewandes ift noch viel: gewahrt bas Gerlind, straft fie uns mit Schlägen".

"Nimmer wasch' ich Gerlinds Aleiber! Zu solchem Dienst ist mir die Lust vergangen, seit mich zwei Könige gefüßt haben. All die Gewande werf' ich ins Meer, lustig mögen sie auf den Bellen fließen: einer Königin tann ich mich wieder vergleichen".

Bas auch Hilburg mahnte, alle Kleiber Gerlinds trug Kudrun zum Meer und schwang sie, erzürnend, mit den Händen Dahn, Balban.

weit hinaus: — sie schwammen eine Weile und niemand mag sie wiedergefunden haben. Da war auch der Abend gekommen. Mit sorgenvollem Herzen ging Hildburg heim, gebeugt unter der Last der Kleider und Schleier, die sie gewaschen hatte: mit leeren Händen schwitt Kudrun neben ihr. Die üble Gerslind wartete ihrer schon: "Wo hast du meine Schleier?" fragte sie das Hegelingenkind, "daß du beine Pände leer und müßig hältst?"

"Unten am Meer hab' ich sie gelassen. Sie waren mir zu schwer. Ich frage nichts barnach, ob ihr sie je wiederseht".

"Das kommt dir schlimm zu stehn, noch bevor ich schlasen geh'!" Sie befahl aus Dornen Ruten zu binden: ungefüge Zucht gedachte sie der Stolzen zu. Aber die sprach voller List: "Wisset, Frau Gerlind, wenn ihr mich mit diesen Ruten schlagt, so wird es vergolten werden, wenn mich je ein Auge an Königs Seite erschaut. Darum laßt ihr's doch wohl lieber bleiben: denn ich will nun Hartmut minnen und hier soll balt mein Königsstuhl stehn".

"Dann lass" ich meinen Zorn! Und hättest bu mir tausent Schleier verloren, ich wollte sie gern verschmerzen".

Eilig liefen von den Umstehenden Einige zu Hartmut, we ber mit Ludwigs Mannen saß: "Gebt mir Botenlohn", sprach ber erste, "Hildes schöne Tochter entbietet Euch ihren Dienst: Ihr sollt, wenn's Euch beliebt, in Ihre Kemenate gehen".

"Du lügst", sprach Hartmut, — "wäre bein Wort wahr, brei Burgen, reiches Land und sechzig Goldringe wollt' ich bir geben".

Da rief ein zweiter: "Gieb mir die Hälfte, Herr, ich hört' es auch: die Jungfrau sagte, daß sie Euch minnen und Königin Eurer Lande sein wolle".

Aufsprang vom Sessel Hartmut: ihm war, ber Bunschgott habe ihn beraten. Mit seinen Gefolgen ging er zu Kubrun. Schön und bleich ftanb sie im schneeburchnöften Hemb; mit thränenfeuchten Augen begrüßte sie ihn. Er wollte sie mit ben Armen umfassen.

"Nein, Hartmut, bas tann noch nicht geschehen", sprach sie. "Die Leute würben's bir verbenten: ich steh' hier, eine arme Wäscherin, bu ein reicher König: nimmer barfst bu mich ba umfassen. Steh' ich vor bir in königlichen Kleibern, die Krone auf bem Haupt, bann ist's uns beiben geziemenb".

Sittevoll trat er zurud von ihr.

"Eble Jungfrau, beliebt es bir, mich zu minnen, so will ich bich auch herrlich halten: über mich und meine Freunde magst du nun gebieten".

"So ift mein erst Gebot, nach meiner harten Schmach, baß man mir ein Bab bereite, bevor ich heute schlafen gehe. Zum zweiten befehl' ich: suche all meine armen Frauen unter Gerlinds Gesinde und bringe sie mir her. Reine bleibe zurück in der Arbeitsstube".

"Das thu' ich gern", sprach Hartmut und ließ die Jungfrauen suchen und zu ihrer Herrin führen. In schlechten Aleidern, mit verwirrten Haaren kamen fie: die üble Gerlind war ein maßlos Weib.

"Nun siehe, Hartmut, wie meine Mägbe gehn", sprach Rubrun: "Kann bir bas Shre bringen?"

"Ich lasse ihnen alsogleich gute Kleiber reichen", antwortete ber König.

Da wurben Baber zugerüstet für bie Frauen: viele von Hartmuts Gesippen brangten sich bazu, Aubrun als Kämmerslinge zu bienen.

Als die Frauen vom Babe zurückkehrten, wurde ihnen vom allerbesten Bein geschenkt. Hartmut verließ ihren Sal und sandte ihnen Truchsesse. Die trugen köstliche Speisen auf, und in würdiger Stille saß die junge Königin mit ihren Dienerinnen beim Mable.

Da begann eine aus Hegelingen mit feuchten Augen: "Wenn ich beffen gebenke, daß wir bei benen bleiben follen, bie uns gewaltsam hierher führten, so wird's mir weh zu Mute".

Die das hörten, fingen auch zu weinen an: da lachte Kubrun hell auf. Eilig raunten die Rämmerlinge Frau Gerlind, daß Kubrun lache, während ihre Frauen weinten. Gerlind suchte Hartmut: "Mein Sohn, über euch alle kommt große Mühfal: ich weiß nicht, worüber Kubrun, die junge Königin, lacht? Wie es immer zugegangen sei, — sicher ist ihr von ihren Freunden eine heimliche Botschaft gekommen. Darum hüte dich wohl, daß du nicht Leben und Ehre verlierst".

"Laß gut sein, Mutter", antwortete er, "ich gönn's ihr gerne, wenn sie sich mit ihren Mägben freut. Beite Ferne trennt uns von ihren Gesippen. Wie sollten bie mir schaben!"

Kubrun befahl ihren Frauen, im Sal nachzusehen, ob ihr geziemend gebettet sei: sie wolle schlafen gehen. Das war ihre erste kummerlose Nacht im fremden Land. Normannenknaben trugen ihr Fackeln voraus: da waren weiche Polster für alle Frauen gerichtet.

"Eble Herrn", sprach Kubrun, "ihr mögt nun auch schlafen gehn: ich will mit meinen Frau'n eine lange Rube haben".

Da gingen alle Normannen, die alten mit den jungen, aus dem Frauengemach. "Schließt mir die Thür", befahl Kudrun ihren Mägden. Rasch slogen vier starke Riegel vor. Did waren des Sales Wände: kein Lauscher konnte draußen erhorchen, was innen geschah. Und nun saßen sie erst recht fröhlich beisammen und tranken guten Wein: der stand noch reichlich auf den Tischen.

"Ihr treuen Frauen", sprach bie Königin, "nun freut ench nach bem langen Leib! Morgen lass ich euch liebe Augenweite schau'n: ich habe heut gefüßt Herwig, meinen Brautigam, und Ortwein, meinen Bruber! Die unter euch gern reich

werben will, die forge, daß fie uns morgen den Tag zuerst verkunde".

## 8. Ber Begelinge Ankunft.

Als Ortwein und Herwig gegen Abend wieder zu ihrem Heer auf dem wilden Sand tamen und ihre Begegnung mit den Frauen erzählt hatten, sprach der alte Wate: "Brecht auf! Bögern tann uns nicht nuten. Die Luft ist heiter, der Mond scheint breit und klar: morgen, eh' es tagt, mussen wir vor Ludwigs Burg stehn".

Sie sprangen auf die Rosse und ritten die ganze Nacht. Als der Morgenstern hoch am Himmel stand, trat in Ausdruns Sal eine Jungfrau ans Fenster: da sah sie lichte Helme und Schilde erglänzen: die Burg war von Ariegerscharen umsschlossen. Geschwind ging sie zu Audruns Lager: "Erwachet, edle Frau, ein Heer belagert diese Feste: unsre Freunde sind gekommen".

Die meisten in Ludwigs Schloß schliefen noch; ber Burgwart aber rief mit starker Stimme: "Wasena, Herr König, Basena! Bacht auf, ihr Kämpen, ihr habt schon zu lang geschlafen".

Das hörte Gerlind in ihrem Gemach, sie ließ ben alten König schlafend liegen, eilte selber auf die Zinne und sah die grimmen Gäste vor den Thoren. Schnell ging sie zurück: "Erwache, Ludwig, dein Schloß umstehn behelmte Gäste. Rudruns Lachen bezahlen deine Mannen heute mit dem Leben".

Ludwig ging mit Hartmut zu einem Fenster: von bort aus konnten sie die Heere übersehn. "Ich seh' ein weißes Banner mit golbenen Gebilben barin", — sprach Hartmut, "das sind Frau Hilbes Zeichen. Daneben flattert eines von wolkenblauer Seibe, Seeblätter 1) schwimmen barin: bas brachte Herwig von Seeland her: er will seine Schande rächen. Das britte dort mit lichtroten Sparren, darein Örter 2) stehn, führt ber junge Ortwein, dem wir den Bater erschlugen: ber kommt nicht, uns Freundschaft zu bieten! Bohlauf denn, meine Mannen: haben die grimmen Gäste uns solche Ehre zugedacht, daß sie die an unsere Burg geritten siud, so wollen wir sie — vor dem Thor! — mit Schwerthieben empfangen".

Die Burgleute sprangen aus ihren Betten und griffen nach ihren Streitgewanden: viertausend eilten zum Kampf. "Bas willst du thun, Hartmut?" fragte Gerlind, "willst du Leib und Leben verlieren? Geht ihr hinaus, so erschlagen euch leicht die übermächtigen Feinde".

"Mutter, geh' zurud! Männer kannst bu nicht beraten: lehre beine Frauen, wie sie Svelsteine und Gold in Seibe legen sollen".

"Ich rate euch gut: schießt mit Bogen aus ben Fenstern auf die Feinde. Die Burfmaschinen lass ich beseilen: ich selbst trag' euch mit meinen Mägden die Steine zu".

"Frau", zürnte nun Hartmut, "geht zurück! eh' ich in ber Burg mich einschließen lasse, will ich lieber brangen auf bem Felbe fallen".

## 9. Die Erfturmung der Jefte.

Die Schlacht begann. Wate stieß in sein Horn, daß man es wohl breißig Meilen weit gellen hörte: ba scharten sich alle Hegelingen um Frau hilbes Banner. Er blies zum autern Male: die Recken sprangen in den Sattel und ordneten ihre

<sup>1)</sup> Blätter ber Bafferlitie.

<sup>2)</sup> Ort = Spite.

Scharen zum Angriff. Und zum britten Male blies Wate mit Riesenkraft, daß die Flut auswallte und das Ufer erboste; und er hieß Horand Hildes Banner aufschwingen. Wate hielt gute Zucht: niemand ward laut: ein Roß hörte man wiehern, so stille war's.

Kubrun stand oben in der Zinne und sah, wie stattlich ihre Befreier gegen Hartmut anritten. Wohlgerüstet kam der mit seinen Mannen aus dem Burgthor gestürmt, von den Zinnen her sah man die Helme der Burghüter erglänzen. Rühn ritt der Normanne vor seinem Zug: hell leuchtete sein Streitzgewand in der Sonne, sein freudiger Mut war noch ungebrochen. Ortwein ertor er sich aus und trieb sein Roß mit großen Sprüngen gegen ihn. Sie senkten die Speere: krachend stießen sie zusammen, Funken stoben von den Brünnen: jeder traf den andern. Ortweins Hengst sank auf die Hinterbeine, doch auch Hartmuts Roß hätte sich schier überschlagen. Die Mähren waren viel zu schwach für der Könige Zorn: sie richteten sich wieder auf, die Recken zogen ihre Schwerter und stritten mit ritterlichen Streichen. Sie waren beide kühn: keiner wich dem andern.

Da ward großes Schlachtgebräng, wild durcheinander mengten sich die Scharen und schlugen sich breite Wunden: "ber Tod that seines Amtes". Horand sah Ortwein verwundet: "Wer hat mir meinen lieben Herrn getrossen?" rief er. Hartmut lachte. "Das that Herr Hartmut", antwortete Ortwein selbst. Horand gab das Banner einem andern und schlug sich Bahn zu Hartmut. Der wandte sich, den Sänger zu bestehn. Unter ihrer Hiebe Wucht bogen sich die Schwertsichneiden. Wie er Ortwein gethan, schlug Hartmut auch Horand eine tiese Wunde, daß das Blut wie ein roter Bach an dem Dänen niedersloß: wacker erwehrte sich der Normann seiner Angreiser. Wie viele da gesochten, wie viele gefallen — wer

blauer Seibe, Seeblätter<sup>1</sup>) schwimmen barin: bas brachte Herwig von Seeland her: er will seine Schande rächen. Das britte bort mit lichtroten Sparren, barein Örter<sup>2</sup>) stehn, führt ber junge Ortwein, bem wir den Bater erschlugen: ber kommt nicht, und Freundschaft zu bieten! Wohlauf denn, meine Mannen: haben die grimmen Gäste und solche Ehre zugedacht, daß sie bis an unsere Burg geritten sind, so wollen wir sie — vor dem Thor! — mit Schwerthieben empfangen".

Die Burgleute sprangen aus ihren Betten und griffen nach ihren Streitgewanden: viertausend eilten zum Kamps. "Bas willst du thun, Hartmut?" fragte Gerlind, "willst du Leib und Leben verlieren? Geht ihr hinaus, so erschlagen euch leicht die übermächtigen Feinde".

"Mutter, geh' zurück! Männer kannst bu nicht beraten: lehre beine Frauen, wie sie Goelsteine und Gold in Seide legen sollen".

"Ich rate euch gut: schießt mit Bogen aus ben Fenstern auf die Feinde. Die Burfmaschinen lass ich beseilen: ich selbst trag' euch mit meinen Mägden die Steine zu".

"Frau", zürnte nun Hartmut, "geht zurück! eh' ich in ber Burg mich einschließen lasse, will ich lieber braußen auf bem Felbe fallen".

## 9. Die Erfturmung der Jefte.

Die Schlacht begann. Wate stieß in sein horn, baß man es wohl breißig Meilen weit gellen hörte: ba scharten sich alle Hegelingen um Frau hilbes Banner. Er blies zum autern Male: die Recken sprangen in den Sattel und ordneten ihre

<sup>1)</sup> Blätter ber Bafferlitie.

<sup>2)</sup> Ort = Erite.

hallte. Doch Hartmut wußte noch nicht, bag auch fein Bater erschlagen lag.

"Lassen wir vom Streit", rief er seinen Kriegern zu. "Zurück" n die Burg, dort warten wir auf besseres Kriegsglück!"

Mit scharfen Schlägen erkämpften sie den Rückzug. Aber alte Wate scharte tausend seiner besten Gesolgen um sich drang ungestüm dis ans Burgthor, Hartmut den Einsperrend. Steine flogen nieder von den Mauern auf sten Haupt: er wich und wankte nicht. Da sprach rint der it: "Alles einstige Unrecht soll uns heute vergolten gewant Doch fliegen kann ich nicht, und kann nicht in der brochen. Doch fliegen kann ich nicht, und kann nicht in der brochen. Doch fliegen kann ich nicht, und kann nicht in der brochen. Doch fliegen kann ich nicht anders, Genossen! Sitt stießen sie d hauet ein".

traf den Sie sprangen aus den Sätteln und stießen die Rosse zuruck. boch wrwärts", rief Hartmut, "näher heran! Geh's übel oder Möfat: ich muß zu dem alten Wate! Laß sehn, ob ich ihn zie nicht vom Thor wegbringe".

Mit aufgeschwungenen Schwertern schritten sie vor; Hartmut bestand Wate: das erwarb ihm Ehre. Oben in der Burg sah's Ortrun: sie eilte in Kudruns Sal, die Hände ringend siel sie der Stolzen zu Füßen und slehte: "Laß dich erbarmen, des Fürstenkind! Gedenke, wie dir war, als man deinen Later erschlug. Nun liegt auch mein Bater tot mit vielen einer Freunde und Hartmut steht in großer Not vor der arte. Erinn're dich meiner Treue: niemand hier im Schloß atte dich als ich: du hattest keinen Freund außer mich: hah dir Leid, so weinte ich!"

Das haft du wahrlich oft gethan", sprach Kubrun, "boch ich nicht, wie den Streit beenden. Ja wär' ich ein Mann saffen, dann wollt' ich fie scheiden und niemand sollte dir Bruder erschlagen". Aber Ortrun weinte und bat, bis

weiß bas! An allen vier Enben klangen Schwertschläge: man unterschieb im Gewühl die Trägen nicht mehr von den Schnellen. Herr Bate stand nicht müßig! Herwig ging mit breiter Schar gegen Ludwig an. "Ber ist jener Alte", fragte er laut, "ber so viele unserer Recken niederwirft?"

Das hörte ber König und antwortete: "Wer begehrt mit mir zu streiten? Ich bin Ludwig von Normandie und kämpse gern mit allen, die vor mich kommen".

"Herwig von Seeland bin ich, bu raubtest mir die Braut! Die sollst du wiedergeben, oder einer den uns muß nun das Leben lassen".

Da liefen sie einander an; von beiben Seiten sprangen die Gefolgen neben ihre herren. Berwig mar tapfer: aber ber alte Ludwig schlug ibn, daß er strauchelte, und hatte ibn vom Leben geschieben, wenn nicht Berwige Getreue Die Schilte vorgehalten und ihrem Herrn aus ber Todesgefahr geholfen Der sprang auf und blidte nach ben Zinnen empor, ob Autrun ihn wohl habe fallen fehn. "Daß mich ber Alte vor ihr niederschlug", bacht' er, "bessen schäm' ich mich gar sehr". Er hieß sein Banner wieber gegen Lubwig tragen und fturmte mit seinen Mannen auf ibn ein. Bornig manbte fich ber alte Rönig gegen seinen hartnäckigen Feind: ber Streit marb grimmer als zuvor. Mit ftarter Band traf herwig ben Normannen zwischen Belm und Schildrand: eine tiefe Bunde flaffte an Ludwigs Hals, er mußte vom Rampf ablassen. Da schlug ibm ber heißmutige Herwig bas Haupt von ber Achsel: so vergalt er ihm bas Straucheln.

Ludwigs führerlose Scharen trugen ihr Feldzeichen nun jur Burg zurud: aber fie hatten weit bis bahin: viele sanken tot nieber, ihr Banner nahmen bie Hegelingen.

Die Burghüter hatten alles mit angesehn: und Männer wie Beiber hoben laute Rlage an, bie bis auf bie Balftatt

hallte. Doch hartmut wußte noch nicht, bag auch sein Bater erschlagen lag.

"Lassen wir vom Streit", rief er seinen Kriegern zu. "Zurud in die Burg, bort warten wir auf besseres Kriegsglud!"

Mit scharfen Schlägen erkämpften sie ben Rückzug. Aber ber alte Wate scharte tausenb seiner besten Gesolgen um sich und drang ungestüm bis ans Burgthor, Hartmut den Eingang sperrend. Steine flogen nieder von den Mauern auf des Alten Haupt: er wich und wankte nicht. Da sprach Hartmut: "Alles einstige Unrecht soll uns heute vergolten werden. Doch fliegen kann ich nicht, und kann nicht in der Erde Schoß: auch aufs Meer können wir nicht entrinnen vor unsern Feinden. Es geht nicht anders, Genossen! Sitt ab und hauet ein".

Sie sprangen aus ben Sätteln und stießen die Rosse zurud. "Borwärts", rief Hartmut, "näher heran! Geh's übel ober gut: ich muß zu bem alten Wate! Laß sehn, ob ich ihn nicht vom Thor wegbringe".

Mit aufgeschwungenen Schwertern schritten sie vor; Hartmut bestand Wate: das erward ihm Ehre. Oben in der Burg sah's Ortrun: sie eilte in Kudruns Sal, die Hände ringend siel sie der Stolzen zu Füßen und slehte: "Laß dich erbarmen, edles Fürstenkind! Gedenke, wie dir war, als man deinen Bater erschlug. Run liegt auch mein Bater tot mit vielen meiner Freunde und Hartmut steht in großer Not vor der Warte. Erinn're dich meiner Treue: niemand hier im Schloß beklagte dich als ich: du hattest keinen Freund außer mich: geschah dir Leid, so weinte ich!"

٠.

2

...

::

...

. (

:::

...

IILI

"Das haft bu wahrlich oft gethan", sprach Kubrun, "boch weiß ich nicht, wie ben Streit beenben. Ja wär' ich ein Mann in Waffen, bann wollt' ich fie scheiben und niemand sollte bir ben Bruber erschlagen". Aber Ortrun weinte und bat, bis

Kubrun an das Fenster ging und mit ihrer weißen Hand winkte. Ob keiner aus Hegelingen in der Nähe wäre? fragte sie. Herwig antwortete: "Bon Hegelingen ist hier keiner, wir sind von Seeland; was heischt ihr, Frauen?" und näher an die Mauer kommend, erkannte er die Auferin: "Bist du's, Kubrun, liebe Braut? Gern will ich dir dienen: sage, was ist's?"

"Billft bu mir bienen, so zurne nicht über meinen Bunfch: mich bitten bier schöne Dägblein, Hartmut und Bate zu scheiden".

"Das will ich thun, Bielholde", antwortete er und befahl, seinen Genossen voraufschreitend: "Tragt mein Banner gegen bas Hartmuts".

"Wate, lieber Freund", rief er ben Alten an, "vergönne, tag ich euren Kampf scheibe: bolve Mägblein bitten barum".

Im Zorn antwortete Wate: "Herr Herwig, wollt' ich auf Frauen hören, wo hatt' ich ba meinen Sinn? Wie sollt' ich meinen Feind schonen? Das that ich selten: Hartmut soll mir seine Frevel bugen."

Da sprang herwig zwischen bie beiben und endete ihren Zweikampf. Erzürnt schlug Wate einen tüchtigen hieb nach herwig, daß ber vor ihm lag. Die von Seeland sprangen ein und halfen ihrem herrn daven: nun wurde hartmut von herwig und ben Seinen gefangen.

Wate tobte sehr: er brach sich mit bem Schwerte Bahn zum Burgthor. Bon ben Mauerzinnen flogen Steine und Pseile auf die Stürmenben nieber: bicht und bichter, aber Wate gewann bas Schloß. Die Riegel wurden aus den Mauern gehauen. Horand trug Frau Hilbes Banner und pflanzte es auf die Zinne bes stolzesten Turmes. Die von Stürmen brangen burch die ganze Burg: schon suchten die Sieger nach Beute. "Wo sind die Knechte mit den Beute-Säcken?" fragte Wate. Und manch reiches Gelaß wurde erbrochen, Kärm und ungefüges Krachen war überall. Die einen plünderten, die andern erschlugen, wer

١

ihnen in ben Weg kam. Irold rief Wate an: "Was haben dir die Jungen gethan? Die haben boch wahrlich keine Schuld an ihrer Eltern Frevel! Laß sie leben".

"Du haft Kindesart", antwortete ber greise Kämpe, "soll ich die leben lassen, die in der Wiege weinen? Wüchsen sie auf, so möcht' ich ihnen nicht mehr als einem wilben Sachsen trau'n".

Blut floß fast aus allen Kammern: und wieder eilte Ortrun zu Kudrun, neigte bas Haupt und sprach: "Habe Mit-leid mit mir. Hilst nicht du mir, so muß ich sterben".

"Ich schütze bich, steht es bei mir", antwortete sie, "ich will bir Frieden erbitten: tritt zu mir mit beinen Frauen".

Mit breiundbreißig Mägden und zweiundsechzig Degen flüchtete Ortrun zu Kudrun.

Auch Gerlind tam, sie bot sich der Siegerin ganz zu eigen: "Rette mich nur vor dem grimmen Wate! Du kannst das allein, sonst ist's um mich geschehn".

"Dir sollt' ich gnädig sein?" antwortete Kubrun. "Wie könnt' ich bas! Niemals haben bich meine Bitten erweicht: ungnädig warst bu mir stets, barum muß ich bich hassen".

Da ward der alte Wate Gerlindens gewahr: mit knirschenden Zähnen, mit bligenden Augen und ellenbreitem Bart schritt er heran: alle, die um Kudrun standen, fürchteten sich. Er ergriff Gerlind bei der Hand und zog sie fort: "Hehre Königin", sprach er grimm, "nun soll Euch meine Jungfrau Kudrun nie mehr Aleider waschen". Die Frauen schrieben auf vor Schrecken, — ta kam er schon zurück, Gerlind lag tot.

"Bo find nun mehr noch von Gerlinds Sippschaft? Zeige sie mir, Kudrun: zu hoch ist mir keine, ich beuge jeder jett bas Haupt". Aber in Thränen sprach die junge Königin: "Las mich von dem Tod erretten, die mich um Frieden baten und hier um mich stehn: Ortrun und ihrem Ingesinde soll kein Leid widerfahren".

Da fügte sich Wate: bem Streiten gebot er Einhalt. Blutbebeckt kam Herwig mit seinen Walgenossen in König Ludwigs Sal geschritten: Kubrun empfing ihn voller Liebe. Er band sein Schwert von der Seite, und schüttete seine blutigen Panzerringe in den Schild: eisenfarben stand er neben seiner schönen Braut, um die er die Walstatt oft auf und nieder geschritten war.

## 10. Seimfahrt und Sochzeit.

Die Sieger hielten Rat: seit sie die gute Burg Kassiane gebrochen, war auch bas Land ringsum bezwungen: "Türme und Balas steden wir in Brand", sprach Bate. Frute widerriet: "Die Toten schafft hinaus und wascht das Blut von den Wänden. Die Burg ist sest und geräumig: die Frauen und die Gefangenen müssen hier bleiben, dieweil wir Hartmuts Lande mit Heerfahrt durchziehen wollen".

Da befahlen sie Horand, Aubruns nächstem Schwertmagen, die Feste mit allen, die darin waren, und trugen Fran Hilbes Banner durch Hartmuts Reich und wieder zurück ans Meer, wo die Schisse ihrer zur Heimfahrt harrten. Hartmut wurde mit fünshundert Gesangenen an Bord der Schisse geführt: da ersuhr er's, wie einst Audrun und ihren Frauen zu Mute war. Gold, Gestein, Gewand und Rosse, eine reiche Ariegsbeute, brachten die Hegelingen auf die Schisse. Dreitausent Mannen hatten sie verloren.

Der Wind war gunstig, die Schiffe segelten ruhig durch die Wellen. An Frau Hilbe waren Boten mit der Siegeskunde vorausgesendet: "Lebt mein liebes Kind? Und leben ihre Frauen?" war ihre erste Frage.

"König Herwig bringt fie Euch; Ortrun und Hartmut führt Bate gefangen mit".

Die lanbenben Schiffe wurden mit hellem Jubel begrüßt: mit Hörnerschall und Flötenklang. Frau Hilbe kam mit ihrem Ingesind an den Strand geritten. Irold führte Kubrun ihr entgegen: Kubrun erkannte die Mutter schon von sern. Aber gramvoll sprach Hilbe, sie sah an hundert Frauen kommen: "Nun weiß ich nicht mehr, wen ich als meine liebe Tochter empfangen soll! Sie ist mir fremd geworden. Darum seib mir alle willkommen".

"Diese hier ist Eure Tochter", antwortete Irold, und Kutrun trat bicht zur Mutter hin: sie füßten einander, und vergessen war da all ihr langes Leid. Dann begrüßte Frau Hilbe all ihre getreuen Recken. "Willkommen, Wate von Stürmen", sprach sie, "wer könnte dir würdige Gabe zum Lohn bieten: es wäre denn ein Reich und eine Krone!"

"Was ich bir bienend leiften mag, Frau Königin, bas thu' ich bir bis an mein Enbe".

Sie füßte ihn vor lauter Lieb' und Freude, und füßte Ortwein und Herwig.

"Nun grüße auch, vielliebe Mutter", sprach Aubrun, "biefe Jungfrau hier: in meinem Elend hat sie mir manchmal Ehre angethan".

"Ich will hier niemand, ben ich nicht kenne, kuffen, wie's nur Freunden gebührt. Wer ift fie?"

"Ortrun von Normannenland!"

"Nie fuff' ich bie! — Beffer geziemte fich's, ich ließe fie töten: ihre Gefippen schufen mir grimmes Leib und bitt're Thranen".

"Mutter, bieses Kind riet wahrlich nichts, was bir Herzleid brachte. Du sollst sie nicht hassen".

Da kufte die Königin auch Ortrun und hieß ihr Gefinde willkommen. Frute führte Hilbburg an der Hand und wieder sprach Kudrun: "Bielliebe Mutter, begrüße Hilbburg: kein Dank ist zu reich für ihre große Treue!" "Davon hab' ich vernommen: wie sie mit dir Leib und Schmach bulbete: und nicht eher will ich frohlich unter Krone gehen, bis ich ihr bas herrlich gelohnt habe".

In ber Königsstadt ruhten bie Heer- und Reise-Müben fünf Tage: aller warb sorglich gepflegt, nur hartmut lag in Banben. Aber auch für ihn baten bie Frauen um Frieden kei ihrer Königin.

"Liebe Tochter, laß ab", antwortete Hilbe. "Durch Hartmut geschah mir viel Leib und große Schmach: in meinem Kerter büßt er seinen Frevel".

Mit sechzig eblen Mägben fiel ihr Kubrun zu Füßen und alle weinten, bis Frau hilbe nachgab: "Hört auf zu weinen! 3ch lasse Hartmut und seine Genossen ungebunden zu Hofe kommen, wenn sie eiden, daß sie nicht entsliehen wollen.

Heimlich ließ Aubrun ben Befreiten Baber bereiten und gute Aleiber reichen, ehe sie in die Königshalle gingen. Herrlich anzuschaun in allen seinen Sorgen stand Hartmut vor ben Frauen; sie sahen ihn gern: nicht lange, so vergaßen sie ihres Hasses und wurden ihm holb.

Herwig brängte zur Heimkehr in sein Reich: aber Frau Hilbe mochte bas kaum wiedergewonnene Kind nicht sogleich wieder hergeben: "Nein, Herr Herwig, bas geht nicht an", sprach sie. "Ihr thatet mir schon so viel zulieb', thut auch bies und eilt nicht so. Erst soll feierliche Hochzeit sein, se lang noch alle Gäste hier beisammen sind".

"Frau, die uns daheim blieben, sehnen sich sehr, die Ihrigen wieder zu sehen".

"Gönnt mir die Ehre und Freude, ebler Herwig, baf meine Tochter hier gefrönt werbe".

Er gab ihr ungern nach: boch bat fie fo lang, bis er's thun mußte. Davon tam Frau Hilbe in große Freude: früh und spat hatte sie zu schaffen und anzuordnen. Hundert Frauen erhielten reiche Gewande, auch ben Normannenfrauen reichte sie Festkleider; sie teilte allen Gaben aus. Und da ward Audrun als Herwigs Königin gekrönt. Als sie beim Mahl in einer offenen Seitenkemenate des großen Sales inmitten ihrer Frauen saß, ließ sie Ortwein zu sich rusen. Sie saßte seine Hand und führte ihn zur Seite: "Lieber Bruder", sprach sie, "hör' und befolge meinen Rat: willst du Freuden und Wonnen genießen, so sieh zu, Ortruns Liebe zu gewinnen".

"Wie, Schwester? Hartmut und mich bindet keine Freundschaft, wir Hegelinge erschlugen ja Ludwig. Gedächte Ortrun bessen an meiner Seite, mir beucht, dann müßte sie oft schmerzlich seufzen".

"Berbien's um fie, daß fie das nicht thue. Aus Treue rat' ich bir's: bu wirft mit ihr keinen bosen Tag verleben".

"Sie ist schön, und ich möchte sie gern gewinnen", antwortete Ortwein und sagte bas seinen Gesippen. Die Mutter widersprach, bis Herwig bazu kam: bem gab sie nach, ba er zuriet. Frute sprach: "Nimm sie: sie bringt bir viele und gute Recken. Und ben gegenseitigen Haß wollen wir so versöhnen, daß wir Hartmut der eblen Hilbburg vermählen".

"Dann kann sie sich als Hartmuts Frau einer jeden vergleichen", fügte Herwig bei: "an tausend reiche Burgen hat
er in seinem Land". Audrun sprach insgeheim zu Hilbburg:
"Du Bieltreue, willst du, daß ich dir deine Treue lohne, so
wirst du Arone tragen in Normandie".

"Das kommt mich schwer an", sprach Hilbburg. "Soll ich einen kiesen, ber noch niemals Herz und Mut mir zuwandte? Wir würden wohl oft miteinander in Zorn gefunden".

"Das wirst du nicht! Ich will Hartmut fragen, was ihm besser gefalle: hier gefangen zu sein oder heimzukehren als König mit dir als seiner Königin?"

Alebald führte Frute Sartmut ju Rubrun, wo fie in ber

Kemenate saß. Wie er durch die Mägblein schritt, stand eine jebe auf, keiner dünkte das zu gering. "Setze dich, Hartmut, zu meiner lieben Freundin, die mit mir für dich und deine Helben wusch", begann Kubrun. "Wir wollen dir ein Gemahl geben, beine Ehre und dein Land dir wiederschenken: unsere Feindschaft soll vergessen sein".

"Wen wollt ihr mir geben? Che ich mich einem Weib vermähle, das mir und den Normannen daheim eine Schmach ware, lieber will ich hier sterben".

"Ortrun soll meines Brubers Frau werben, so nimm bu bie eble Königstochter Hilbburg. Besseres Gemahl kannst bu nicht gewinnen".

"Erwählt Ortwein, wie bu sagtest, Ortrun zum Beib,
— bann nehm' ich Hilbburg und ber haß sei vergessen".

"Er hat's gelobt: bein ganzes Reich läßt er bir".

Da kam ber alte Wate und sprach: "Wer könnte fühnen, ebe Ortrun und Hartmut Frau hilbe zu Füßen fallen und um Gnade bitten? Willigt sie ein, so mag alles ein gutes Ende haben".

"Sie zürnt nicht mehr, glaube mir, Bate", sprach Ludrun. "Sie willigt gern ein: vertrau' auf mich".

Da wurden Ortrun und Hilbburg Herrn Ortwein und Herrn Hartmut vermählt.

"Nun will ich", sprach Frau Hilbe, "daß Friede bleibe".



# Viertes Buch.

Aus verschiedenen Sagenkreisen.

|   | · |   | i |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | İ |
|   |   | · |   |
|   |   |   | ļ |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| ÷ |   |   | : |
|   |   |   | : |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |



# Brstes Aapitel.

## Bon den Biltinen und ihrem Reich.

## 1. König Wilkinus.

Bilfinus!) hieß ein König: burch Tapferkeit und Sieges, glück gewann er Macht und Herrschaft über Wilfinenland, (b. i. Standinavien). Niemals ruhte sein Schwert lange. So rüstete er wiederum ein Heer und fuhr ins Ostreich, wo König Hertnit über Russenland und viele andere Reiche und bis ostwärts aus Meer hin herrschte: schier das ganze Ostreich war ihm und seinem Bruder Hirdir unterworfen.

Hertnit zog Wilkinus entgegen: sie bekämpften einander in vielen Schlachten und Wilkinus blieb stets Sieger. Er nahm eine Burg nach der anderen und zog auf Holmgard, Hertnits Königs Burg. Gewaltiger Kampf wurde da gestritten, ehe Hirbir tot lag mit seinen Scharen und Hertnit in die Flucht stob. Wilkinus nahm Holmgard und erbeutete so viel des Goldes und der Schäte wie nie zuvor.

Balb barauf verglich er sich mit Hertnit: ber empfing fein Reich zurud, mußte aber Wilkinus Schatzung zahlen von allen Lanben, über bie er herrschte, so lange fie beibe lebten.

<sup>1)</sup> Rach Mullenhoff ift Willinus aus Willinaland entftanden, Billinaland aber aus Willingolaub.



Als sie weit ins Meer gekommen, tauchte neben des Königs Schiff ein Weib empor, griff ins Steuerruber und hielt es sest; das Schiff stand. Der König sah das Meerweib und erkannte es als die Frau, die er im Wald gefunden hatte. "Laß mich meines Weges sahren", sprach er, "und willst du etwas von mir, so komm in meine Königsburg: dort werd ich dich willkommen heißen". Und nun ließ das Weib das Steuer sahren und versank. Der König aber suhr heim.

Nach einem Halbjahr kam eine Frau in bes Königs Hof und sagte, daß sie Mutter seines Kindes sei. Wilkinus erkannte die Seefrau und ließ sie in eines seiner Häuser führen. Bald darauf gebar sie einen Knaben, den nannte der König Wabi.). Nun wollte die Meerminne nicht länger in der Halle bleiben (S. 169) und verschwand, und niemand weiß, wohin sie gekommen ist. Wadi wuchs auf und wurde groß wie ein Riese: er war verhaltenen, unheimlichen Wesens und allen verhaßt. Auch sein Bater liebte ihn nicht viel, gab ihm aber zwölf Höfe in Seeland zu eigen.

Bistinus hatte noch einen Sohn, der hieß Nordian: er war groß, schön und stark, aber hart, grimm und geizig und seines Baters stolzer Ruhm folgte ihm nicht. Als Wistinus siech von Alter geworden, gab er Reich und Krone Nordian und mahnte ihn, des Rates seiner treuen Freunde wohl zu achten. Dann starb er und Nordian nahm die Gewalt über Wistinenland.

#### 2. Mordian und Bertuit.

"Wohl mir", sprach König Hertnit zu seinen Mannen, "baß ich auf meinem Hochsitz ben Tag erlebe, ber mir die Kunbe

<sup>1)</sup> Babi, urfprilinglich ein mythisches, bem Meer angehöriges Befen: — in Sagen verflochten als Babi bier als Bate S. 410 f.) in Rubrun.

von Wilfinus' Tob bringt. Nun zahl' ich keine Schatzung mehr und lebte ich noch brei Menschenalter. Das Joch ist von unserm Nacken genommen, das der starke König uns ausgelegt hatte. Höret, all meine Getreuen! Jedermann in meinem Reiche, der Roß reiten, Schild tragen, Schwert schwingen kann und zu streiten wagt, der rüste sich und komme zu mir: wir wollen unsere Schmach rächen an den Wilkinen. Unsre Side haben wir gehalten: aber der Friede zwischen Wilkinen und Russen ist zerrissen mit Wilkinus' Tod".

Bald hatte Hertnit seine Schar gerüstet und ritt von Holmgarb aus nordwärts nach Wilkinenland: unterwegs ftieß ein unbezwingbares Beer zu ihm: mit biesem zog er verwüstend burch Norbians Marken: - Männer wurden erschlagen, Frauen bavongeführt, die Siebelungen verbrannt, habe unt Gold geraubt - und er fuhr, bis er Konig Nordian mit seinem Heere traf. Eine blutige Schlacht wurde geschlagen. Norbian hatte nur geringe Scharen: viele seiner Ebelinge und machtigsten Grafen waren ihm nicht gefolgt, weil er übermäßig farg war. Er wurde geschlagen und mußte flieben. Tage verfolgte ihn Hertnit. Da erkannte Norbian, bag ibm sein gespartes Golb babeim wenig nütte: er mußte aus seinem Reich flieben, ober fieglos fallen. Er entschloß sich aber, Frieden zu suchen und ging zu Hertnit, fiel ihm zu Füßen und ergab fich mit allen seinen Mannen, bie noch übrig geblieben maren, bes Königs Gnabe.

Hertnit antwortete: "Dein mächtiger Bater gewährte mir Frieden, als ich in seine Gewalt kam: das will ich nun an dir vergelten: Frieden sollst du haben. Dein Reich beuge sich mir zu Gehorsam und Schatzung, du aber sollst eiden, Treu' und Frieden zu halten".

Norbian leistete ben Schwur: König Hertnit unterwarf sich gan; Wilfinenland und sette Norbian über Seeland. Und hatte

Norbian nun nicht mehr von seinem ganzen großen Reiche und all seinem gesparten Gelb.

Als König Hertnit alt und lebensmübe ward, rief er seine Söhne zu sich: Oserich, bem ältesten, gab er bas Königreich ber Wistinen, und Nordian blieb bort Unterkönig. Walbesmar, ben zweiten, machte er zum König über Russenland und die ganze Osthälfte seines Reiches. Ilias, seinen britten Sohn, von einer anderen Frau, ernannte er zum Grafen über Grekaland!). Das war ein gewaltiger Kämpe und großer Kriegsmann. Kurz darauf starb Hertnit.

## 3. Abnig Oferich.

Norbian auf Seeland hatte vier Sohne: Ebgeir, Abentrob, Wibolf mit ber Stange und Afpilian. Sie waren Riesen an Kraft, Buchs und Wesensart. Oserich sette Aspilian nach Nordians Tode jum König in bessen Reich ein. Widolf mar allein so ftart wie zwei seiner Brüber, beren Haupt nur bis an seine Achsel reichte. Dazu mar er so bose, sobalb er in Born geriet, bag er nichts verschonte. Darum ging er auf Oferiche Befehl in Gifenketten: Ebgeir und Abentrob mußten bie Retten tragen: nur wenn er jum Streit ging, follten fie ibn frei lassen. Dann führte er eine lange Gifenstange: baber bieg er Bibolf mit ber Stange. Ebaeir trug eine eiserne Barte als Waffe, bie tonnten gwölf Manner nicht aufheben. Und biese brei Riesen waren König Oserich unterthan und gingen in feinem Befolge.

In reichem Lande herrschte damals ber hochmütige Milias, seine Tochter Oba war die schönste aller Frauen. Könige,

<sup>1)</sup> Graecus bei Abam von Bremen Gesamtname für Glaven: also ein Glavenland: an Griechenland ift babei ursprünglich nicht gebacht, f. Mullenhoff, haupts Zeitschrift 10, 166.

Heerführer und Grafen hatten um fie geworben: Milias aber liebte Dba fo febr, bag er fie teinem Manne geben wollte. Da borte Dierich von bem Königskind und fandte sechs seiner Gefolgen wohl ausgerüftet zu König Milias mit einem Brief: "Oferich, König ber Wiltinen, fenbet Gruß Milias, König ber Hunen, bem mächtigen, langbärtigen. 3ch borte beiner Tochter Schonheit rühmen und werbe um sie, mir zur Chefrau. Senbe mir Dba und reiches But und Gefolge, wie beiner Tochter und meiner Chefrau geziemend ift. Dagegen gelobe ich bir meine Freundschaft. Beisest bu aber meine Werbung ab, ober thuft bu Unehre meiner Botschaft an, so werben unsere Beere bie Sache aussechten". Milias ben Brief aus ber Senbeboten Sand empfing und vorlesen borte, antwortete er: "Mächtigere Könige, als ber eure, haben um die Sand meiner Tochter geworben mit Höflichkeit und Anstand: und bennoch hab' ich ihnen bie Schwägerschaft verfagt. Der Wilkinenkönig ist übermütig! Durch Kriegsbrohung will er meine Schwägerschaft erzwingen; bas mag er erproben".

Die sechs Sebelinge ließ er in ben Kerker werfen, bort sollten sie ihren Herrn erwarten. Balb ersuhr bavon Oserich: er berief seine Treuen und befragte sie um ihren Rat. Gin weiser Mann riet: noch einmal zu werben mit höslichen Worten und reichen Gaben und bie ebelsten Männer mit bieser Botschaft zu betrauen: "Will König Milias auf beine Bitten nicht hören, weist er beine Geschenke zuruck, bann erst brobe — und trotziger als zuvor — mit Krieg und Feinbschaft".

Run waren in jener Zeit Ilias' Söhne, Hertnit und hirbir, an Oferichs Hof gekommen. Hirbir zählte zehn, Hertnit zwölf Winter, und er war ber kühnste und schönste unter allen Evelingen. Der König machte ihn zum Grafen, setzte ihn zum Führer seines Gefolges, und gab ihm Lehn im

Wilkinenland. Ihn erlas Oferich jum Boten ins hunenreich und befahl ibm, querft mit Schmeichelworten und reichen Beschenken um Dba zu werben. Belfe bas nicht, bann folle er bes Königs Fehbebrief überreichen. Hertnit mar bazu gerne bereit. Seine Fahrt ward aufs prachtigfte ausgeruftet: elf ber vornehmften Degen begleiteten ihn, belaben mit Golb und Kleinoben. Bald stand er vor König Milias und brachte in langer, boflicher Rebe bie Werbung vor; ber Konia nahm fie verbrieflich auf. Und als hertnit seines herrn Beschenke barbieten ließ — Burpur, feine Leinwand, zwei goldne Tischbecher, ein Belt aus golbumfaumter Seibe -, antwortete er: "Um Gelb und Gaben erkauft ihr meine Tochter nicht: eine Dienstmagd will ich euch bafür geben". — Run überreichte Als aber ber Rönig ben gelesen Bertnit Oferiche Brief. batte, sprach er zornig: "Hochmütig ist Oserich, ba er wähnt, meine Tochter und meine Freundschaft burch übermütige Reben ober Drohungen zu erlangen. Geche feiner Boten schmachten beshalb ichon im Rerter: werft nun auch fein Bruberstind famt beffen Befährten binein".

Und fo geschah's.

Weit durchs Land flog bald die Kunde, daß Hertnit im Kerker liege, flog bis zu König Oferich. Da schickte er den in Blut getauchten Pfeil durch sein ganzes Reich und entbot jeden Mann, der Schwert schwingen, Schild tragen oder Bogen spannen konnte. Zehntausend Reiter und dreitausend Fußmannen scharten sich zusammen, unter ihnen auch Aspilian und seine Brüder.

Als ber König mit biesem Heer in Milias Land kam, nannte er sich Dietrich. Friedlich suhr er, that niemandem ein Leibes an; überall bot man den Heerleuten zum Kause, was sie bedurften. So kamen sie vor die Hauptburg und trasen König Milias von großer Volksmenge

umgeben. Dserich bat um Einlaß in die Königsstadt, ber wurde ihm gewährt. "Heil dir und beinen Mannen!" grüßte er König Milias auf dem Hochsitz: Oba saß ihm zur Seite. "Beil dir, wer bist du und was willst du von mir?"

"Dietrich beiß' ich und war Herzog in Wilkinenland: aber Oferich hat mich vertrieben: nun will ich bir meine Dienste anbieten".

"Guter Helb, bu scheinst mir ein tuchtiger Mann: fahre beim, verfohne bich mit beinem Herrn: ihm hast bu gu bienen".

Bittenb umfaßte Oferich bes Ronigs Aniee, ber aber fubr fort: "Gin großes Beer haft bu in mein Land geführt; wurdeft bu nun mein Mann und wir gerieten einmal in Streit, fielen eber all meine Mannen, bevor ich euch bezwänge". Darauf sprach Oba: "Warum willst du mich nicht bem König Oserich jum Weibe geben, ber so machtig ift, bag er solchen Sauptling vertreiben tonnte? Und mich buntt: schon biefer bier gemann' all bein Land mit bem Schwert, wollte er Rampf anbeben". Doch Milias mochte weber ben immer noch vor ihm Anieenden aufheben, noch ihn jum Mann annehmen. borten braugen vor ber Halle bie Riefen: Widolf ward zornig und wollte Milias erschlagen: mit Gewalt bielten ibn feine Brüber gurud: ba ftampfte er mit ben Sugen bis an bie Anochel in die Erbe und rief : "Berr, weshalb liegft bu ju Fußen bem Konig Milias? Biel ebler bift bu als er: brechen wir feine Burg nieber, fahren wir mit Feuer und Schwert über sein Reich, nimm bu seine Tochter und babe fie als Magb". Dierich merkte, bag Widolf in Born geriet und fandte einen Diener zu feinen Brübern: fie follten ihn mit Retten an die Burgmauer binben. Und noch einmal umfaßte er bes Ronigs Aniee und bat: "Gemahre Frieden mir und meinen Mannen bier im Land um beiner Chre und Ronigsmurte

willen: heim tann ich nicht ziehen; benn Oferich bebroht mich mit bem Galgen".

"Steh' auf, Mann! geh' hinweg und fahre friedlich aus meinem Reich. Diese Stadt ist voll von beinen Kriegern: ich will kein ausländisch Heer in meinem Land haben. Thust du das aber nicht, dann lass' ich meine Hörner gellen: meine Helben werden sich wappnen und mit Gewalt treib' ich euch aus der Burg".

Dies Wort hatte ber Riese Aspilian vernommen: nun ward auch er zornig: er ging hinein in die Halle: hub die Fauft und schlug König Milias wiber bas Haupt, ohnmächtig stürzte ber nieber. Auf sprang ba Oserich und schwang sein Schwert und mit ihm alle Wilkinen, bie in ber Halle waren. Die braugen ftanben, borten ben Waffenlarm und hieben sich au ihnen binein. Widolf aber brach alle Bande, die ihn gebunben bielten, ergriff feine Gifenstange und lief in ber Burg umber und erschlug Manner, Frauen, Kinder, Bieh und alles, was ihm Lebenbiges vortam; laut rief er bagu: "Wo bift bu, jung hertnit? Sei beiter und frohlich, ich tomme und befreie bich". Jung hertnit borte auch balb im Rerter bes Riesen Rufen: da wurden die Gefangenen frohgemut und fingen an, fich zu befreien. Dem Stärkften unter ihnen gelang es, bas Gefängnis aufzubrechen: fie liefen heraus, bem Rufe Bibolfs nach, und tamen ju ihren Landsmännern. Die Wilkinen erichlugen ober überwältigten alle Burgmänner, Ronig Milias rettete sich burch bie Flucht. Dba warb ergriffen und vor Ronig Dferich geführt.

"Ich will bich", sprach er, "zu meinem Herrn führen und mir Frieden und Freundschaft durch dich erkausen". "Herr", autwortete Oda, "nun ist es dahin gekommen, daß du über mich schalten kannst, wie dir's beliebt".

Oferich nahm einen zierlichen Schuh, aus Silber geschlagen,

kniete nieber vor bem Konigskind, sette ihren Fuß auf fein Rnie und zog ihr ben Schuh an: er paßte, als mar' er fur

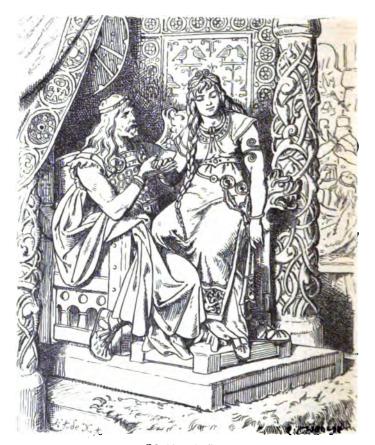

Oferich und Oda.

sie gemacht. Nun zog er ihn wieber ab und paßte einen goldnen Schuh an benselben Fuß und der saß noch besser. "Ihr guten Götter", seufzte Oba, "tönnt' ich ben Tag erleben.

baß ich so meinen Fuß auf König Oserichs Hochsitz ruhen bürfte!" Da lachte ber König: "Der Tag ist heut! Dein Fuß steht in König Oserichs Schoß". Nun erkannte Oba, daß ber König selber vor ihr kniete: froh und freundlich begrüßte sie ihn. Er nahm das Königskind und zog heim mit seinem Heer. Dann sandte er Boten aus, König Milias zu versöhnen: ihm blieb sein Reich und Oba ward des Oserich Schesrau: und ihre She ward überglücklich.

### 4. Chel (Attila) und fleiche (Erka).

Als König Milias alt wurde, brach der friegerische Fürst der Heunen, Exel, unablässig in sein Land: darüber starb König Milias; nach blutigen Kämpsen unterwarf nun Exel sich auch dieses Reich. Seinen Sitz schlug er in Susa auf. Bon dort entsandte er den Markgrasen Küdiger von Beche. Sie war die Tochter von Oserich und Oda, wegen ihrer Schönheit und edlen Sitten hochgepriesen: nicht geringeres rühmte man von Bertha, ihrer jüngern Schwester. König Oserich nahm den Markgrasen wohl auf, nicht so seine Botschaft. "Allzu kühn, dünkt mich, ist Exel", antwortete er: "um meine Tochter wagt er zu werben, nachdem er mit Heersahrt das Land in Besitz nahm, das mir zukommt. Und das allein noch brachte ihm Ruhm; denn geringem Geschlecht entstammt er. Zieh' heim, Exel hat keine Hossfnung, daß ich ihm Helche gebe".

"Herr", warnte der Markgraf, "Gyel ist ein gewaltiger Kriegsmann: giebst du ihm deine Tochter nicht, so wird er bein Land verheeren".

Laut lachte Oferich: "Du bist ein guter Mann, Rübiger! Dein König Spel tomme so schnell als möglich mit seinem Beer! Wir Wiltinen haben scharfe Schwerter, harte Brunnen und gute Roffe: auch find wir nicht trage uns zu ichlagen". -Mit biefer Antwort mußte ber Markgraf gurudreiten nach Ronig Egel sammelte feine Rriegsmannen und griff die Wilfinen an. Oferich war ihm entgegengezogen mit großer Übermacht, und nach fleinen Scharmüteln, in welchen bie Wilkinen burch bes Markgrafen tubne Tapferkeit fünfbunbert Ritter verloren, fehrten beibe Konige wieber in ibre Burgen jurud. Da trat einmal Rübiger vor Ronig Etel und sprach: "Herr, gieb mir breihundert Ritter zu einer Fahrt und bes Gelbes, soviel ich bazu bedarf. Frage nicht, wohin und warum ich reiten will: fehr' ich aber nach brei Wintern nicht zurud, bann bin ich tot." Rübiger war ein so getreuer Mann, bag ber König seine Bitte gemährte, ohne weiter qu forschen. Und ber Markgraf ritt mit seinem Geleit aus Susa und wandte sich auf die Strafe nach Wilkinenland. tamen sie an einen unbebauten Balb. "Reines Menschen Fährte ift hier in ber Rabe" — sprach Rubiger zu seinen Befährten - "bier bleibt, bis ich jurudtomme. Rebmt biefes Bolb und senbet Leute in bie nachsten Siebelungen, ench alles ju taufen, beffen ihr jum leben bedürft. Rebr' ich nach brei Wintern nicht wieber, bann reitet beim ju Ronig Etel und fagt ihm, daß ich tot bin". -

Er ritt allein weiter ins Wiltinenland, bis er an die Königsburg kam. Durch Berkleidung hatte er sein Aussehen völlig
verändert: als ein alter, blöder Mann, mit langem Bart und
breitem Hut trat er vor Oserich, umfaßte seine Füße und bat um
Schutz. "Siegfried heiß' ich und war ein Mann des König
Milias: als aber Eyel sein Reich brach, wollten weder ich noch
meine vier Brüder ihm bienen. Drei meiner Brüder erschlug
er, und mich machte er friedlos. Kleine Rache war's, daß ich
hundert seiner Krieger vor seinen Augen erschlug: — nun gieb
du mir Frieden und nimm meinen Dienst". So gelang es ihm,

Oserich zu täuschen, ber hieß ihn willsommen und behielt ihn an seinem Hof. Da geschah es, daß ein König Nordung kam und um Helche warb. Oserich wollte den Antrag ansehmen, wenn es seiner Tochter Wille wäre. Er rief den Markgrasen und sagte: "Nun bist du zwei Winter hier: ich habe dich als einen weisen, treuen Mann erprodt: gehe zu meiner Tochter, trage ihr Nordungs Werdung vor und ersforsche, ob sie gern einwilligt". Helche wohnte in einem dessondern Teil der Burg mit Vertha, ihrer Schwester, und dreißig Jungfrauen, und nie durste dorthin zu ihnen ein Mann kommen. Rüdiger ging nun an das Thor und dat, daß man ihm aufschließe. König Oserich und Nordung standen aber auf der Burgmauer und sahen alles. Als Helche hörte, daß ein Sendbote ihres Baters gekommen war, ließ sie ihn hereinsühren und hieß ihn willkommen.

"Du mußt ein weiser Mann sein", sagte sie bann: — "zweismal zwölf Monate bift bu hier und forschtest nur nach Nütz- lichem: auch tamft bu niemals hieher zu mußigem Gespräch".

"Frau, das geschieht nicht oft in unserm Land, daß ein Mann zu seiner Königin geht zum Gespräch, außer der König erlaubt es: weil aber dein Bater mich zu dir sendet, so dürsen wir jest heimlich mit einander reden".

"Geh' hinaus", sagte Helche zu ihrer Schwester, "und ihr Mabchen alle: wir wollen allein bleiben".

"Gehen wir lieber in ben Garten", riet ber Markgraf. "Dein Bater steht auf ber Burgmauer: und kann uns von bort sehen und bennoch wird niemand unser Gespräch hören".

"Fürwahr, bu bist ein Mann von seinen Sitten und geschickten Gebanken", antwortete sie und bat ihre Schwester, zwei Polster unter ben Lindenbaum in den Garten tragen zu lassen. Dort setzen sich die zwei unter den Baum und die Könige Oserich und Nordung sahen sie von der Mauer her.

Als die Mädchen sich entsernt hatten, hub der Markgraf an: "Jungfrau, nun sieh auf mich, wenn ich meinen Hut abnehme. Ich betrog Männer und Frauen, betrog Nordung und Oserich und habe dich betrogen, Königstind: ich bin nicht Siegfried, ich bin Rüdiger, König Exels Markgraf. Für ihn werb ich um dich, nimm ihn zum Mann! Burgen und Kleinodien wird er dir geben, die edelsten Frauen werden dir dienen, mächtige Herzoge deine Schleppe tragen, du selbst aber sollst Königin sein zuhöchst über die Welt". Boll mutigen Zorns ries Helche Bertha herbei: "Höre, süße Schwester, dieser ist nicht Siegfried, sondern Küdiger und er betrog uns alle! Markgraf, nun soll mein Bater an dir Rache nehmen, weil du ihm fünshundert Ritter auf der Walstatt erschlugst".

"Thu' lieber, was ich bir sage", entgegnete ruhig ber Markgraf, "und werbe Königin von Heunenland, jung Bertha aber werde meine Krau".

Bertha war herangetreten: "Du bift ein Königskind", sprach sie stolz zu ihrer Schwester, "und sollst ben Mann nicht verberben, ber vertrauend sich in beine Gewalt gab. Denke nun beines Wunsches, ,baß ich boch Etzels Königin würde!' Siehe! die Götter haben beinen Wunsch erhört: solge dem Markgrafen und ich ziehe mit dir".

"Wohlan", sprach Helche, "bu fühner Mann, ich will Spels Königin werben und Bertha werbe beine Frau: nimm biefen Goldring jum Pfande".

König Oserich und Nordung sahen, wie der Markgraf den Ring empfing und dachten, daß Helche Nordungs Werbung annehme. Der Markgraf aber ging zu ihnen und sagte: "Herr, deine Tochter will keinen Mann in den nächsten zwölf Monden: zum Pfand dafür gab sie mir diesen Ring". König Nordung war gern bereit, die Frist abzuwarten und ritt zurück in sein Reich. Oserich wollte dem Markgrafen nun Ritter

und Burgen verleihen, wenn er sein Dienstmann würde. Doch Rübiger bat um Urlaub, seinen Bruder zuvor zu holen: "Der soll dir dienen, er ist ein weit tapserer Mann als ich". Und weil Oserich beide Degen zu gewinnen hoffte, ließ er Rübiger ziehen. Der ritt aber zu jenem Wald zurück, wo seine Gefährten verweilten, holte Osid, ben jungen Bruderssohn Exels, und stellte ihn Oserich als seinen Bruder vor.



Rüdiger entführt Beldje und Bertha.

Nach einigen Tagen war es ihnen gelungen, bes Königs Töchter mit ihrem Plan vertraut zu machen. Am Abende, als alle in der Burg schliefen, gingen die kühnen Recken zu ihren Rossen und ritten an den Turm der Frauen: Helche und Bertha kamen ihnen unter dem Thor entgegen. Rasch schwangen die Männer die Jungfrauen auf ihre Rosse und Dahn. Balban. ritten fort, so schnell ihre Renner nur liefen, Tag und Als Oserich bes Berrates gewahrte, ließ er eine Schar ruften und fuhr ihnen nach. Die Fliehenden erreichten balb bie im Walbe Berborgenen und zogen gemeinsam mit ihnen ine heunenland. Aber so eilig folgten ihnen bie Biltinen, daß die Berfolgten nicht mehr entrinnen tonnten: fie erreichten noch eine Burg im Falftrmalb, ritten binein und sperrten die Thore hinter sich zu. König Oserich lagerte sein Beer rings um bie Burg und hielt alle barin eingeschloffen. Nur zwei Männer hatte ber Markgraf gleich entsendet zu Ebel um Hilfe. Als biese nach Susa kamen und alles berichteten, ließ Etel sofort seine Hörner blasen, sammelte ein großes Heer und zog mit ihm Tag und Nacht, bis er die Burg erreichte. Inzwischen hatten bie Belagerten tapfer gefämpft und viele Wilkinen erschlagen: balb brachen fie aus, balb stritten fie von den Mauern berab. Oferich konnte die Burg nicht bezwingen und sobald er Epels gewaltige Beerscharen tommen fah, brach er seine Zelte ab und kehrte, ber Übermacht weichend, mit feinen Kriegern jurud nach Biltinenland. Die Befreiten eilten nun aus ber Burg ihrem Ronig entgegen: ber Markgraf Rübiger übergab ba feinem König Helche, bas Konigstinb. Fröhlich zogen alle nach Sufa: balb barauf ließ Etel ein prachtvolles Baftmahl veranftalten und vermählte fich Belde. Bertha gab er bem getreuen Markgrafen jur Fran 1) und fchentte ihm Land und Burgen.

<sup>1)</sup> In anderen Sagen heißt Rübigers Frau Gotelind und ist mit Dietrich von Bern verwandt.

# Bweifes Aapifel.

## Bieland der Schmied.

## 1. Wielands Jugend.

Riese Wabi (S. 469), wohnte auf seinen Höfen in Seeland: er war kein Kriegsheld, sondern begnügte sich mit dem, was ihm sein Bater Wistinus gegeben. Riese Wadi hatte einen Sohn, der hieß Wieland. Als der neun Winter alt war, wollte Wadi, daß er eine Kunst erlerne und führte ihn zu Mime!), einem Schmied, damit er seinen Sohn Eisen schmieden lehre. Wadi kehrte auf seine Höse zurück. Wieland hatte aber viel zu leiden von jung Siegfried J. unten V. Buch, 6. Rapitel), der auch bei dem Schmiede war. Das hörte der Riese in Seeland und nahm den Knaben nach drei Jahren wieder sort. Wieland blieb ein Jahr daheim: er gesiel jedermann und war überaus geschickt.

Riese Wabi hörte nun von zwei Zwergen, die in einem Berge hauften, der Kallova hieß. Sie verstanden Waffen zu schmieden und kostbare Kleinodien aus Gold und Silber, so kunstvoll, wie gar niemand.

Riese Wabi nahm nun seinen Sohn und reiste zu ben Zwergen. Als er an ben Grönsund kam, fand er kein

<sup>1)</sup> Der Regin ber Bollungenfage (G. 306).

Schiff, übers Wasser zu sahren. Da setzte er Wieland aus seine Schultern und watete durch den Sund: und der war neun Ellen tief. Wadi traf die Zwerge und sagte: sie sollten Wieland zwölf Monde zu sich nehmen und ihn allerlei Schmiederarbeit lehren. Dafür wolle er ihnen so viel geben, als sie verslangten. Die Zwerge waren dazu bereit und forderten eine Mark Goldes. Und sie setzten einen Tag fest, nach der Frist von zwölf Monden, wann der Riese seinen Sohn wieder holen sollte. Darauf suhr Wadi heim.

Wieland aber war so gelehrig, daß die Zwerge ihn nicht ziehen laffen wollten und fie baten ben Bater, als er tam, ben Anaben abzuholen, daß er ihn nochmals zwölf Monte ba lassen solle. Und lieber wollten sie bie Mark Golbes zurudgeben, als Wieland ziehen laffen: auch wollten fie ihm noch halbmal mehr Runftfertigkeiten lehren. Aber es gereute fie fofort wieder, daß fie Wielands Dienste fo theuer ertaufen follten: und fie machten bie Bedingung, falls Wabi nicht an bem bestimmten Tag tame, follten fie Wieland bas Saupt abschlagen burfen. Der Riese war's zufrieden: er rief Wieland aus bem Berg heraus und stieß ein Schwert in einen Sumpfbuid: "Wenn ich nicht jur bestimmten Frift tomnte, und bie Zwerge wollen bir bas Leben nehmen, so hole bies Schwert und wehre bich mannlich: bas ist besser als von Zweigen ermorbet werben. Und ich will nicht sagen boren: Babi ba eine Tochter ftatt eines Sohnes aufgezogen". Dann fcbieba fie und Babi tehrte wieber in feine Bofe gurud.

Wieland lernte balb alles, was die Zwerge konnten und biente ihnen tren. Und doch mißgönnten sie ihm seine Geschick- lichkeit und hofften, daß er derselben nicht lange genießen werde, da sie sein Haupt zum Pfande hatten. Als die zwölf Worde zu Ende gingen, machte sich Wadi auf die Fahrt und suhr so eilig bei Tag und Nacht, daß er drei Tage zu früh an

ben Berg tam. Der war verschlossen. Wabi legte fich nieber, um die Frist zu erwarten, schlief aber vor Müdigkeit ein und während er schlief, tam ein ftarter Regen und ein Erbbeben, und ein großes Felsstud löfte sich von bem Berg ab. Das fturgte mit Geftein, Erbe und Solg auf ben Riefen und erschlug ibn. Die Zwerge thaten ben Berg auf und saben sich nach Wabi um. Auch Wieland ging beraus. ben Bergrutsch fab, tam es ihm in ben Sinn: ber Stein könnte seinen Bater erschlagen haben, und er gebachte beffen, was ihm fein Bater geraten. Er fab fich nach bem Sumpfbusch um: aber ben batte ber fallende Fels mit fortgeriffen, nur ber Schwertknauf ftat aus ber Erbmaffe bervor. Er faste ibn und jog bas Schwert beraus und sprach bei sich: "Nun ist mein Bater tot und ich bin bem Tod bestimmt aber ich fürchte mich wenig". Er lief zu ben Zwergen, bie fich feines Borhabens nicht gewärtigten und bieb einem nach bem andern ben Ropf ab. Dann ging er in ben Berg, nahm all ihr Wertzeug, Golb und Silber, soviel er mitführen tonnte. Er belub bamit ein Roß, welches bie Zwerge besagen, und nahm felbst noch eine Burbe, so schwer er zu tragen vermochte. So zog er, bis er an die Befer tam, und fonnte nicht über ben Strom. Er fällte einen ftarten Baum unb boblte ibn aus. In bem bunnen Ente barg er fein Wertzeug und sein Gold, in dem bickeren Speise und Trank. Dann legte er fich hinein und verschloß ben Baum auf geschickte Art: por die Löcher setzte er Glas, welches er wegziehen konnte, sobald er wollte: waren bie Löcher aber geschlossen, so brang tein Baffer ein. Er bewegte fich in bem Stamm bin und ber, bis er ihn so hinauswälzte in ben Strom. Der Stamm trieb ben Strom hinab in die See und fuhr achtzehn Tage und Nachte lang in ben Wellen, bann tam er in Jütland ans Land. Dort berrichte Ronig Ribung. Seine Leute fuhren eines Tages in die See hinaus, Fische zu fangen. Sie warfen ihr Net aus und zogen es ans Land. Es war so schwer, bag sie es taum emporziehen tonnten und sie saben, baß ein großer Baum bineingeraten war. Als fie ihn genau betrachteten und wunderbar behauen fanden, hielten fie ihn für einen Schatbebalter und riefen ben Konig berbei. Der befahl, sie sollten ben Baum untersuchen, was barinnen sei. Wie aber Wieland in bem Stamme mertte, bag fie benfelben gerhauen wollten, rief er ihnen zu, einzuhalten. Die Leute bachten, ein bofer Bicht (S. 200) ftede barin, und liefen entfest bavon. Wieland machte nun ben Baum auf, trat vor ten Konig und sprach: "Ein Mensch bin ich, kein Unhold, Herr, und bitte bich, gieb mir Frieden für Leben und Sabe". Der Ronig fab, baf Wieland ein schöner Mann war und obwohl er auf unbeimlich wunterbare Beife an fein Land gekommen, gewährte Wieland nahm feine Bertzeuge und er ihm boch Frieden. habe und verbarg alles beimlich unter ber Erbe, famt bem Stamm. Dies fab ein Mann bes Ronigs.

Nun lebte Wieland bei Nidung als dessen Gefolgsmann und der König behandelte ihn gut und ehrenvoll. Einst ließ Wieland des Königs bestes Messer, als er es reinigen wollte, in die See fallen. Er fürchtete, für ungeschickt zu gelten und ging zu des Königs Schmied Amilias, ein anderes zu bekommen. Er fand niemanden in der Schmiede, seize sich hin und schmiedete ein Messer, das dem verlornen gleich sah. Darauf schlug er einen Nagel mit drei Köpfen, den ließ er auf dem Amboß und ging fort. Als Amilias zurücktam, fand er den Nagel und fragte, wer von seinen Gesellen den geschmiedet hätte? Aber keiner bekannte sich dazu.

Wiesand stand vor des Königs Tisch: ber König nahm bas Messer, ein Brot zu zerschneiben, und schnitt das Brot entzwei und noch ein Stück von dem Tisch, soweit das Messer

fafte. Den König beuchte es wunderlich, wie bas Gifen fo scharf fei und sprach zu Wieland: "Wer mag biefes Meffer gemacht haben?" "Wer anders als Amilias, Berr?" Amilias hörte ihr Gespräch und sagte: "Herr, sicherlich habe ich es gemacht, bu haft keinen anbern Schmieb". "Nimmer fab ich fo gutes Gifen aus beinen Banben tommen", entgegnete Dibung, "wer auch bies Meffer gemacht habe, bu thatest es nicht"; er blidte auf Wieland: "Haft bu bies Messer gemacht? Sage bie Wahrheit, bei meinem Born". Da sprach Wieland: "Deinen Rorn will ich nicht haben", und er erzählte, wie es bamit geschehen war. "Das wußte ich", sagte Nibung, "bag Amilias solches nicht vermöge". Doch Amilias entgegnete: "Herr, es mag fein, bag Bieland biefes Meffer geschmiebet hat: aber ich vermag basselbe: und ehe ich ungeschickter heiße als er, eher wollen wir beibe unsere Beschicklichkeit versuchen". "Nur Beringes verfteb' ich", antwortete Wieland, "aber bas Wenige fpar' ich nicht: mache bu ein Stud, ich will ein anderes machen: man mag bann urteilen, welches bas beffere ift". "Darauf will ich wetten", sprach Amilias. "Ich habe nicht viel eigen", entgegnete Wieland.

"Paft bu kein Gold bazu, so setze bein Haupt baran und ich setze meines bagegen. Schmiede bu ein Schwert, ich will Helm, Brünne und Brünnenhosen machen. Und wenn bein Schwert biese Waffen durchschneidet, so daß du mich verwundest, dann magst du mir das Haupt abschlagen. Vermag aber dein Schwert dies nicht, so gehört dein Haupt mir". "Bohl", sprach Wieland, "halte, was du sagst". "Dafür will ich einen Bürgen schaffen", rief Amilias. Zwei vornehme Gefolgen des Königs waren dazu bereit. Aber Wieland hatte keine Bürgen, weil er fremd im Lande war und niemand seine Geschicklichkeit kannte. Da kam tem König der wunderbare Baumstamm in den Sinn und er bürgte selbst für Wieland. Der bat den König, ihm ein Schmiedehaus bauen zu lassen. Als das fertig war, ging er

bin, aus bem verborgenen Baumftamm feine Wertzeuge und habe zu holen. Da war ber Stamm aufgebrochen und alles Wieland fiel ein, bag ein Mann bes Ronigs gestoblen. ihn bei bem Berbergen gesehen hatte und schloß baraus, bag bieser der Dieb mar; aber den Ramen bes Manues kannte er nicht. Er ging zum König und fagte ihm alles. Nibung fragte, ob er ben Mann ertennen murbe, wenn er ibn fabe? Als bies Wieland bejahte, ließ er ein Ting berufen und gebot, bag jeber Mann in seinem Reiche bazu tommen sollte. Und ba bas Ting eröffnet war, trat Wieland vor jeden Mann bin und suchte nach bem Dieb — und fand ibn nicht barunter. Der König warb zornig und schalt Wieland einen Thoren. Aber Wieland schmiebete heimlich ein Mannesbild und fette biefes eines Abends in eine Ede ber Balle, an welcher ber Konig vorüber mußte, wenn er in feine Rammer fdritt. Als ber König nun schlafen ging, trug ibm Wieland bie Fadel vor. Der Rönig erblicte bas Bilbnis in ber Ede und sprach: "Beil bir, guter Freund Regin! Warum ftebft bu fo einsam hier? Und wann tamft bu jurud? Und wie erging es bir mit meinen Aufträgen?"

Wieland sprach: "Derr, bieser Mann kann bir nicht antworten: ich machte bieses Bilbnis nach meiner Erinnerung: so sieht der Dieb aus, der meine Habe stahl". Da antwortete König Nibung: "Den Mann konntest du nicht auf dem Ting finden, denn ich habe ihn mit einer Botschaft entsendet. Fürwahr, du bist geschickt und gut: ich schaffe dir alles wieder, was er dir genommen hat und werde gut machen, was ich Böses wider dich sprach". Als Regin zurücklehrte, gestand er ein, Wielands Habe des Scherzes wegen fortgenommen zu haben und gab dem Schmied alles zurück.

Nach einiger Zeit sprach ber König zu Bielanb: "Geb' nun zur Schmiebe und setze bich an bie Arbeit: bu haft es

mit einem geschickten und bofen Mann zu thun". Wieland machte in sieben Tagen ein Schwert; ber Konig tam felbst in die Schmiebe, es anzusehn. Sie gingen an einen Fluß: Wieland warf eine Wollflode hinein, einen Fuß bid, und tauchte bas Schwert ein, mit ber Schneibe gegen ben Strom gewendet: die Flode trieb an und das Schwert zerschnitt Der König nannte es ein gutes Schwert, Wieland aber sagte: "Es soll noch viel beffer werben". Und ging jur Schmiebe, zerfeilte bas Schwert, schmolz bie Feilspane zusammen, schied alles Ungehärtete baraus und schmiedete es Mit diesem zerschnitt er eine zwei Fuß bide Wollflode im Strom: aber er zerfeilte es abermals und wie er es zunt britten Mal geschmiebet batte, waren brei Wochen verstrichen. Das Schwert war nun mit Golb eingelegt und batte einen schönen Griff und war um vieles Kleiner als bie ersten. 3m Strom zerschnitt es eine brei Fuß bide Wollflode ebenso leicht wie bas Baffer felbst. König Nibung war febr froh und sprach: "Das ist bas beste Schwert in ber Welt. Das soll mir gehören und ich will es immer tragen, wann ich in den Rampf reite".

Wieland antwortete: "Niemanden als dir gönne ich bieses Schwert: aber ich will es noch mit Scheide und Gehäng ausrüften, ehe ich es dir gebe". Damit war der König zufrieden und ging. Wieland machte ein anderes, dem ersteren so ähnliches Schwert, daß niemand sie unterscheiden konnte. Das gute aber versteckte er unter seine Schmiedebälge: "Liege du bort, Mimung, vielleicht bedarf ich beiner".

Am festgesetzten Tag zeigte sich Amilias prahlend allen Leuten in seiner Rüstung und setzte sich im hofe des Königs auf einen Stuhl und war bereit, die Wette auszumachen. Wieland holte sein Schwert Mimung, stellte sich hinter Amilias und setzte ihm die Schwertschneide auf den helm und fragte, ob er etwas spüre? "Hau' zu oder stich aus aller

Kraft, du wirst es nötig haben", antwortete Amilias. Nun drückte Wieland mit dem Schwerte und zog daran, daß es durch Helm und Haupt und Brünne und Rumps suhr die auf den Gürtel. Und so stard Amilias. Da sagte mancher: "Wen der Hochmut am höchsten hebt, den läßt er am schnellsten sallen". Und der König verlangte das Schwert, denn er wollte es gleich mit forttragen. "Herr, ich muß doch zuvor die Scheide holen, und will dir alles zusammen geben", sprach Wieland und eilte in die Schmiede. Mimung warf er wieder unter seine Schmiedebälge, nahm das andere Schwert, stieß es in die Scheide und überbrachte es dem König.

Bieland ward nun bes Königs Schmied und arbeitete ihm töftliche Kleinobe. Er wurde weithin fo berühmt, daß man von einem vorzüglichen Geschmeide sagte, "ber es gemacht habe, wäre ein Wieland an Geschicklichkeit".

Einst, als Rönig Nidung in den Krieg fuhr und schon fünf Tage mit seinem Beer ausgezogen war, gewahrte er, bag er feinen Talisman, einen Siegesstein, zu Hause gelaffen hatte. Er versprach bem, ber ibm ben Siegesstein bis jum anbern Tage bringen würde, seine Tochter und ein brittel seines Reiches zu geben. Am andern Tage follte bie Schlacht sein. Wieland war bagu bereit und sprengte auf feinem Bengft Schimming gurud. Um Mitternacht langte er vor bes Sonige Burg an, und noch bevor die Sonne aufging, traf er wieder bei dem heer ein. Des Königs Truchses ritt ihm mit feche Kriegern entgegen und wollte ben Siegesstein von Wieland erhandeln: als dieser sich weigerte, griff der Truchses ibn an: aber Wieland erschlug ihn; bie seche Krieger flohen bavon. Wie König Nidung die That erfuhr, ward er zornig und bannte Wieland aus seinem Reich bei Tobesstrafe. Wieland sprach: "Das thust bu mir, weil bu bein Bersprechen nicht balten willst". Er zog fort und niemand wußte, wohin.

### 2. Mieland in Molfsthal.

Bieland suchte seine beiben Brüber Egil (Eigel) und Slagfibr auf: mit ihnen jog er in einen von Menschen unbewohnten Bald: "ein Bolfsthal". Dort bauten fie fich Bäufer. Am Bolfsfee fanben fie einst in ber Morgenfrühe brei Frauen, die waren Walturen, neben ihnen lagen ihre Schwanenhemben: fie fagen und spannen Flachs. Die Brüber ergriffen bie hemben und zwangen bie Mabchen, ihnen als ihre Frauen zu folgen. Egil nahm Ölrun, Glagfibr Svanbvit, Alpit murbe Wielands Gemablin. Sieben Winter lebten sie so, ben achten grämten sich bie Frauen und im neunten brachen fie ihre Banbe und zogen wieber auf Urlog (Priegsfahrt). Die brei Brüber tamen aus bem Forfte von ber Jagb und fanden ihren Herb verlassen. Zwei zogen aus, ihre Frauen zu suchen: Wieland blieb zurück und harrte, ob Alwit wiederfommen wurde. Er fag im Balbhaus und folug funkelnd Gold und ichnürte rote Ringe auf Linbenbaft.

Da hörte Nibung, daß Wieland einsam in Wolfsthal in ber Walbschmiede sitze. Er suhr in mondheller Nacht mit einer Schar Gewappneter dorthin. Ihre Helme blinkten wider den geschnittenen Mond. An der Thüre des Hauses stiegen sie ab und gingen in den Sal. Wieland sanden sie nicht: aber sie sahen die Ringe am Lindenbaste schweben, sie banden sie ab, siebenhundert waren's, und banden sie wieder an: nur einen nahm Nidung davon, den Ring Alwits. Dann verdargen sie sich und erwarteten den Schmied. Der kam, vom Weidwerk wegmüde: er ging zur Feuerstelle und briet der Bärin Fleisch, die er erjagt hatte. Auf der Bärenschur sitzend, zählte er die Ringe und vermiste den einen. Da bachte er, Alvit, die junge, sei zurückgekehrt und hätte ihn sich

genommen 1). So saß er lange, bis er einschlief; er erwachte traurig: Fesseln fühlte er an Händen und Füßen. "Ber sind die Leute, die mich in Bande legten?" fragte er. König Nidung trat aus seinem Bersteck und rief: "Woher nimmst du, Wieland, weiser Elbe, das Gold hier in Wolfsthal?"

"Hier war kein Golb," antwortete Wieland tropig. — "Als ich babeim war, hatt' ich wohl mehr" — und weigerte bie Austunft. Der König führte ibn nun mit fich auf feine Burg; bas Schwert Mimung batte er ihm genommen und trug es felbft, ben Golbring gab er feiner Tochter Babbild. Bielant fann beimlich auf Rache: er machte fich untenntlich, schlich fich unter bes Königs Roche, briet und fochte mit ihnen und mischte einen Liebeszauber in Babbilds Speife. Schuffel vor bie Jungfrau gefett marb, ftach fie mit einem Meffer hinein. Das Meffer, von Zwergen geschmiebet, batte aber die Eigenschaft, daß es erklang, sobald es eine Speise berührte, in welcher Unreines war. Das Meffer erklang unt bie Jungfrau erkannte, daß ein Trug in ber Speise war, unt fagte es ihrem Bater. Bornig befahl ber, ben Roch auszuforschen: da wurde Wieland entbeckt und vor Ridung geführt: "Übles haft du gethan, aber du follst beines Lebens nicht beraubt werben," fprach ber König und auf ben Rat ber Ronigin ließ er bem tunftfertigen Schmied bie Sehnen an ben Aniekehlen burchschneiben, so bag er gelähmt mar und nicht entlaufen tonnte. Dann marb er wieber in feine Schmiebe gebracht, bort follte er fiten und für ben König Baffen unt Rleinobe schmieden. Niemand getraute sich zu ihm zu geben als allein ber Rönig: "Deine Kunftfertigkeit mag ich nicht miffen, Wieland: barum ließ ich bich lahmen, aber ließ bir

<sup>1)</sup> Denn es war wohl ber Schwanenring, burch bessen fie sich in Meuschengestalt wandeln tounte 'S. 168).

boch bas Leben: ich will bir bie Schmach buffen mit Golb und Geftein, soviel bu verlangst: schmiede nun wieder für mich wie ehebem." Und nun glaubte der König recht weise gethan zu haben; aber schlassos saß Wieland und schlug mit dem Hammer funkelnd Geschmeib und sann auf Rache.

#### 3. Wielands Rache.

Einst liefen zwei Söhnlein bes Königs in die Schmiede und kamen an eine Truhe, barinnen sahen sie Gold und Gestein und wollten alles anschaun.

Wieland sprach zu ihnen: "Geht und kommt wieder, wenn frischer Schnee gefallen ist: kommt rückwärts gegangen: kommt allein und sagt niemandem davon: dann will ich euch alles zeigen und von dem Golde geben." Es war aber Winter und in derselben Nacht siel ein frischer Schnee: da liefen die Knaben in der Frühe rückwärts zur Schmiede und ließen sich die Kiste öffnen. Eifrig beugten sie ihre Köpfe über, um zu schauen: da warf Wieland den schweren Deckel zu, der schnitt ihnen die Köpfe ab. Unter dem Sumpf seines Fesseltroges verbarg er die Rümpfe.

Die Königssihne wurden balb vermißt: niemand wußte, wohin sie verschwunden waren; man begann, sie zu suchen und kam auch zu Wieland in die Schmiede. Er sagte, sie seien dort gewesen und wieder fortgegangen, er habe sie gehen sehen auf dem Weg zur Königshalle. Da gingen die Boten heim und sahen, daß die Fußspuren der Kinder sich heimwärts wandten und so hatte niemand Verdacht auf Wieland. Man suchte sie viele Tage vergeblich und der König dachte nun, daß ihnen im Wald ein Verderben begegnet sei von wilden Thieren, oder daß die See sie verschlungen hätte.

Aber Wieland fertigte aus ben Schäbeln Trinkgeschirre, und sandte die dem König, aus ben Augen Ebelsteine für die Königin, und aus ben Zähnen Halsgeschmeibe für Babhild. Balb barauf zerbrach Babhild jenen Ring, ben ihr ber König ge-



Badhild in Wielands Schmiede.

geben hatte, ging zur Schmiebe und bat Wieland, ihn ihr wieber auszubessern: "Keinem wag' ich's zu sagen außer bir allein." "Ich bessi're ihn dir so," sprach Wieland, "daß er beinen Bater schöner, beine Mutter besser und dich ebensogut duntt".

Aber er verschloß die Schmiede und zwang fie, sich ihm zu vermählen. Dann besserte er ihr ben Ring, ehe sie schieden. —

In dieser Zeit kam Egil, Wielands Bruber, an des Königs Hof, weil Wieland ihm Botschaft gesendet hatte. Er schoß mit dem Handbogen besser als alle anderen Männer. Der König nahm ihn wohl auf und wollte erproben, ob er so gut schieße, als die Sage ging. Er ließ den den Jahr alten Sohn Egils nehmen und ihm einen Apfel auf den Kopf legen und Egil sollte den Apfel treffen; und nur Einen Pfeil durfte er verschießen. Egil nahm drei Pfeile, legte einen auf die Sehne und schoß den Apfel mitten entzwei. Da lobte der König den Schuß und fragte, weshalb er drei Pfeile genommen habe, da er doch nur einen Schuß thun durfte? "Herr," antwortete Egil, "ich will dich nicht belügen: hätt' ich den Knaben getroffen, so hatte ich dir diese zwei Pfeile zugedacht."

Wieland ließ burch Egil Babhild zu einem geheimen Zwiegespräch bitten: ba wuchs ihre Liebe zu einander. Sie berieten manches, sie gelobten sich ba, einander treu zu bleiben; und Wieland sprach: "Wenn du einen Sohn gebären wirst und ich ihn nicht sehe, so sage ihm einst, daß ich ihm Wassen geschmiedet und bort verborgen habe, wo das Wasser hinein und der Wind hinaus geht."1)

Egil mußte seinem Bruder Febern zusammentragen, große und kleine: er erjagte barum allerhand Bögel, und Wieland machte sich ein Flügelhemb, das sah dem Feberhemd eines Geiers ähnlich. Er bat Egil, hineinzusahren und es zu versuchen. "Hebe dich gegen den Wind empor und setze dich mit dem Wind." Egil flog in dem Hemd empor in die Luft, leicht wie der schnellste Bogel: — als er sich aber setzen wollte, stürzte er heftig zur Erde. Da sprach er: "Wäre so gut sich

<sup>1)</sup> Dort, wo er feine Effe fühlte.

seigen in bem Hemb, wie damit fliegen war, so wäre ich jett weit weg und nimmer bekämst du es wieder." "Ich will daran bessern, was sehlt," sprach Wieland. Mit Egils Hilse suhr er selbst hinein und hub sich dann lachend in die Luft: "Falsch wies ich dir, wie du es gebrauchen solltest: wisse, alle Bögel setzen sich gegen den Wind und heben sich ebenso empor. Nun will ich heimfahren: zuvor aber mit dem König eine Unterredung haben. Wenn er dich dann zwingt, nach mir zu schießen, so ziele unter meinen linken Arm: darunter hab' ich eine Blase voll Blutes gebunden: du ziele so, daß dein Schuß mich nicht verwundet. Thue das um unsere Brüderschaft willen."

Wieland flog auf ben höchsten Turm in bes Königs Hof und rief laut, daß er mit dem König zu sprechen habe. Ridung saß seit dem Berlust seiner Knaben traurig in seiner Halle; er sah den Schmied und sprach zu seiner Königin: "Immer gemahnt's mich beiner falschen Katschläge und des Todes meiner Söhne; ich will nun Wieland darum befragen". Er ging hinaus und fragte: "Sage mir, Wieland, was ward aus meinen Söhnen?" Wieland antwortete: "Erst sollst du mir alle Eide leisten, bei Schwertes Spitze und Schisses Bord, bei Schildes Rand und Rosses Bug, daß du Wielands Weib nicht tötest, hätt' ich auch ein Weib, dir nah verwandt, oder auch ein Kint bier im Hause".

Nachdem er so Weib und Kind vor bes Königs Zorn gesichert hatte, antwortete er auf bes Königs Frage: "Stets war ich eingebent bes Berrats, ben du an mir verübt hast: — nun slieg' ich von hinnen und nie bekommst du mich wieder in beine Gewalt, so lange du lebst. Geh zur Schmiede: bort sindest du beiner Knaben Rümpse: aus ihren Schädeln macht ich dir Trintbecher, und Geschmeide für die Königin und enre Tochter. Babhild aber ist mein Weib."

Bornig befahl ber Ronig Egil, bei Berluft feines Lebene.

auf Wieland zu schießen. Egil legte einen Pfeil auf die Sehne und schoß, so wie sie es verabredet hatten. Als das Blut niederfloß, glaubte der König, Wieland sterben zu sehen. Aber lachend hob sich der Schmied in die Luft; traurig schaute ihm Nidung nach. Dann ging er zu Badhild und fragte sie, ob Wieland wahr geredet habe? "Wahr ist es," sprach sie, "in der Schmiede ward ich Wielands Weib."

Sie gebar einen Anaben, schön von Wuchs und Ansehn, ber wurde Wittig genannt. Der König erkrankte balb darnach und starb. Das Reich nahm sein Bruder: ber war bei allen Leuten beliebt und freundlich gegen seine Riftel.

Als Wieland auf seinen Höfen in Seeland das hörte, sandte er eine Botschaft nach Jütland und bat um Frieden und Bersöhnung. Der junge König war gern dazu bereit.

Bieland fuhr nach Jütland und empfing aus des Königs Händen Babhild und seinen drei Winter alten Sohn Wittig. Er zog mit ihnen zurück in seine Heimat. Die Waffen, die er für Wittig geschmiedet hatte, holte er erst unter dem Essenstein hervor. Auch Mimung erhielt er zurück; der König gab ihm Gold und Schätze und sie schieden als gute Freunde. Wieland lebte lange auf Seeland, und ward berühmt weit durch die Welt wegen seiner Geschicklichkeit.

# Driffes Aapitel.

# Balther und hildgund.

# 1. Die Slucht.

Rönig Spel ließ bas Heerhorn blasen: an ben Rhein gegen bie Franken und weiter nach Burgund und Aquitanien ging fein Beerzug. Gibich, ber Frankenkonig, erkaufte fich Frieden: er gablte Bins und ftellte feinen jungen Better Sagen als Beisel, weil sein Sohn Bunther noch allzu jung war1). Berrich von Burgund vergeiselte feine Tochter Silbgund und Alphart von Aquitanien feinen Sohn Balther. Bilbgund mar fieben und Balther zwölf Binter alt. Bufrieben mit seiner Beute tebrte Etel wieber um. Die Beiseln wurden gehalten wie eigne Rinber. Die Jünglinge wuchsen ju tapfern Reden beran und gewannen Epels Bunft. Die Jungfrau ward ber Königin lieb: fie erteilte ihr bas Amt einer Schatzmeisterin. Als aber Gibich ftarb und Gunther Ronig in Worms mar, brach er bas beunische Bunbnis und verweigerte ben Zins. Sobalb Hagen bas erfuhr, entfloh er beimlich

<sup>1)</sup> Rach biefer Sage heißt Gunther ein Franten tonig ju Borms, währenb er im Ribelungenlieb (f. unten Buch V. Rapitel 6) als Burgunbentonig ju Borms berricht; hier gilt herrich ju Chalous als Burgunbentonig.

nach Worms. Nun wurde die Heunenkönigin besorgt, daß Walther auch so thun werde, und riet dem König, Walther seshaft zu machen durch Bermählung mit einer Heunenfürstin. Allein Walthers Sinn stand auf andere Dinge; er merkte, daß ihm der König die Wege verlegen wollte und geschickt wußte er das Anerdieten abzulehnen. In einem bald darauf ausbrechenden Krieg erstritt Walthers Tapferkeit den Sieg für Eyel. Als er aus der Schlacht zurücklehrte und kampsmüde in die Königshalle trat, traf er Hilbgund dort allein und ließ sich von ihr einen Becher Firneweins reichen. Sie wußten, daß ihre Bäter sie bereinst mit einander verlobt hatten; trauslicher Zwiesprach pflagen sie da: er saßte der Jungfrau Hand und sprach: "Wie lange noch sollen wir der Fremde Leid tragen und sind boch für einander bestimmt?"

Aufflammte Hilbgunds blaues Auge: "Was rebet beine Zunge, wonach bein Herz nicht begehrt!"

"Hör' mich, Hilbgund! Ich wüßt' ein füß Geheimnis, wolltest bu verschwiegen sein". Da stürzte bas Kind ihm zu Füßen: "Wohin bu willst, ich folge bir nach".

Er hob sie auf, tröstete sie und sprach: "Heimweh verzehrt meine Seele! Doch bliebest du zurück, wäre Flucht mir kein Gewinn. Höre nun", suhr er slüsternd fort, "nimm aus dem Königsschatz des Königs Helm und Waffenhemd und Riemen-panzer; die stelle mir zurecht; dann fülle zwei Schreine mit Gold und Spangen, so hoch, daß du sie kaum vom Boden zur Brust heben kannst. Auch beschaffe vier Par starker Schuhe für mich, desgleichen vier für dich: — der Weg wird lang sein. Beim Schmied heische krumme Angeln, weil wir auf der Reise von Fischen und Vögeln leben müssen. Das alles halte bereit heut über sieben Tage; dann sitzt der König mit den Seinen beim Gelag und wenn sie dann alle weinstrunken schlasen, — dann reiten wir der Heimat zu".

So geschah es. Als nun um Mitternacht Etel und alle Heunen wein- und schlaftrunken ba lagen, rief Balther Hilbgund in ben Burghof. Er führte sein Roß aus bem Stall, hing ihm beibe Schreine und ein Körbchen mit Speise über



Walther und Hildgund auf der Sincht.

ben Ruden. Dann hob er bie Jungfrau in ben Bügel und schwang sich in ben Sattel, gepanzert und geschient. Es hing ihm zur Linken sein eignes Schwert, zur Rechten Epels trummer Sabel, bazu trug er Schilb und Speer. Hilbgund

führte die Zügel und hielt die Angelruten in der Hand. So entflohen sie im Schutz ber Racht.

Hoch stand schon bie Sonne, als bie trunkenen Heunen erwachten. Bergebens rief Epel nach Walther, die Konigin nach Hilbgund: sie gewahrten balb, bag bie beiben entfloben waren. Die Königin war untröstlich, ber König entbrannte in bosen Zorn: er zerriß ben Burpur und schleuberte ihn von fich: einen Baufen Golbes verhieß er bem, ber ihm Walther gebunden zurückführe, aber teiner hatte Luft bazu. Fliehenden ritten unterdeffen haftig weiter in der Nacht, bei Tag bargen sie sich im Walbesbunkel und bielten Raft. mieben ber Menschen Behausungen und suchten ihren Weg im babnlosen Gebirge. Walther fing Bogel und Fische, bem hunger zu wehren. Am Abend bes vierzehnten Tages erreichten fie ben Rhein bei Worms: bem Fahrmann gab Walther als Fahrgelb die letten Fische, die er in der Donau gefangen hatte. Der Ferge trug fie andern Tages ju bes Rönigs Rüchenmeister; ber briet und wurzte bie Fische und fette fie bem Ronig vor. Erstaunt rief Gunther, bag er nie folche Fische gegessen babe. Der Roch verwies an ben Fergen und ber ergählte von bem gepangerten Belben auf ftartem Rog und ber leuchtenden Jungfrau vor ihm im Sattel, von ben zwei Schreinen, bie am Bug bes Roffes nieberhingen, und baß es barin erklungen sei wie von Gold und Sbelsteinen, mann bas Tier ben Naden schüttelte, die Kische aber habe ihm ber Belb als Fahrlohn gegeben.

Da rief Hagen: "Freut euch mit mir! Walther, mein Gefell, kehrt heim von ben Heunen".

"Frent euch vielmehr mit mir", entgegnete Gunther übermütig. "Der Schat, ben mein Bater ben Heunen zahlen mußte, tehrt heim".

Den Zechtisch stieß er um mit bem Fuß und bieß bie

Rosse satteln. Zwölf seiner stärksten Recken mablte er aus, auch hagen, ber ihn vergebens bat, bavon abzustehn, wegen seiner Freundschaft mit Walther.

"Hüllt eure Helbenknochen in Gifen", befahl ber König, "und folgt mir, bem Rauber ben Schat abzujagen".

Walther eilte unterbessen unablässig fort und kam in den Wasichenwald!), wo er zwischen zwei Bergen eine zackige Schlucht fand, in welcher er rasten wollte. Seit ihrer Flucht hatte er nur auf des Rosses Rücken, über den Schildrand nickend, geschlasen. Nun legte er die Wassen ab und streckte sich zur Ruhe, das Haupt in Hildgunds Schoß. Die Jungsfrau hielt Wache, während Walther schlief.

### 2. Ber Aampf.

Gunther fand bald im Sande die Spur von Huftritten: die Rosse spornend gelangten er und seine Recken an den Fuß ber Felsschlucht.

"Das geht so glatt nicht ab", warnte ihn Hagen. Hilbs gund aber schaute zu Thal und sah Lanzen blinken: leise weckte sie Walther.

"Die Heunen sind ba! Hau' ab mein Haupt, daß ich keines andern Mannes werden muß". Walther waffnete sich, hinabschauend, und tröstete Hilbgund: "Nicht Heunen, — Franken sind es und fürwahr", — er beutete auf einen Helm, — "das ist Hagen, mein alter Gesell". Er trat nun an das schmale Felsenthor: Hagen erkannte ihn und bat den König nochmals, friedlich wegen des Schahes zu verhandeln. Da entsandte der König Gamelo von Meh. Der ritt hinauf und fragte nach Walthers Namen und Vorhaben.

<sup>1)</sup> Auch Basgen-walb, Basgen-ftein, b. h. Bogefen.

"Fürwahr, was sicht ench an, mich auszusorschen?" antwortete Walther. "Doch weil bich König Gunther senbet, — Walther von Aquitanien bin ich und der Geiselschaft mübe wandt' ich mich und ziehe nun in die Heimat".

"Roß und Schreine und die Jungfrau lief're aus — bann sei bir bein Leben geschenkt".

"Bie tann bein König schenken, was mein eigen? Doch hundert Spangen will ich geben, bes Königs Namen zu ehren".

Sagen riet gur Annahme, aber ber Ronig ichalt ibn:

"Du artest beinem Bater nach: auch er focht lieber mit Borten als mit Waffen".

Da ritt Hagen abseits auf einen Hügel, stieg vom Rog und schaute zu. Sunther winkte Gamelo, ber flog zurud mit ber Antwort.

"Den ganzen Schat lief're aus".

"Zweihundert Spangen will ich geben ums Wegrecht — zeig's beinem König an".

"Des Rebens bin ich satt: jest gilt's bein Blut", rief Gamelo, hob ben Speer, zielte und warf. Walther bog ihm ans, ber Speer flog in den Rasen. Nun sauste Walthers Schaft: ber suhr durch Gamelos Schildrand, seine Rechte durchbohrend und brang mit der Spise tief in des Rosses Rücken: rasch sprang Walther hinzu und mit einem Schwertstoß sanken Roß und Reiter nieder.

"Jetzt sterb' ich, ober räche bes Oheims Fall", rief ber goldslodige Staramund und sprengte hinauf: er warf zwei Lanzen zugleich: die eine flog ins Gras, die andere traf nur den Schilbrand: nun drang er mit gezücktem Schwert ein — aber Walthers Speer durchstach ihm den Hals, tot siel er vom Roß neben den Oheim.

Berinhard ritt als britter hinauf: er führte Bfeil und Bogen. Bon weitem richtete er feine Geschoffe auf Walther:

ber bedte sich mit seinem großen Schild, und als der Schütze nahe kam, war der Köcher schon leer, und bevor er das Schwert geschwungen, warf Walther den Speer: der traf das Roß, das bäumte sich und warf den Reiter ab. Dem Fallenden entriß Walther das Schwert und hieb ihm das blonde Haupt ab. Nun entsandte der König Ettefried, den Sachsen, der am Frankenhof in Berbannung lebte, weil er seinen Herzog erschlagen hatte. Auf rotdraunem Scheden trabte er den Felsweg hinauf. Sein Eisenspeer prallte ab an Walthers Schild und Walther warf ihn so grimmig zurück, daß das Eisen Ettefrieds tierhautbespannten Schild zerspaltete, ihm den Rock zerriß und tief in die Lunge suhr. Todwund sank Ettefried vom Roß: das führte Walther als Bente mit sich.

Habwart folgte als fünfter Kämpe: ber ließ ben Schaft zurück und vertraute seinem schaffen Schwert. "Des Feindes Schild laß mir, König Gunther, wenn ich den Sieg gewinne", bat er. Die Leichen sperrten seinem Roß den Weg, darum stieg er ab. Lang kämpsten die zwei, Hadwart mit dem Schwert, Walther mit dem Speer: da wollte der Franke mit einem gewaltigen Hieb den Streit beenden, doch Walther sing den Streich und zwang ihm das Schwert aus der Faust, daß es sausen seitab slog. Padwart sprang der Wasse nach, Walther solgte, hob mit beiden Händen den Speer und durchstach Padwart mit töblichem Stoß den Nacken: mit dumpfem Krach siel er.

Batafrieb, Hagens Schwestersohn, eilte jetzt zum Kamps: vergebens bat ihn ber Ohm, bavon abzulassen: ber Jüngling begehrte allzusehr nach Helbenehren. "Schlänge boch Hel das gold'ne Erz hinab!" grollte ba Hagen, "in ben Tod reitest du, Patafried! — was soll ich beiner Mutter, was beinem jungen Weibe sagen!" Walther hörte von fern bes Freundes Klage und sprach gerührt zu bem Anstürmenden: "Steh' ab: hier

liegen schon manche Reden: es ware mir leib, bich ihnen beis zugefellen".

"Was kummert bas bich! Steh' und ficht!" rief ber Jungling entgegen und icon flog fausend sein tnorriger Speer: mit bem eignen folug ihn Balther jur Seite, ju hilbgunds Füßen fiel er nieber. Anfschreiend lugte fie aus ber Felsspalte hervor, ob ihr Freund sich noch halte. Roch einmal warnte Walther, boch wütend fturmte Batafried mit gezücktem Schweigend bedte fich Walther, und als fein Schwert an. Begner nun zu machtigem Bieb ausholte, fentte er fich ins Anie und bog ihm aus, baß die Wucht des leeren Streiches Patafried zu Boben riß; blitsichnell sprang nun Walther auf und burchbohrte bem Jüngling ben Leib. Seinen Kall zu rachen, tam Germig gesprengt: bie bopvelichneibige Streitart warf er nach bem Gegner: schnell hob ber ben Schild, stieß bie blutige Klinge ins Gras, griff nach bem Speer und stellte fich bem Angriff. Wortlos fampften fie: ber ben Freund zu rachen, ber für fein Leben. Gerwig tummelte fein Rog im Rreis, Walther zu ermüben: ba ersah bieser ben Augenblick, als ber Franke ben Schild hob: schnell flog sein Speer und burchftach bem Feinde bie Beiche. Mit lautem Schrei fiel er auf ben Grund — er war ein stolzer Graf im Wormser Bau gewesen.

Nun stutten die Franken und baten Gunther, vom Streit zu lassen. "Dei, ihr Tapfern! Schafft Unglück euch Furcht, statt Zornes? Soll ich als geschlagener Mann zu Worms durch die Gassen ziehn? Zuvor reizte mich des Fremden Gold, nun dürstet mich seines Blutes. Blut heischt Blut: Auf!" — Da entbrannten alle zu neuem Kamps: jeder wollte der erste sein: hintereinander trabten sie den Felsenpfad hinan. Indes hatte Walther den Helm abgenommen und hing ihn an einen Baum, sich ein wenig zu kühlen. Da rannte Kandolf mit schwerer

Eisenstange heran und hätte den Unbehelmten schier durchbohrt. Doch der trug auf der Brust ein Geschmeide, von Wielands Hand versertigt (S. 497), das wehrte den Stoß: die Stange splitterte. Rasch hielt Walther den Schild vor, den Helm konnte er nicht mehr aufsetzen: denn schon sauste ihm Randolss Schwert um die Ohren: zwei Locken schor es ihm ab; der zweite Hieb blieb in Walthers Schilde steden. Blitzschnell sprang der zurück und wieder vor, und riß Randols von dem Gaul herunter, daß er das Schwert verlor, und, den gepanzerten Fuß ihm auf die Brust sexen, hieb Walther ihm das Haupt ab.

Eilig sprang Helmnot zu Fuß vor: er schleppte einen schweren Dreizack an einem Seile, bas hielten hinter ihm seine Genossen gefaßt. Hoch schwang er ben Dreizad: sausenb tam bas Geschoß gegen Walther geflogen, spaltete ben Stachel am Schilb und haftete barin. Scharf zogen und zerrten bie Franken an dem Seil, Walther zu Fall zu bringen, selbst ber König faßte mit an. Aber festgewurzelt wie bie Esche ftand Walther und mantte nicht: wenigstens ben Schild wollten bie Franken ihm vom Arm reißen. Biere waren fie noch außer Sagen. Walther warb wilb über foldes Streiten: ben Schild ließ er fahren, barbauptig sprang er in die Feinde. Eleuther spaltete er helm und haupt und Raden bis in die Bruft mit einem Schlag; Trogus bing verwickelt im Seil: — bei bem Rieben hatten die Franken die Waffen abgelegt: die wieder zu nehmen, sprang Trogus vergebens auf: Walther burchhieb ihm bie Waben und nahm ihm ben Schild, bevor Trogus biefen am Boben ergreifen konnte. Der Bunde griff nach einem Felbstein und warf ihn mit solcher Gewalt, daß ber taum gewonnene ftierhautbespannte Schild an Walthers Arm zerbarft. friechend schwang nun Trogus bas Schwert: — ba schlug ihm Walther die Schwerthand ab und schon wollte er ihm ben Tob geben, ale Tannaft, ber nun, gleich bem Ronig, bie Baffen wieder gewonnen hatte, heraneilte, den Wunden mit seinem Schild zu beden. Unwillig wandte sich Walther gegen ihn: mit durchhauener Schulter und durchstochner Seite sank Tannast ins Gras. Trogus stieß bittre Schmähungen gegen Walther aus. "So stirb denn!" rief der Held und erdrosselte den Schmäher mit seiner eignen güldnen Kette.

Entsetzt floh Gunther thalab, schwang sich auf sein Roß und ritt zu Hagen; mit Bitten suchte er ihn zum Kampf zu bewegen. Doch kalt antwortete Hagen: "Mir lähmt ja das seige Blut den Arm: mein Bater socht ja schon lieber mit Worten als mit Wassen: sür immer hast du mit jenem Wort mein Schwert in die Scheide gestoßen". — Der König ließ aber nicht ab: er mahnte ihn, der Franken Ehre zu gedenken und diesen Schimpf von ihr zu wenden: kniefällig mit aufgehobenen Händen bat er. Da saßte Hagen Erbarmen: "Ich werde gehn, König Gunther! Die Treue heischt es: für den König gegen den Freund".

Und nun riet Hagen: zum Schein wollten sie abziehn, bann werbe Walther den Engpaß verlassen und sie könnten ihn im offnen Feld angreisen. Bor Freuden umarmte und küßte ber König Hagen; bann ritten sie fort, legten sich in einen hinterhalt und ließen die Rosse im Walbe grasen.

Walther hatte ihre Umarmung gesehen und fürchtete bose List: er beschloß, die Nacht im Engpaß zu verbleiben. Dornsestrüpp und Strauchwerk hieb er sich vom Hag ab und verschloß die Schlucht mit stacheligem Verhack. Dann sing er zuerst die Rosse der Toten ein und band sie zusammen: sechs waren's noch: zwei waren getötet, drei hatte der König mitzgenommen. Darauf legte er die Rüstung ab, labte sich an Speis und Trank und streckte sich auf den Schild zur Ruh'. Die ersten Stunden wachte Hilbgund: zu seinen Häupten sitzend schoe Schlaf mit Gesang. Nach Mitternacht löste

Walther fie ab und wandelte auf und ab, ben Speer in ber Sand.

Als ber Morgen bämmerte, schritt er zu ben Erschlagenen und nahm ihnen die Wassen, — doch ließ er ihnen die Gewande — damit belud er vier Rosse, auß fünste hob er die Jungfrau, das sechste bestieg er selber. Borsichtig, ringsum ausschauend, trat er vor den Engpaß: alles war still. Nun trieb er die vier Rosse woran, dahinter solgte Hilbgund: er selber führte das Ross mit den Schreinen am Zügel und beschloß den Zug als Hüter. Kaum waren sie tausend Schritt gekommen, da gewahrte Hilbgund umblickend zwei Männer, die ihnen scharf nachritten. Walther wandte sich und erkannte die Feinde. Die Zügel des Goldrosses gab er Hilbgund: "Der dichte Busch dort bietet dir sichren Zusluchtsort: ich will hier am Bergrand die Feinde erwarten".

Bährend Hilbgund ihm gehorchte, rückte er ruhig Schilb und Speer zurecht, da schrie ihn Gunther schon von weitem an. Berächtlich entgegnete Walther kein Wort: an Hagen wandte er sich: "Hagen, alter Genoß! Was ist geschehn, daß du mir die Wege verlegst? Gedenkst du nicht mehr unsrer Freundschaft? Steh' ab und ich will dir den Schild mit rotem Golde füllen".

Aber Hagen wies das Gold zurud und forderte Rache für seines Ressen Tod. Er sprang vom Roß: ber König und Walther thaten besgleichen und nun standen zwei gegen einen. Hagen brach zuerst den Frieden. Zischend flog sein Speer: Walther hielt den Schild schräg entgegen: — das Geschoß pralte zurud und wühlte sich tief in den Rasen ein. Gunther warf den schweren Eschenschaft keden Mutes, doch mit schwacher Kraft: er traf nur den Schildrand, Walther schüttelte das Eisen ab. Run griffen die Franken zum Schwert.

Balther wehrte fich mit bem Speere, bag bie turgen Rlin-

gen ihn nicht erreichen konnten. Da winkte ber König Hagen, vorzubringen, stieß die Klinge in die Scheibe und faßte den Speer, ber bicht vor Walthers Füßen lag: doch ber sprang an gegen Pagen und trat auf den Schaft, daß der König wankte und schier erlegen ware, hatte nicht Hagen ihn beschirmt.

Balther ftand fich verteidigend, wie der Bar vor der Meute. Gewaltig warf er nun seinen Speer auf Hagen, ibn leicht verwundend, bann fprang er mit bem Schwerte gegen Bunther, schlug ibm ben Schild jur Seite und hieb ibm Bein und Schenfel bis jur Sufte weg. Bon neuem holte er aus jum Tobesstreich: ba warf Hagen bas eigene Haupt bem Hieb entgegen: fein belm war ftart, Funten fprühten und Balthers Schwert fprang in Studen. Bornig warf Balther ben Griff von sich: — das ersab Hagen und hieb ihm die ungebecte Rechte ab. Doch Walther verbig ben Schmerz: er schob ben blutigen Stummel in ben Schild, riß mit ber linken Faust bas frumme Schwert von feiner rechten Bufte und ftieg bamit Hagen bas rechte Auge aus, burchschnitt ihm die Schläfe, spaltete feine Lippe und rig ihm noch feche Badengahne weg. So enbete ber Rampf: ber König lag am Grund, - Hagen und Balther fetten fich: mit Rrautern ftillten fie ben Blutftrom ihrer Bunben. Balther rief Hilbgund, bie tam und legte ihnen guten Berband an: "Nun gieb uns Bein, wir baben ibn verdient! Der erfte Trunk fei hagen gereicht: treu war er feinem König und tapfer im Rampfe; bann reich' ihn mir, zulett mag Gunther trinken: nur lässig hat er geftritten".

Aber Hagen sprach zu ihr: "Walther, beinem Herrn biete ben ersten Becher: er hat bas meiste geleistet". Sie schlossen Frieben, und trieben Scherz und Kurzweil beim Becherklang.

"Run wirft bu tunftig um bie rechte hufte bein Schlachtschwert gurten", rief hagen, "und hilbgund mußt bu mit ber Linken umarmen, — und alles, was du thuft, wird linkisch sein".

"Hör' auf, Einäugiger", lachte Walther, "ich werbe mit ber Linken noch manchen hirsch nieberstrecken, berweil dir Ebersteisch schwerlich munden wird: und queren Auges seh' ich bich bliden: doch ich schaffe dir Rat: laß dir Kindlbrei kochen — ber behagt zahnlosem Munde".

So wurde unter Scherz und Neckreden ber alte Treubund erneut.

Dann huben sie ben schwerwunden König aufs Roß und ritten auseinander: die Franken nach Worms, Walther nach Haus. Und bald nach seines Baters Tod führte er sein Bolk noch breißig Jahr und gewann in gar manchem schweren Kampf ehrenvollen Sieg. Und schän Hilbgand thronte an seiner Seite.



# Fünftes Buch.

Mus den Sagenkreisen von Dietrich von Bern und von den Nibelungen. .



## Arstes Aapitel.

### Dietrichs Ingend.

#### 1. Dietrich von Bern.

In Bern herrschte König Dietmar aus der Amalungen Geschlecht, welches dis zu den Göttern emporstieg: seine Gattin Odilia war die geschickteste aller Frauen. Sie hatten einen Sohn, Dietrich geheißen, der wuchs heran zu ungewöhnlicher Körperkraft. Sein Angesicht war oval und hellsardig, seine scharfen Augen waren von der Farbe des Ablerauges, in langen Loden siel sein starkes Haar herab, glänzend wie geschlagenes Gold. Er hatte keinen Bart, so alt er auch wurde. Schmal war er in der Mitte des Leibes, aber gar breit in den Schultern, dich in den Hüsten und von so großer Kraft, daß er sie kaum se selber ganz erproben konnte. Dabei war er munter, leutselig und freigebig: geriet er aber in Zorn, dann suhr Feuer aus seinem Munde.

Damals lebte in Benebi Herzog Reginbalb') aus bem Geschlecht ber Wölfinge. Hilbebrand hieß sein ältester Sohn: ber war ein schöner, hochgewachsener Mann mit wunderguten Augen, blond waren ihm Haar und Bart und

<sup>1)</sup> Rach anbern Überlieferungen aber Beribranb.

traus wie Hobelspäne. Boll Tapferkeit, war er zugleich ein trefflicher Ratgeber und fest in der Freundschaft. Als er in den dreißigsten Winter ging, sprach er zu seinem Bater: "Wie soll ich Ruhm erlangen, wenn ich stets zu Hause site? Ich will zu König Dietmar sahren und ihm meinen Dienst andieten". Der König von Bern nahm Hildebrand freundslich auf: er setze ihn an seine Seite in der Halle und gab ihm den erst fünssährigen Dietrich zur Erziehung. Hildebrand pflegte und sehrte den Knaben, die er zwöls Winter alt wurde. Da empfing jung Dietrich! aus seines Baters Hand das Schwert und erhielt ein großes Sesolge. Hildebrand und Dietrich siebten einander sehr, die an ihren Tod.

#### 2. Non Grim und Silbe.

Einst ritten die Freunde hinaus in den Wald mit Habichten und Hunden. Dietrich verfolgte einen Hirsch und sah einen Zwerg lausen: rasch wandte er sein Roß und setze ihm nach und ehe der Zwerg in seine Höhle gelangte, griff Dietrich ihn mit der Hand am Nacken und riß ihn zu sich in den Sattel. Das war Alfrich, der berüchtigte Dieb und geschickteste aller Zwerge. "Herr", sprach Alfrich, "wenn ich mein Leben damit aus deiner Hand lösen kann, so will ich dich dorthin führen, wo du noch einmal soviel Schätze sinden wirst, als dein Bater sahrende Habe hat. Und das alles besitzen Hilbe und ihr Mann Grim: der ist start wie zwölf Männer, aber

<sup>1)</sup> König Dietmar hatte noch zwei Brüber: harlung (nach B. Grimm ber richtigere Name, er beißt auch Diether) auf ber Fritilaburg, ber Bater ber harlunge: Fritila und Imbrete (fiehe unten). Der andre Bruber König Dietmars hieß Ermenrich, König in Romaburg, einer Sage nach ber allein echte Sohn seines Baters. Dieser Bater heißt in einem Gebicht Amalung.

ste ist noch stärker und beibe sind sie bos. Auch hat er bas Schwert Nagelring, bas ich geschmiebet habe. Aber bu kannst ihn nicht erschlagen, wenn bu nicht zuvor Nagelring gewinnst. Und es steht bir besser an, barnach zu streben, als nach



Dietrich fängt den Bwerg Alfrich.

meinem geringen Leben". Dietrich antwortete: "Dein Leben mußt du lassen, schwörst du nicht, daß du Nagelring noch heut' in meine Hand schaffst und mich dann dorthin führst, wo die Schätze sind". So that der Zwerg und Dietrich ließ ihn los. Die Sonne stand noch hoch am Himmel, als der Zwerg mit dem Schwerte zurückkam: er wies den beiden einen

Felsen an ber Berghalbe, wo sie Grims Erbhaus finden würden, und verschwand aufs schnellste. Dietrich und Hildebrand stiegen von den Rossen, zogen das Schwert aus der Scheibe und sahen staunend, daß sie niemals ein schöneres geschaut hatten. Dann gingen sie an die Halbe hin dis zum Erdhause, banden die Helme fest und schwangen die Schilde vor sich. Kühn schritt Dietrich über die Schwelle, Hildebrand dicht hinter ihm. Als der Berserter Grim sie erblickte, griff er sogleich nach seiner Waffenkisse, vermißte aber sein Schwert.

Da nahm er einen brennenben Baum von bem Berbfeuer und ging ihnen bamit entgegen. Sie fampften aufs tapferfte. Dilbe umichlang fo fest Bilbebrande Bale, bag er teinen Stoß gegen sie führen konnte. Sie rangen mit einander: Bilbebrand fiel und Hilbe oben auf ihn und fie wollte ihn binden. "Herr Dietrich", rief Hilbebrand, "hilf mir, nie zuvor tam ich in solche Lebensgefahr. Da hieb Dietrich Grim bas Haupt ab, sprang an bie Seite seines Pflegers und ichlug Bilbe in zwei Stude. Aber fie mar zaubertundig und ihre zwei Leibeshälften liefen wieder zusammen, und sie war beil. Dietrich hich nochmals auf fie, und es erging ebenfo: ba riet Silbebrand: "Tritt mit beinen Fugen zwischen Sanpt und Fußstück, nur bann wirst bu bies Ungetum besiegen". Run bieb er sie zum britten Mal in zwei Stude und trat mit seinen Füßen bazwischen: ba war bas Weib tot. Hilbebrand sprang auf und fie nahmen von ben Schaten, jo viel ihre Roffe tragen konnten. Sie fanben auch ben helm, von welchem Alfrich ihnen gesagt hatte, baß er Hilbe und Grim so wert war, daß sie ihn nach ihren Namen Hilbegrim nannten. Den Belm trug Dietrich seitbem in manchem Rampfe.

#### 3. Hon Beime.

Ein Gehöft lag im Walbe, darauf waltete Studas. Er züchtete dort eble Rosse; die waren alle von grauer, hellgelber ober schwarzer Farbe. Studas hatte einen Sohn, der hieß wie er, aber er wurde Heime genannt nach einem Wurm, der grimmiger war als andere, und alle Schlangen waren vor ihm in Furcht. Wie dieser Wurm war Heime hartgemut, ehrsüchtig und wollte niemandem dienen. Aurz gewachsen, trug er auf breiten Schultern ein starkes Haupt mit großen schwarzen Augen. In seiner gewaltigen Stärke sand er allein Lust daran, das Roß zu tummeln und zu sechten. Blutgang hieß sein Schwert, Rispa sein Hengst, und der war grau und groß.

Beime verachtete feines Baters Beschäftigung und verließ ihn, um Dietrich von Bern aufzusuchen: "Des Tobes will ich sein, ober berühmter als Dietrich!" sprach er und sprang auf feinen Bengft. Und ale er an bie Ronigeburg zu Bern gelangte, bat er einen Diener, Rog und Speer zu bewachen, bis er aus ber Königshalle jurudtehre. Dann schritt er hinein vor bes Ronigs Sochsit, grußte ibn und wandte fich au Dietrich: "Weit bin ich hergeritten um bich zu finden: willst bu nun bich und beine Starte versuchen, fo forbr' ich bich jum Zweitampf braugen vor Bern: und wer ber Sieger ift, ber soll bes andern Waffen bavontragen". Dietrich ward zornig: noch keiner hatte gewagt ihn jum Zweikampf herauszuforbern. Schnell sprang er auf und ging hinaus, sich zu wappnen. 3hm folgten Hilbebrand und viele feiner Ritter und alle halfen, ihn ruften: bann fprang er auf fein Rog und fie ritten binaus.

Dietrichs Schilb war rot wie Blut und ein goldner Lowe barauf gemalt; sein Schwert Nagelring trug er an ber Seite, in ber Hand einen starken Speer. Heime wartete schon bes

Rampfes: mit gesenkten Speeren ritten sie gegen einanber, zweimal unversehrt: zum brittenmal suhren sie so gewaltig an, daß Dietrichs Roß von dem Stoß auf die Hinterbeine sank, die Speere zerbrachen, und Heime ward leicht verwundet. Sie stiegen nun ab, zogen die Schwerter und schlugen sich lange; und keiner wich vor dem andern zurück: endlich that Heime einen starken Hieb mit Blutgang auf Dietrichs Helm Hilbegrim: das Schwert sprang aber in zwei Stücke: nun war er wassenlos und gab sich in Dietrichs Gewalt. Der aber mochte ihn nicht töten, sondern machte ihn zu seinem Genossen. Auf dem Heimweg ritt Heime zu Dietrich und sprach:

"Du bist ein gewaltiger Held und reitest auf einem so elenden Roß, daß es kaum einen Stoß aushalten kann? 3ch weiß einen Hengst in meines Baters Gehöft: kommst du je auf bessen, so setz' ich mein Haupt zum Pfand: eher erlahmt dein starker Arm, denn des Rosses Rücken unter dir weicht".

"Kannst du das Roß mir verschaffen, will ich dir's danken mit reichem Lohn", antwortete Dietrich und gab ihm Urlaub zur Reise. Heime suchte in seines Baters Gehöft den größten Hengst von fahler Farbe und dreiwintrig und der hieß Falka. Den führte er nach Bern und gab ihn Dietrich, der Heime reich belohnte.

#### 4. Wittigs Ausfahrt.

Als Wielands Sohn Wittig (S. 497) zwölf Winter alt war, wollte er nicht Hammerschaft noch Zangengriff berühren, sonbern Roß und Waffen begehrte er und einem ruhmreichen Fürsten zu bienen und mit ihm in ben Kampf zu reiten. Er war start, groß, ansehnlich, tapfer und ohne Übermut. "Dietrich von

Bern ist schon weithin berühmt und nicht älter als ich", sprach er. "Mit ihm will ich mich messen im Kampse: fall' ich zur Erbe, so reich' ich ihm mein Schwert und werde sein Mann: — vielleicht aber werde ich der Sieger sein." Da schmiedete ihm Wieland eine Rüstung, glänzend wie Silber, hart wie Stahl; einen Helm, mit großen Nägeln beschlagen, die und biegsam: eine goldsarbene Schlange war darauf abgebildet, die spie Gift ans dem Rachen: das bebeutete Wittigs Ritterschaft und grimme Streitlust. Sein Schild war weiß, und mit roter Farbe waren Hammer und Zange darauf gemalt, weil sein Bater ein Schmied war; oben im Schilde standen drei Karfunkelsteine, die bedeuteten seiner Mutter Königsgeschlecht. Dazu gab Wiesland ihm Mimung (S. 489), das Schwert, und den Hengst Schimming (S. 490). Der Sattel war aus Elsenbein und eine Natter darauf gezeichnet.

Seine Mutter gab ihm brei Mark Golbes und ihren golbnen Fingerring. Dann kußte Wittig Mutter und Bater, nahm
seinen Speer und sprang in den Sattel, ohne den Steigbügel
zu berühren. Da lachte Wieland, als er das sah, geleitete ihn
auf den Weg und bezeichnete ihm genau die Straßen, die er
zu reiten hatte. Und gab ihm noch manchen weisen Rat, und
Bater und Sohn schieden.

Bittig kam nach langem Ritt an einen großen Strom, aber er fand die Furt nicht, die ihm sein Bater bezeichnet hatte: barum stieg er ab, legte Waffen und Kleiber von sich und verbarg sie in einer Erdgrube, damit sie ihm nicht genommen werden könnten, während er im Wasser die Furt suchte. Er watete in das Wasser hinaus und suhr schwimmend auf und ab im Strom. Da kamen drei Männer des Weges geritten: der eine war Hildebrand, der andre Heime und der dritte Jarl Hornbogi aus Winsand, den Dietrich von Bern zu sich gesaden hatte, daß er sein Genosse werde mit allen

seinen Mannen. — Hilbebrand sah Wittig im Strome und sprach: "Ich sehe einen Zwerg im Wasser, vielleicht ist es Alfrich, ben Jungherr Dietrich schon einmal fing. Wir wollen ihn nochmals fangen und sein Lösegeld soll kein geringeres sein als bamals."

Aber Wittig hatte alles gehört, was sie sprachen und rief: "Gebt mir Frieden und laßt mich ans Land steigen, dann könnt ihr sehen, ob ich mein Haupt niedriger trage als ihr". Sie gewährten ihm das und er sprang ans Ufer, neun Fuß in einem Schwung.

Als Hilbebrand nach feinem Namen fragte, antwortete er: "Lagt mich erft meine Waffen nehmen, bann frage, was bu fragen willst". Schnell legte er Rleiber und Waffen wieber an, sprang auf seinen Bengst und ritt ihnen entgegen. Und nun fagte er feinen Namen und fein Beschlecht und bag er jum Rampfe mit Dietrich reite: "und ebe ich beimfahre, muß erwiesen sein, wer von uns ber Stärkere ift". Als hilbebrand fah, wie überaus groß und gewaltig Wittig war, zweifelte er, wer im Zweikampf obsiegen werbe, und sann, wie er seinen Herrn Dietrich vor einer Rieberlage beschirmen moge. Er lobte Wittige Absicht und bot ibm Blutebrüberschaft an. Er nannte fich auf Bittige Befragen Boltram und fie gelobten einanter beizustehen in allen Noten. Darauf ritten sie zum Strom: Hilbebrand wußte die Furt durch benselben. Sie zogen, bis sie an eine Wegscheibe kamen. Da sprach Hilbebrand: "Beibe Wege führen nach Bern: der eine ist lang, der andre kurz: aber auf bem turgen muffen wir über einen Strom und bas tonnen wir nur auf einer Steinbrude; bei biefer liegt ein Raftell, bas haben zwölf Räuber inne: ber erfte beifit Gramaleif, und auf ber Brude liegt ein Boll, bort muffen wir Baffen und Roffe laffen und froh fein, kommen wir mit bem Leben babon. Schwerlich tommen wir hinüber: Berr Dietrich hat vergebene

versucht, dies Kastell zu erstürmen. Reiten wir also ben langen Weg". Doch Wittig rief: "Wir wollen ben kürzern reiten". Und bald kamen sie an einen Wald, vor welchem das Kastell lag. Wittig bat seine Gefährten, zu warten: er ritt voraus um zu versuchen, ob sie nicht ohne Schahung über die Brücke kämen.

Dben bom Raftell berunter faben bie zwölf Räuber Wittig. Gramaleif fprach: "Dort reitet ein Mann ber, ber bat einen großen Schild, ben will ich haben, ihr mögt seine übrige Rüftung teilen". Nun teilten fie unter fich Bielands ganze Ausrüftung, aber schon für ben neunten blieb nichts mehr übrig; ba verlangte er Wittigs rechte Hand, ber zehnte ben rechten Ruf und ber elfte wollte fein Saupt haben. Aber ber zwölfte, Stubfus, sprach: "Der Mann foll nicht erschlagen werben", und Gramaleif befahl: "Geht bin zu britt: nehmt ihm alles und lagt ihn bavon mit bem linken Fuß, bem linken Arm und bem Leben". Die brei ritten Wittig entgegen und forberten Waffen, Rleiber und Rog und Hand und Fuß als Schatzung. Wittig fand bas fehr unbillig und bieß fie ihren Sauptling herbeis-Als Gramaleif das hörte, waffnete er sich samt feinen Befellen und fie ritten über bie Steinbrude. Wittig bieß sie willtommen. "Gar nicht willtommen bist bu", antwortete Gramaleif, "beine Sabe ift unter uns icon geteilt und Band und Jug mußt bu bagu laffen. Deinen Schilb will ich". Und ein jeder forderte sein Teil. Aber Wittig wollte ihnen nicht einen Pfennig geben, sondern verlangte in Frieden über bie Brücke zu reiten.

"Hürwahr", sprach Stubsus, "wir sind große Narren, daß wir zwölf vor einem Mann stehen; zieht eure Schwerter, nun soll er alles lassen und sein Leben oben drauf legen". Grimmig zog er das Schwert und hieb nach Wittigs Helm, der war aber zu hart für seine Wasse. Mit großem Zorn

riß auch Wittig sein Schwert Mimung aus der Scheide und schnitt Studsus in zwei Teile auf den ersten Schlag: zur linken Achsel herein, zur rechten Seite heraus. Nun drangen alle auf ihn ein: Gramaleif hieb gewaltig auf Wittigs Helm, doch sein Schwert konnte ihn nicht zerschneiben. Wittig aber spaltete Gramaleif das Haupt und den Rumps, daß er tot zur Erde siel.

Unterbessen sprach Hilbebrand zu seinen Genossen: "Sie sind aneinander gekommen: wir wollen hinreiten und ihm beissteben".

Doch Heime riet: "Laßt uns warten, bis wir sicher sind, daß er die Oberhand hat: unterliegt er aber, so wollen wir fortreiten und wegen eines Unbekannten uns nicht in Gesahr bringen." "Das wäre schändlich", sagte Hilbebrand und Hornbogi meinte: daß sie um der Brüderschaft willen ihm helsen müßten. Da ritten sie hin.

Wie fie auf die Steinbrude tamen, batte Wittig fieben ber Rauber erichlagen und bie fünf anbern, barunter Sigftaf, flohen bavon. Die Sieger ritten nun in die Burg, nahmen Bein, Speisen und Kleinobien, und blieben bort die Nacht. Als es Mitternacht war, ftand Hilbebrand auf, nahm Wittigs Schwert und legte seins bafür an die Stelle, nachbem er zuvor Anauf und Griff bes Schwertes vertauscht hatte. Am andern Morgen sprach er zu Wittig: "Ich will mich nicht langer vor bir verleugnen: ich bin Hilbebrand und wir alle find Dietrichs Benoffen, aber unsere Bruderschaft will ich bir treu halten. Run rate ich, bag Beime und Hornbogi biefe Burg buten: ich reite mit bir nach Bern zu Dietrich. Scheibet ihr beiben als Freunde, so besitt gemeinsam biese Burg, scheibet ibr unversöhnt, so gebort sie bir allein". Wittig antwortete: "Ein böser Zoll lag auf dieser Brücke: baran war das Kastell jould, welches die Zollherrn schirmte. Jedermann, will ich,

foll in Frieden über biese Brude giebn". Und Jarl Hornbogi fagte: "Wer bie Burg mit feinem Schwert eroberte, bat auch bas Recht, bamit nach feinem Gefallen zu thun". Da warf Wittig einen Teuerbrand in ben Bau und fie ritten nicht eber von bannen, bis alles verbrannt und niebergebrochen war. 36r Beg führte fie balb wieber an einen Strom: barüber war eine Brude gespannt zwischen zwei Felfen. Über biese Brude war Sigftaf mit feinen Befellen gefloben, fie hatten bie Brude hinter fich abgebrochen, bamit Wittig nicht über ben Strom tomme. Als Wittig fab, bag bie Brude fortgeriffen mar, brudte er seinem Bengst bie Sporen ein, und Schimming sprang über ben Strom von bem einen Kelsen bis auf ben gegenüberstehenden, wie ein abgeschoffener Pfeil. Als Silbebrands Rog von bem Felsen sprang, flog es in ben Strom und mußte schwimmen: dieselbe Fahrt that Hornbogi, boch tam er früher als hilbebrand ans Land. Beimes Bengft Rifpa fette in einem Sprung über ben Strom und gleich nach Wittig war er bort. Sigstaf und seine Besellen waren nicht weit 'gekommen: alsbald gewahrte sie Wittig: er ritt auf sie zu und begann von neuem ben Rampf mit ihnen. Derweil fag Beime auf seinem Bengst und wollte ihm nicht belfen. Doch Bornbogi gelangte nun ans land und ritt Bittig an Silfe. Gie erschlugen alle Ränber, ebe noch Hilbebrand bazu fam.

Als sie in Bern einritten, saß Dietrich bei Tisch; er stand auf und ging hinaus, sie zu begrüßen. Wittig zog ben silbernen Hanbschuh von seiner Hand und reichte ihn Dietrich hin: "Hiermit fordre ich dich zum Zweikampse: du bist gleich alt mit mir; nun will ich versuchen, ob du ein so großer Kämpe bist, wie von Land zu Land gesagt wird". "Den Frieden will ich einsehen in meines Baters Land und meinem eignen, daß nicht jeder Landstreicher es wagt, mir hier Zweikamps zu bieten", antwortete Dietrich. Aber Hilbebrand warnte ihn:

"Herr, du weißt nicht genau, mit wem du rebest", und einem Manne Dietrichs, der Wittig schmähte, schlug er so stark mit der Faust gegen die Ohren, daß er in Ohnmacht siel. "Ich sehe", sprach Dietrich wieder zu Hilbebrand, "du bemühst dich mit großem Eiser für deinen Fahrtgenossen: — des wird er wenig genießen: noch heute soll er vor Bern ausgehängt werden". "Kommt er durch Kampf in deine Gewalt, Herr, muß er sich beinem Urteil sügen, so hart es sei; — noch ist er ungebunden und mir ahnt, daß er es bleiben wird".

Dietrich rief nun nach seinen Waffen, rasch wurden ibm bie gebracht. Er ruftete fich und fprang auf ben Bengft Falta, ber war ein Bruder Schimmings und Rispas. Wit großem Geleite ritt er vor Bern hinaus. Dort fand er Wittig, bei ihm Hilbebrand und wenige Manner. Wittig fag in all feinen Waffen auf feinem Bengft jum Rampfe bereit. Beime trat ju Dietrich mit einer Schale voll Beins: "Trink herr! Dein sei ber Sieg heute und immer!" Dietrich nahm bie Schale und trank aus. Da reichte Hilbebrand auch Wittig eine Schale. "Bringe sie zuvor Dietrich", sprach Wittig, "und bitte ibn, mir zuzutrinken". Dietrich aber war so zornig, bag er bie Schale nicht nehmen wollte. "Du weißt nicht, auf wen bu zornig bift", warnte wieber Hilbebrand, "bu wirst einen Belben vor bir finden". Er kehrte zurud zu Wittig und reichte ihm ben Bein: "Trink" und wehre bich tapfer, und moge es bir wohl ergehn!" Wittig nahm bie Schale, trank fie aus und reichte fie jurud. Dann streifte er feinen Golbring vom Finger und gab ihn Hilbebrand: "Sabe Dant für beinen Beiftand". llnb nun rief er Dietrich an, ob er bereit fei jum Rampf?

Sie schlugen ihre Hengste mit ben Sporen, legten bie Speere ein und ritten so schnell auf einander los, wie ein hungriger Habicht auf seine Beute fliegt. Dietrichs Speer glitt von Wittigs Schilb ab, aber ber Wittigs barft in brei

Stude an Dietrichs Schilb: unverwundet schoffen fie an einander vorüber. "Wende bein Rog", rief Wittig, "und reite fraftig auf mich los: bu follst beinen Speer nicht weniger verlieren, als ich ben meinigen, ober fälle mich vom Rof zur Dietrich wandte ben Bengst und ritt scharf gegen Wittig, sein Speer stieß auf bessen Bruft und er gebachte ibn zu toten. Doch Wittig bieb mit bem Schwert ben Speerschaft entzwei und zugleich von seinem eignen Schild ben Rand ab. Unversehrt sprengten sie wieber an einander vorüber. sprangen fie von ben Roffen und gingen mit ben Schwertern auf einander los. Mit wuchtigem Sieb traf Bittig Dietrichs Belm: - Hilbegrim barft nicht, Wittigs Schwert aber zersprang in zwei Stude. Unmutvoll fprach er: "Bater Wieland, bes himmels Zorn über bich, ba bu ein so schlechtes Schwert schmiebetest; bas bringt nun Schanbe, bir wie mir". Dietrich padte Nagelring mit beiben Banben, Wittig bas haupt abzuschlagen. trat Hilbebrand bazwischen und sprach zu seinem Berrn : "Gieb biesem Mann Frieden! Und nimm ihn zu beinem Genoffen an, einen fühneren findest bu nicht: er allein nahm ben zwölf Räubern bie Burg ab, bie bu mit beinem Beere nicht bezwungen baft. Ehrenvoll ift bir fein Dienft".

"Es bleibt, wie ich gesagt", antwortete Dietrich, "noch heute soll er vor Bern aufgehängt werben." "Thue das nicht, Herr, er ist von königlichem Geschlecht, nimm ihn ehrenvoll auf unter beine Mannen". Grimmig entgegnete Dietrich: "Dein Dienst frommt weber dir noch ihm: gehe hinweg von da, wo du stehst, oder ich haue erst dich in zwei Stücke und dann ihn". Da sprach Hilbebrand: "Ich sehe es wohl, du verstehst es nicht, meinen Beistand anzunehmen; so habe denn wonach du begehrst; ich aber halte die Treue, die ich dir, Wittig, geeidet; nimm hier zurück Mimung, dein eigen Schwert. Wehre dich tapfer und helse dir ein Gott, denn ich kann dir nicht mehr helsen".

Freudig griff der Wassenlose nach dem Schwerte, küßte es und rief: "Bergieb, Bater Wieland, was ich wider dich sprach". Und nun stritten sie zum anderen Mal und Wittig that einen Hieb nach dem andern und schlug mit jedem Streich ein Stück von des Gegners Rüstung ab. Dietrich wehrte sich tapfer, vermochte aber mit nicht Einem Hieb Wittig zu verletzen und konnte nichts thun, als sich schützen, und blutete schon aus fünf Wunden. Da rief er seinen Wassenmeister: "Komm hierher, Hilbebrand, und scheibe unsern Zweikampf: ich allein vermag es nicht". Trotig antwortete der: "Als ich euch scheiden wollte, dir zu Ruhm und Ehre, nahmst du meinen Rat nicht an vor allzugroßer Grimmigkeit: scheibe nun selbst den Streit wie du vermagst".

Da nun König Dietmar sah, daß sein Sohn unterliegen würde, nahm er seinen roten Schild und trat zwischen die Kämpen. "Bas willst du thun, König?" fragte Wittig. "Ich sage dir, wenn du mir hier Gewalt anthust mit deinem Gesolge, so heißt dich niemand darum weder einen besseren Helden, noch einen größeren Mann". "Guter Held, ditten will ich dich, daß du meines Sohnes schonest und den Streit beendest. Ich gebe dir eine Burg in meinem Lande und vermähle dich, daß es dir hohe Ehren schafft". "Das will ich sicherlich nicht: beinem Sohn soll werden, was er mir bot". Der König ging zurück und sie begannen auß neue harten Kamps. Tapfer wehrte sich der Berner, aber Bittig drang allzu hestig ein: er zerschnitt zuletzt den Helm Hildegrim von der linken Seite zur rechten, daß das obere Teil abslog und Dietrichs Scheitellocken nachsolgten.

Da sprang Hilbebrand zwischen fie und sprach: "Ann scheibet! Guter Gesell Wittig: um unsrer Brüberschaft willen gieb Dietrich Frieden und werde sein Genoffe: und reitet man burch bie ganze Welt, man findet nicht euresgleichen.

Wittig antwortete: "Obwohl er's nicht an mir verbient hat, — es sei! Um unsrer Brüberschaft willen". Darauf legten sie ihre Hände ineinander und so wurden Dietrich und Wittig Genossen.

#### 5. Non Ecke und Safold.

Als Dietrich von seinen Wunden geheilt war, ritt er allein Niemand außer Wittig wufte um fein Borans Bern fort. Diesem sagte er: "Bin ich auch bir unterlegen, so will ich boch meinen Ruhm nicht verlieren: und nicht eher kehr' ich wieder zurud, bis ich eine Helbenthat vollbracht, die mich berühmter macht, als ich zuvor war." Er ritt sieben Tage burch bebautes und unbebautes Land auf unbekannten Wegen, bis er an einen Balb tam. Dort herbergte er und hörte bie Mar, bag auf ber anbern Seite bes Balbes in einer Burg eines Konigs Witwe lebte mit neun Tochtern: bie Ronigin aber hatte fich aufs neue einem Mann Ede ver-Lobt, mit bem konnte kein Ritter im Land fich messen. Bruder hieß Fasold und war so ftart wie stolz; er hatte bas Gelübbe gethan, wen er im Rampf begegne, nur mit einem Schlag zu treffen: und er hatte noch teinen gefunden, ber mehr als ben aushielt. Ede pflegte in biefem Balbe zu jagen in allen seinen Waffen und begegnete er einen Mann, so wollte er ihn tampflich überwinden. Dietrich bachte, Ede biesmal zu bermeiben, ba ihn die Wunden noch brannten. Er ritt zur Nacht fort, und hoffte, so burch ben Wald zu tommen, ohne bag Ede fein gewahr wurde. Aber er verirrte sich und ehe er fich bessen versah, tam Ede baber, rief ihn an und fragte, wer ber sei, ber so stolz einher reite? Dietrich nannte fich Beime. "Es mag fo fein", fuhr Ede fort: "aber beine Stimme klingt, als wärest bu Dietrich und

bist du ein so tüchtiger Held, wie man dich rühmt, so verleugne beinen Namen nicht".

"Da du so eifrig forschest, wisse benn: ich bin Dietrich von Bern".

"Ich hörte sagen, du seiest unlängst im Zweikampf unterlegen: hier kannst du nun größere Shre gewinnen, als damals Unehre, wenn du mit mir kämpfest. Du verlorst gute Waffen, nicht schlechtere gewinnst du, fällst du mich zu Boben".

"Bie sollten wir sechten in bunkler Nacht, da keiner ben andern sieht — ich will nicht". Aber Ede reizte ihn immer mehr, rühmte seine Waffen und vor allem Edesax, sein Schwert: "Alfrich, der Zwerg, hat es unten in der Erde geschwiedet und er suchte durch neun Königreiche, dis er das Wasser sand, worin er es härten konnte; setzest du die Schwertspitze auf die Erde, so scheint es, als laufe eine goldne Schlange hinauf nach dem Griff, hältst du das Schwert aber empor, so scheint es, als laufe sie hinauf zur Spitze: das glänzt alles, als ob der Wurm lebendig wäre. König Rozesleif (Ruotlieb) hat einst damit manchen Mann erschlagen: seitdem trugen es viele Königssöhne: nimmst du es mir ab, so genieße sein: zuvor aber will ich es nicht schonen".

"Nun sollst bu mich nicht länger zum Zweikampf forbern", sprach Dietrich, "wann ber Tag kommt, nehme jeder des andern Hand ab, was er vermag — beine Prahlerei sollst du entgelten, ehe wir scheiden".

"Höre noch von meinem Gelbgurt", fuhr Ede fort, "zwölf Pfund Goldes sind darin; auch die kannst du gewinnen. Wir brennt das Herz vor Begier, gleich mit dir zu streiten. Willst du nicht kämpfen, weder um des Goldes, noch um der Waffen willen, so thu' es wegen der neun Königstöchter und ihrer Mutter, zu deren Ehren ich Helbenthaten vollbringe".

Da sprang Dietrich von seinem Hengst und rief: "Richt um Gold und Waffen, aber um die Anmut ber Koniginnen will ich nun gern mit dir tämpfen". Er zog Nagelring und hieb vor sich in die Steine, daß ein starkes Feuer baraus flog und er zu seben vermochte, wo er seinen Bengft an einen Baum binden konnte. Zornigen Herzens trat er auf den Ries, alles ftob empor, was vor seinen Jug tam. Ede hieb nun auch mit bem Schwert in bie Steine und Feuer fprubte bervor, wo Stahl und Stein fich trafen. Im Schein ber Kunten fanden sie einander und von ihrem Kampf wird gesagt. baß nie gewaltigerer zwischen zwei Mannern getobt habe. Bon ihren hieben entstand ein Tosen und Krachen wie Donnerschläge, und Feuer sprühte von ihren Waffen gleich Bliten. Und ob sie einander alle Schutwaffen zerhauen hatten, blieben sie boch unverwundet. Da führte Ede einen Streich aus aller Kraft nach Dietrich, daß er zu Boben fturzte. Ede warf fich über ibn, umspannte ibn mit seinen Armen und sprach: "Willst bu nun bein Leben behalten, so liefre bich felbst. Baffen und Rog mir aus; gebunden und überwunden will ich bich vor meine Roniginnen führen".

"Cher will ich bier sterben, als ben Spott ertragen", antwortete zornig Dietrich, machte feine Banbe los und faßte Ede um ben Hals. Und sie begannen nun aus aller Macht mit einander zu ringen und rollten weit umber und tamen an bie Stelle, wo Falka, Dietrichs Roß, ftanb; ba fprang ber Bengft wild empor und mit beiben Borberfüßen nieder auf Edes Rüden. Daburch tam Dietrich empor, faßte fein Schwert und bieb Ede bas Haupt ab. Er nahm bes Besiegten Waffen und Heerkleiber und mappnete sich bamit, bann stieg er auf sein Rog und ritt fort. Die Nacht war der Morgenhelle gewichen, und als er aus bem Walbe tam, fah er die Burg der Königinnen liegen. Dahin ritt er. Dabn, Balball. 34

bem Turm ber Burg stand die Königin und sah ihn: sie glaubte, Ede sei es, der von seinem Sieg zurücksomme. Sie schmückte sich mit ihren Töchtern und freudig eilten sie ihm entgegen. Da erkannten sie aber, daß es ein fremder Mann in Edes Wassen war. Sie liesen zurück und erzählten die Kunde den Burgmannen. Die suhren eilig in die Wassen und wollten ihren Herrn rächen. Als Dietrich ihre allzugroße Übermacht erkannte, wandte er seinen Hengst und ritt so schnell er vermochte, davon.

#### 6. safold.

Dietrich ritt nun burch ben Wald zurück, immer bes Kampfes gewärtig, ba er ben Häuptling bes Landes ersichlagen hatte. Bald ritt ihm ein Mann entgegen, hoch von Buchs und wohl gewappnet, das war Fasold, Eces Bruder: und weil er bessen Wassen erkannte, glaubte er, daß Ecke es selber sei, und rief ihn an:

"Bist bu's, Bruber Ede?"

"Ein anderer Mann", — antwortete Dietrich — "nicht bein Bruber ist's".

"Du bofer hund und Mörber! Du haft meinen Bruder im Schlaf erschlagen: benn wachend hattest bu ihn nimmer besiegt".

"Du rebest unwahr, baß ich ihn schlafend erschlug: vielmehr gewährte ich ihm nur ungern ben Zweikampf, und bie Waffen nahm ich ihm, als er tot lag".

Da zog Fasolb sein Schwert, ritt mit großem Zorn gegen Dietrich und hieb so start auf bessen Helm, baß er betäubt von seinem Hengst fiel. Fasolb gedachte seines Gelübbes: teinen Mann, ber auf Einen Schlag von ihm nicht tot gefallen war, zu töten, noch ihm die Wassen zu nehmen: er ritt

bapon. Doch Dietrich tam alsbald wieder zu sich, sprang auf fein Pferd und holte ihn ein: "Reite nicht fort! Rache lieber beinen Bruber, wenn bn ein fo ftolger Rampe bift, als man bich rühmt: - willst bu aber nicht, so bist bu jedem Manne ein Schuft". Als Fafold bie Schmährebe horte, hielt er an und wollte lieber mit ihm streiten, als solches erbulben. Sie ftiegen von ben Roffen und gingen einander ju hartem Rampf entgegen. Sie versetten sich viele Biebe: Dietrich hatte bavon brei leichte Bunben, aber Fasolb fünf schwere: ber große Blutverluft ermübete ibn: er fab, bag er fein Leben nun wurde laffen muffen, und lieber erbot er fich, bie Waffen ju streden und Dietrichs Dienstmann ju werben. "Du bist ein guter Beld und sollst Frieden von mir haben", sprach Dietrich - "aber beinen Dienst will ich nicht: benn ich kann bir nicht trauen, so lange bein erschlagener Bruber ungebüßt ift. Billft bu aber Ehre für Buge annehmen, fo wollen wir einander Bruderichaft ichworen". Diese Buge nahm Fasold gern an und bankte ihm. schwuren ben Eib und ritten miteinander und Dietrich fubr nun beim nach Bern, ba er Ruhm und Chre wieder gewonnen hatte.

#### 7. Beime von Bietrich fortgewiefen.

Nun saß Dietrich wieber in Bern auf seinem Hochsitz und eines Tages, da Heime ihm biente und vor ihm stand mit der gefüllten Goldschale, zog Dietrich Nagelring und sprach: Sieh' hier, Heime, für deinen Dienst schent' ich dir dies gute Schwert und keinem gönn' ich es lieber als dir". Heime nahm das Schwert und rankte, aber Wittig suhr heftig auf: "Nun bist du übel angekommen, Nagelring! Lieber wärst du eines tugendbaften Mannes Waffe: denn gering acht' ich Heime, seit ich

allein kämpfte gegen Sigstaf und seine vier Genossen, und Heine saß wohlgerüftet auf seinem Roß und wollte mir nicht beistehn". "Übel ist, wer seinem Gefährten nicht Hilfe leistet in der Not", sprach da Dietrich. "Heime, ziehe weg aus meinem Angesicht".

Zornig ging Heime hinaus, nahm seine Waffen und schwang sich auf seinen Hengst. Er ritt nordwärts über bas Gebirge, bis er in ben Falstrwald (S. 482) tam. Dort hauste Insgram, ein gewaltiger Räuber, mit zehn Gesellen. Zu biesem ritt Heime und erbot sich, ihr Genosse zu werben: er wurde gern aufgenommen und sie vollführten Raubzüge weithin.

#### 8. Bietleib.

Auf Schonen lebte Biterolf, ein vornehmer Mann und ber größte Rampe im Danenreich. Seine Battin bieß Dta und mar die Tochter eines Grafen von Sachsen. hatten einen Sohn, Dietleib mit Ramen, jung noch und groß gewachsen glich er gar nicht seinen vornehmen Eltern: er lag stets im Rochbause in ber Asche und mochte keinerlei ritterliche Runft erlernen. Bater und Mutter liebten ihn barum wenig und hielten ihn für einen Dummtopf; benn er fab Roffe reiten, Schwerter schwingen und manches anbere, aber er schien barauf nicht zu achten, und pflegte weber feines Rorpers, noch feiner Rleiber. Da wurde Biterolf mit seiner Gattin und seinen Mannen zu einem Gaftmahl gelaben und ruftete zu biefer Fahrt. Als Dietleib bavon erfuhr, ftand er auf, schuttelte tie Afche von fich, ging ju feiner Mutter und fagte, bag er mit zu bem Baftmahl reiten wolle. Sie nannte ihn einen Thoren und wies ihn hart ab. Darauf ging er zu seinem Bater und bat: "Gieb mir Rog und Baffen, benn ich will mit euch fahren zu bem Baftmabl".

"Das brachte uns Schande statt Ehre, liege bu im Rochhause in der Asche", war die Antwort. "So fahr' ich gegen Euren Billen", entgegnete Dietleib und ging in ben Sof, nahm feines Baters bestes Rog und ritt vor die Burg zu einem Bauern: ber mußte ihm feine Waffen leiben. waren gering: und als ber Bater ben Sohn so schlecht ausgeruftet im hof erblidte, mochte er ihm nicht langer weigern, worum er gebeten hatte. Er gab ibm gute Waffen und feine Mutter fandte ihm Bewand. Run fomudte fich Dietleib mit ben Kleibern, legte bie Waffen an und ritt mit ftattlichem Anftand neben feinem Bater jum Gaftgebot. Und gaben feine Sitten niemand Anlaß zu Tabel. Nach brei Tagen enbete bie Gafterei, Dba kehrte mit allen Leuten beim, Biterolf aber und Dietleib ritten allein. Ihr Weg führte fie burch ben Falftrwald. hier tamen ihnen Ingram und feine Gesellen entgegen. Biterulf fürchtete um feines Sohnes willen: aber Dietleib fprang voll Rampfesluft vom Rog und riet bem Bater basselbe au thun: Ruden gegen Ruden getehrt wollten fie fich gegen bie Räuber verteibigen. Bater und Sohn wehrten sich nun tapfer und ließen nicht ab vom Rampf, bis alle Räuber tot lagen, nur heime stand noch aufrecht: und als Biterolf von feinem Bieb befinnungslos zur Erbe fiel, führte Dietleib voll Zorn einen gewaltigen Streich auf Heimes Haupt, bag er in bie Aniee fant: boch rasch sprang bieser wieber auf, schwang fich auf feinen Bengft und ritt bavon, fo ichnell er vermochte, und war froh, mit bem Leben bavon zu kommen. Tag und Nacht gerabewegs nach Bern zu Herr Dietrich und versöhnte fich wieder mit ihm. Biterolf und Dietleib fehrten zurück nach Schonen.

Nachbem Dietleib sich im ersten Baffenkampf versucht hatte, wollte er Welt und Menschen tennen lernen und ausziehn zu neuem Wagen und Gewinnen. Seine Eltern setzen nun großes

Bertrauen in ihn und rüfteten ihn aufs stattlichste zu seiner Fahrt. Wehr und Waffen, Kleiber und Gold, trefflichen Rat und treuen Bunsch gaben sie bem Scheibenben.

Dietleib ritt sübwärts seines Beges. In einem Abenteuer, welches er siegreich bestaub, gewann er zehn Mark Goldes. In Sachsen stieß er auf einen fahrenden Mann aus Amalungen-land, den fragte er nach Herrn Dietrich und wo er weilte? und erfuhr, daß Dietrich auf der Fahrt war nach Romaburg zu Ermenrichs Gastgebot. Beg und Straßen dahin ließ er sich bezeichnen und mit goldnem Fingerring lohnte er dem Mann seine Borte.

Er ritt nun übers Gebirge in die Thäler von Hof zu Hof ben gewiesenen Weg, bis er in Fritilaburg (S. 514) Dietrich, Wittig und heime fand. Er nannte sich mit falschem Namen, verneigte sich vor Dietrich und spach: "Beil herr, nun will ich bir und beinen Mannen meinen Dienst andieten". Der Berner nahm ihn wohl auf und er sollte ihrer Rosse und Wassen hüten. So ritt er in Dietrichs Gefolge zu Ermenrichs Gastmahl.

#### 9. Dietleibs Caftmahl.

In Romaburg waren die prachtreichen Hallen König Ermenrichs für seine edelsten Gäste geöffnet; Dienstmänner, Reisige wie Rosse wurden in abgesonderten Hallen untergebracht, mit ihnen auch Dietleib. Mißvergnügt, weil er nicht in des Königs Haus bewirtet ward, sud Dietleib alle Dienstleute in seine Halle und richtete ihnen ein Sastmahl zu, wie es üppiger nicht auf des Königs Tisch stand. Bald war all sein Gold verpraßt: doch sein Sastmahl wollte er aufrechthalten, so lange das des Königs dauere —: das waren neun Tage.

Er ging bin und sette Heimes Roß und Waffen zu Pfant gegen zehn Mart, balb barauf auch Wittigs Roß und Waffen Γ

gegen zwanzig Mark. Als am siebenten Tage all bas Gelb brauf gegangen war, verpfändete er auch Dietrichs Hengst, Wassen nud Heerkleider gegen dreißig Mark. Und er lud Reisige, Dienstmänner, Sänger und Spielleute, soviele ihrer kommen wollten: da saßen an dreitausend Männer an seinem Tisch, zwei Tage lang, und als es zu Ende ging, gab er Isung, dem ersten Spielmann, seiner Mutter Goldreif, dazu purpurgesäumte Kleider. Der Berner wollte nun heimreiten, rief Dietleib und verlangte seine und seiner Mannen Rosse und Wassen. "Herr", antwortete Dietleib, "da mußt du zuvor die Zeche bezahlen, welche ich und meine Gesellen verzehrten".

"Gewiß, wieviel ist es benn?" "Nicht viel, Herr, zuerst meine eignen breißig Mark: boch bie magst bu beruhen lassen; bas andere sind sechzig Mark und die mußt du zahlen, benn bafür stehn zu Pfand bein Hengst und beine Waffen und die Heimes und Wittigs".

Dietrich ging barauf mit ihm zu König Ermenrich und sprach: "Willft bu bie Zeche meiner Dienstleute und Rosse bezahlen?"

"Gewisslich will ich bas, wieviel Gelb ift es?" "Frage nur ben Mann hier", antwortete Dietrich, und König Ermenrich wendete sich an Dietleib: "Du junger Mann, wieviel Geld habt ihr und eure Rosse verzehrt?"

"Herr, das ist wenig. Bon meinem Eignen breißig Mark, die magst du beruhen lassen, wenn du willst: aber außerdem verzehrt' ich sechzig Mark und die mußt du bezahlen, weil ich bafür Waffen und Roß meines Herrn Dietrich und die von zweien seiner Gesellen zum Pfande setzte".

"Bas für ein Mann bist du", rief der König zornig, "daß du in neun Tagen so viel Geld verthun darfst! Bist du ein Kämpe oder ein Narr?" Aber Dietleib sagte: "Wo immer ich zu eblen Männern kam, bot man mir Speise und Trank, bevor man mich reden hieß".

Da befahl ber König, daß man Speise bringe und Dietleib aß wie drei Männer. Eine Goldschale voll Beines, so groß sie der Schenkbiener nur tragen konnte, trank er auf einen Zug leer. Der König und Dietrich und alle Mannen schauten ihm staunend zu.

Balther von Basgenstein (S. 498), König Ermenrichs Schwestersohn, aber sprach: "Was kann bieser Mann sonst noch vollbringen außer Gelb verthun und essen und trinken? Berstehst du dich aufs Steinwerfen ober Schaftschießen?" "Das will ich beides unternehmen mit jedem von euch", antwortete Dietleib.

"Dann sollst bu diese Spiele mit mir begehen", rief Walther hitzig. "Obsiegst bu, so magst du über mein Haupt schalten, verstehst du aber nichts, so wirst du hier mit Schimps bein Leben lassen und mit dem Geldverthun ist's aus".

Sie gingen, mit ihnen viele Mannen, auf einen freien Plat. Balther nahm einen schweren Stein und warf zuerst; weit flog ber Stein, aber Dietleib warf ihn einen Fuß weiter.

Bieberum und weiter noch schleuberte Walther ben Stein, aber Dietleib warf fünf Fuß barüber hinaus. Da wollte Walther nicht mehr baran gehen und Dietleib hatte das Spiel gewonnen. Laut lobten ihn die Umstehenden. Darauf nahmen sie eine große schwere Bannerstange. Walther schoß den Schaft über die Königshalle, daß er am andern Ende der Hallenwand niedersiel; alle sprachen, daß das wunderstart geschossen wäre. Nun faßte Dietleib den Schaft, schoß ihn zurück über die Halle und rannte, nachdem er geschossen hatte, durch die Halle, zur einen Thür herein, zur andern hinaus, und sing den Schaft in der Luft auf; da hatte Dietleib auch dies Spiel und Walthers Haupt gewonnen. König Ermenrich aber sprach: "Du guter Degen, ich will das Haupt meines Blutsfreundes lösen, so teuer du willst".

"Bas soll mir das Haupt beines Blutsfreundes? Ich schent' es dir, Herr, aber auslösen mußt du die Baffen meines Herrn Dietrich und seiner Genossen". Der König dankte ihm und war nun gern dazu bereit. Auch gab er Dietleib eine kostbare Ausrüstung, dazu soviel des Goldes, als er von seinem Eigen aufgewendet hatte. Jetzt nannte Dietleib seinen wahren Namen und sein Geschlecht. Der Berner aber machte ihn zu seinem Genossen und sie gelobten einander Treue. Dann schieden sie von König Ermenrich und Dietrich ritt heim mit allen seinen Mannen, auch Isung der Spielmann zog mit.

#### 10. Laurin.

Einst saßen Dietrichs Speerbrüder zu Bern und priesen seine Thaten und nannten ihn den ersten vor allen Helden. "Ich weiß in Bergen wilde Zwerge wohnen", sprach Meister Hilbebrand, "mit ihnen hatte Dietrich nie zu streiten: hätte er die bestegt, dann wollt' auch ich ihn den Ersten über alle loben, aber . . . ."

"Du fabelst von solchem Gezwerg, Meister Hilbebrand", siel Dietrich ein: er war unbemerkt eingetreten und hatte die letzte Rebe gehört. Zornig suhr Hilbebrand auf: "Weil ich dich vor Unsteg bewahren wollte, verschwieg ich's. Laurin heißt der Zwerg: kaum drei Spannen hoch, hat er schon manchen Pelden in den Rasen geworsen: ihm dienen viele tausend Zwerge als ihrem König. In den tiroler Bergen hat er sich einen Rosengarten erzogen: von rotseidnem Faden ist der umhegt: wer den Faden zerreißt, muß es ihm büßen mit der rechten Hand und dem linken Fuß".

"Die Rosen will ich sehen und komm' ich auch in große Not! Wer reitet mit?" fragte Dietrich.

"Ich reite mit bir, und die Rosen tret' ich nieber", rief

Wittig und sofort machten sie sich auf die Fahrt. Bald erreichten sie das Gebirg und ritten lange durch dichten Bald: dann kamen sie auf einen grünen Anger vor einen Rosengarten, der war umhegt mit rotseidnem Faden. Mit Goldborten und rotem Gestein waren die Rosen geschmückt und
süßer Duft ging von ihnen aus.

"Das mag wohl ber Garten sein, von bem uns Hilbebrand sagte", sprach Dietrich. "Tag und Nacht würd' ich ber Rosen nicht überbrüssig, ließe mich Laurin hier".

"Ich muß ihm seinen Sochmut austreiben", gurnte Bittig und schlug bie Rosen ab: ben Golbschmuck trat er nieber, ber Faben warb zerrissen. Sie setten sich ins Gras und warteten, mas nun geschähe. Alsbald tam ein 3merg babergeritten auf schedigem Pferd, nicht größer als ein Reb. Laurin: er trug einen golbumwundenen Speer in der Hand: seine golbne Brünne war in Drachenblut gehärtet, barüber trug er einen Zaubergürtel, ber gab ihm zwölf Manner Rraft. ber Seite bing ihm ein spannenlanges Schwert mit golbnem Griff, bas ichnitt Gifen und Stein. Sein Beingewand mar rot wie Blut, sein Wappenrod aus farbiger Seibe gewirtt und Ebelfteine maren barauf genaht. Golben mar fein Belm, rote Rubine und ein leuchtenber Karfunkel staken barin und oben trauf prangte eine Goldkrone, auf ber waren mit allerlei Rauber Böglein angebracht, bie fangen, als feien fie lebend. In feinem golbfarbnen Schilb ftanb ein golbner Leopard, springent als ware er lebend. Bon Elfenbein mar fein Sattel, bie Dede golben, von Golbe ber Zügel und alles mit Sbelfteinen geziert.

"Hif Herr!" rief Wittig — "bas mag ein Lichtelbe sein."
"Ich fürchte, er trägt uns großen haß und bas mit Recht,"
antwortete Dietrich und beibe grüßten ben Zwerg, als er ihnen
nahte, aber zornig suhr er sie an:

"Wer hat euch Narren heißen hier niedersitzen und eure

Rosse auf meinem Anger grasen lassen? Wer hat euch bergebeten, daß ihr meine lieben Rosen niedertratet? Den rechten Fuß, die linke Hand buge mir jeder von euch".

"Kleiner, laß beinen Zorn," antwortete Dietrich, "um Hand und Fuß pfändet man nicht eble Fürsten, die reiche Buße in Gold und Silber bieten. Zur nächsten Maienzeit wachsen andre Rosen wieder".

"Ich habe mehr Goldes als eurer brei", sprach Laurin, "und schöne Fürsten mögt ihr sein! Hab ich' euch boch nichts zu leid gethan, ihr aber verwüstet meinen Garten. Begehrtet ihr Kampf, so hättet ihr mir ihn ausagen mussen: — bas ware fürstlich gethan".

"Höre, wie uns ber Zwerg verhöhnt!" brauste Wittig auf, "am liebsten nähm' ich ihn bei ben Füßen und schmisse ihn an bie Felsenwanb".

"Kluger Mann", mahnte Dietrich, "thut oft, als hör' er nicht, und spart seinen Zorn bis zur Not".

"So barfst bu fürber keine Maus mehr erschrecken, wenn bu bas Bezwerg bort fürchtest! Er reitet ja ein Roß wie eine Beiß: tausend seinesgleichen will ich bestehen".

"Bist bu gar so fühn", rief Laurin, "so tomm und tämpfe mit mir".

Wittig gürtete sein Roß fester, sprang auf und ritt Laurin an: ber stach ihn mit bem ersten Speerstoß nieber in ben Klee; bann stieg er hurtig ab und wollte bem Besiegten Hand und Fuß nehmen. Das verdroß Dietrich, er sprang hinzu und hielt sein Schwert über Wittig:

"Nichts da, kleines Wunder! Der Held ist mein Speerbruder: thätest du ihm solch Leid an, hätte deß der Berner ewig Schande."

"Bift bu ber Berner? Billommen! Gieb nur gleich auch Sand und Tug ber".

Nun erzürnte Dietrich, sprang auf seinen hengst Falla und wollte ben Zwergenkönig anrennen. Da kam Meister hilbebrand auf ben Anger geritten: er war aus Besorgnis seinem herrn gefolgt, Wolfhart, seinen Neffen, und Dietleib hatte er mitgenommen.

"Höre mich, Dietrich", rief ber Waffenmeister, "so bezwingst bu ben Zwerg nicht: steig ab, besteh' ihn zu Fuß, nimm bein Schwert und schlag' ihn mit bem Anauf um bie Ohren".

Dietrich folgte ber Lehre: "Nun räche an mir beinen Rosenverdruß (S. 538), Kleiner", rief er. Laurin lief Dietrich zu Fuß
an und schlug ihm mit einem Schlag ben Schild vom Arm.
Zornig that Dietrich einen Hieb auf ben goldnen Leopardenschild,
baß er Laurin aus der Hand siel, und nun faßte er sein Schwert
an der Spitze und schlug mit dem Knauf so gewaltig auf den
tunstvollen Helm, daß Laurin Hören und Sehen verging: er
wußte nicht mehr, wo er war: aber hurtig zog er aus seiner
Tasche eine Heltappe, streifte sie über sein Haupt, machte sich
damit unsichtbar: und nun siel er Dietrich von allen Seiten an.
Der vermochte nicht, sich des Unsichtbaren zu erwehren; mit
großem Zorn schlug er nach ihm in die Steinwand: das Gestein spaltete, der Zwerg war zur Seite gewichen.

"Suche mit ihm zu ringen", riet ihm hilbebrand, "bann wirft bu seiner Berr werben".

Kaum hörte Laurin bas, ba zeigte er sich wieder: bas Schwert warf er weg, unterlief Dietrich, umspannte ihn bei ben Knieen und beibe sielen in ben Klee.

"Zerbrich ihm ben Gürtel!" rief Hilbebrand wieber. Dietrich wurde nun zornig: Feueratem glutete aus seinem Mund, er griff dem Zwerg in den Gürtel, hob ihn auf und stieß ihn so heftig auf die Erde, daß der Gürtel barst und in das Gras fiel. Schnell nahm Hildebrand ben Gürtel an sich. Run hatte Laurin seine Kraft verloren und Dietrich warf ihn nieder auf ben Boben. Da heulte ber Kleine, baß es über Thal und Hügel schallte: "Laß mir mein Leben! Ich will bein eigen sein mit allem, was ich habe".

Aber ber Berner gurnte und wollte ibn toten.

"Dilf mir! Dietleib", bat Laurin, "wegen beiner Schwester"), bie mein ist".

Dietleib bat allsogleich: — aber vergebens: — ba sprang er aufs Roß, ergriff ben Zwerg, riß ihn zu sich in ben Sattel, entführte ihn über die Heibe und versteckte ihn in einem hohlen Baum.

"Mein Roß, Meister Hilbebrand!" befahl Dietrich, sprang auf und jagte ben Entstiehenden nach. Hilbebrand, Wolfhart und Wittig folgten ihm.

Nachdem Dietleib Laurin verborgen hatte, ritt er Dietrich entgegen und bat noch einmal: "Überlaß mir den Zwerg!" Das machte den Berner gar zornig: er senkte den Speer, Dietleib wollte nicht weichen: sie ritten einander an und stachen einer den andern aus dem Sattel. Sie schwangen die Schilde empor und zogen die Schwerter: Dietleib schlug Dietrich den Schild aus der Hand, daß ihm das Schwert zugleich Wehr und Wasse sein mußte.

"Wolfhart und Wittig", sprach Hilbebrand nun, "laufet ihr Dietleib an und steckt ihm bas Schwert in die Scheibe: ich zwinge meinen Herrn".

Während Dietleib von jenen bezwungen wurde, zog Hildebrand ben Berner zur Seite und ließ nicht ab von ihm, bis auch er sein Schwert einstieß. Sie mußten Frieden schließen und Laurin wurde barin aufgenommen.

Dietleib holte ihn aus seinem Berfted und befragte ihn über feine Schwester. "Runhild ift aller Zwerge Königin.

<sup>1)</sup> Bon biefer Somefter wiffen anbere Sagen nichts.

Ich sah sie einst unter ber Linde mit ihren Genossinnen: ungesehen tam ich dahin geritten: schnell fing ich sie bei der Hand, warf ihr die Heltappe über, schwang sie vor mich ausst Roß und ritt mit ihr in den Berg und niemand konnte uns sehen. Nun fehlt es ihr an nichts: ich bin kein armer Mann und balb soll unsre Hochzeit sein".

"Laß mich meine Schwester seben", sprach Dietleib, "und ist alles so, bann will ich sie bir zur Frau geben".

Hilbebrand nahm Dietrich beiseite und brachte es zu wege, daß Laurin als Geselle aufgenommen wurde; Wittig hatte teine Freude an bem neuen Speergenossen.

"Kommt nun mit mir in ben Berg", sprach Laurin, "ich will euch meine Schätze und Wunder zeigen, und was ich habe, mach' ich euch unterthan.

Die Berner berieten mit hilbebrand: "Ich weiß nicht wozu raten", antwortete er: "aber gingen wir aus Furcht nicht mit, bas stünd' uns übel an".

"Last uns die Berges-Bunder ansehn", sprach Dietrich. "Mit Lügen und Listen wird er uns alle verderben", groute Bittig. Aber Hilbebrand rief Laurin herbei.

"Nun höre, Rleiner: wir wollen auf beine Treue bauen und mit bir geben".

"Berlaßt euch auf mich", antwortete Laurin und er führte sie an einen hohen Berg. Auf einem grünen Plan, unter einer Linde stiegen sie ab und banden ihre Rosse an. Sträucher und Blumen blühten ba, Bögel sangen und allerlei gezähmte Thiere sprangen auf der Wiese.

"So Schönes hab' ich nie gesehen: die Wiese ift aller Freuden voll", sprachen Dietrich und Wolfhart.

"Lobt ben Tag nicht vor bem Abend", mahnte Hilbebrand; und Wittig sagte: "Wolltet ihr mir folgen, so kehrten wir um: Zwerge sind aller Liften voll". Das hörte Laurin und antwortete: "Seid unbesorgt und erfreut ench. Hier gehen wir Elben hin, wollen wir Luft genießen: dann schmücken wir uns mit Kränzen und tanzen; fünftig sollt ihr diese Wiese mit uns teilen. Aber das ist nichts gegen die Wunder meines Berges". Sie gingen nun in den Berg: sie traten durch eine goldne Thür: da standen zwölf Zwergjungsfräulein, die verneigten sich artig vor den Helden. Das Thor schlug hinter ihnen zu und man sah nicht mehr, wo sie hereingesommen waren.

"Freunde", sagte Wittig, "ich wähne, wir find alle betrogen". "Seid ohne Sorgen, es geschieht euch kein Leid", beteuerte Laurin.

Bon Gold und Ebelfteinen erglänzte rings die Bergesnacht. Der Zwergkönig führte seine Gäste in einen Sal: auf goldnen Bänken mußten sie niedersitzen und Wein und Met schenkte man ihnen zum Willkomm. Allerlei Kurzweil sahen sie da: in kostbaren Kleidern kamen die Zwerge gegangen: die einen schossen mit Speeren, andere warsen mit Steinen, andere sangen und tanzten: Pfeiser und Sänger, Harsner und Geiger traten vor die Fürsten und ließen ihr Spiel hören: "Die Kurzweil gefällt mir, der Berg ist voller Freuden", sprach Dietrich.

Da tam Kunhild gegangen, umgeben von Zwerginnen: fie trug eine funkelnde Krone. Sie grüßte die Gaste und umfing Dietleib mit den Armen und weinte.

"Bielliebe Schwester", fragte er, "was betrübt bich? was fehlt bir? Willst bu fort von bem Zwerg?"

"Mir fehlt es an nichts", antwortete fie. "Zwerge und Zwerginnen bienen mir: aber mein Herz ift freubeleer: ber Zwerge Treiben paßt nicht für mich: ich sehne mich unter Menschen zuruch".

"Sei ruhig, Schwester: ich nehme bich bem Rleinen und toftet es mein Leben". Darauf ward bie Königin wieber in

ihre Gemächer geleitet; Laurin aber bat seine Gäste, zu Tisch zu gehn: sie legten ihre Wassen und Kleiber ab und thaten sestliche Gewande an, die ihnen Laurin überreichte. In einem großen Sal war ein prächtiges Mahl bereitet. In silbernen Schüsseln trugen die Zwerge dustende Speisen auf. Golden waren Kannen und Becher; elsenbeinern der Tisch und mit Gold beschlagen: seuchtende Steine blitzten überall. Und alle Kurzweil begann von neuem. Während die Berner eifrig tranken und schmausten, ging Laurin zu Kunhild in ihr Gemach und klagte ihr die Schmach, die ihm widersahren war und die er nicht hatte rächen können; und wär' es nicht um Dietsleibs willen, so ging es ihnen jeht an ihr Leben.

"Höre, Laurin", sprach die Jungfrau, "hälft du hart auf beine Ehre, so lege ihnen eine leichte Buße auf, damit sie dich künftig in Frieden lassen: aber das gelobe mir, daß du keinem ans Leben willst". Das gelobte er ihr und steckte ein gülden Ringlein an seine Hand: davon gewann er zwölf Männer Stärke. Run ging er in seine Kammer und ließ Dietleib zu sich rufen.

"Lieber Schwager", begann er, "nimm bich nicht beiner Gesellen an: bann teile ich mit bir alles, was ich habe."

"Eh' lass' ich mein Leben, eh' das geschieht", antwortete Dietleib unwillig.

"Dann mußt bu so lange hier bleiben, bis du andern Sinnes wirst". Und schnell sprang Laurin hinaus, schlug die Thüre zu und schob den Riegel vor. Dann kehrte er in den Sal zurück zu seinen Gästen. Er hieß neuen Wein auftragen; heimlich mischte er einen Zaubertrank darunter und nötigte zu eifrigem Trinken: bald sanken die vier vom Schlaf überwältigt auf die Bänke. Da legte Laurin ihnen Fesseln an und warf sie in einen Kerker. Als sie erwachten und merkten, daß sie gebunden waren, geriet Dietrich in großen Zorn: sein

Feueratem versengte seine Fesseln: Hand und Füße machte er los und befreite auch seine Genossen. Aber ihr Kerker war fest verschlossen: sie konnten nicht heraus.

Kunhilb schlich an Dietleibs Kammer und schob ben Riegel fort: grimmen Zornes voll sprang ber heraus: "Wo find meine Genossen? Auf beine Treue, sage mir bas, vielliebe Schwester!"

"Gefangen und gebunden liegen fie in einem tiefen, dunklen Rerfer".

"Schaffe mir meine Waffen zur Hand, bag ich sie befreien kann". Sie gab ihm einen Golbreif und sprach: "Rimm biesen Ring und sted" ihn an beinen Finger: bann wirst bu bie vielen Zwerge hier im Berg sehen".

Er that so und sab fie . . . . .

"Hätt' ich nur meine Waffen! Ich erschlüge sie alle! Es ist ein ungetreues Bolt".

"Komm", sprach Kunhild und führte ihn in ben Sal, wo bie Waffen noch lagen und half ihm, sich waffnen: ben Helm band sie ihm auf, bas Schwert gab sie ihm in die Hand.

"Hüte dich vor Laurin", warnte sie besorgt und sprach noch einen Segen über ihn. Dietleib nahm auch die Waffen seiner Gesellen und trug sie — Kunhild wies den Weg — an den Kerker: — der Riegel flog zurück und er warf die Waffen in das Gewölbe vor seine Genossen hin, daß es im Berg erklang. Das hörte Laurin und blies in sein Heerhorn: durch den Berg erscholl es und rief die Zwerge zu den Waffen. Sie griffen nach Brünne, Helm und Schwert und kamen gelausen, dreistausend an der Zahl oder mehr.

"Reiner von meinen Gästen bleibt am Leben", befahl Laurin und zog an ihrer Spitze vor den Kerker; da stand Dietleib, der schwang sein Schwert, sprang unter die Zwerge und erschlug ihrer viele. Darob erzürnte Laurin und lief Dietleib an: er schlug ihm tiese Wunden, während eine Schar Zwerge ihn im Dahn, Walhan. Rücken ansiel. Dietleib konnte Laurin nichts anhaben und so viel er ber Zwerge erschlug, gleich waren wieder andre da: sie brängten ihn zuletzt in das Kerkergewölbe. Unterdessen hatten Hilbebrand und Dietrich die Wassen angelegt und kamen nun herzu.

"Ich höre von Waffenlarm ben Berg "erbosen" und sehe boch keine Feinbe", rief Dietrich.

"Nimm hier Laurins Gürtel", antwortete Hilbebrand, "ums gurte dich damit, dann wirft du ihrer genug sehn". Dietzrich that so und sah die Zwerge und wie sie Dietleib bes brangten. Da sprang er mit gezücktem Schwert unter sie und trieb sie hinweg: "Bleibt zuruck, Genossen", sprach er, "ihr seht die Zwerge nicht".

"Herr", bat Hilbebrand, "Laurin trägt an ber rechten Hand ein Ringlein: davon hat er die große Stärke: schlag' ihm die Hand ab und gieb mir ben Ring".

Dietrich trat nun vor die Kerkerthur, da sprang ihm Laurin entgegen und schlug ihm Bunde auf Bunde. Heiß und heißer entbrannte des Berners Kampfzorn: sein Feueratem versengte Laurins Brünne und mit sausendem Hieb schlug er ihm den Ringsinger ab: da erschrak der Zwerg, aber hurtig griff Dietrich nach dem Ring und warf ihn Hilbebrand zu, der ihn ansstedte und allsogleich die Zwerge ringsum schaute.

Boller Schrecken war da ein Zwerglein vor ben Berg gelaufen und blies in ein schallendes Horn: da stampften fünf Riesen herzu, die waren den Zwergen dienstbar: mit langen Stangen kamen sie gelaufen gegen Dietrich und Dietleib.

"Riefen seh' ich kommen, ba muß ich euch helfen", rief Hilbebrand und trat an Dietleibs Seite.

Tief im Rerter sprach Bittig: "Sollen wir nun mußig fteben, Bolibart?"

"In den Kampf sollen wir gehn!" rief Wolfhart. "Wo wir

Lärm schuert brein hau'n".

Sie rudten bie Helme und Schilbe zurecht und fturmten bem Larm nach. Da rief Kunhilb sie an: "Ihr Helben, wartet: nehmt jeder einen Goldreif an ben Finger, daß ihr eure Feinde seben könnt".

Freudig nahmen sie die Gabe und sahen vor sich die unzählbar vielen Zwerge: mit scharfen Schwerthieben fegten sie sich Bahn durch die dichten Reihen, dis sie zu ihren Genossen vor die Riesen kamen. Die wären gern wo anders gewesen: jeder der Helben nahm einen vor, und sie schlugen in ihre langen Leiber so viele Wunden, dis die Riesen zu den erschlagenen Zwergen sanken. Ängstlich entstoh das kleine Bolk scharenweis in seine dunklen Schlupswinkel: die mutigsten hielten noch an Laurins Seite: als der aber sah, wie die Berner niemanden verschonten, siel er Dietrich zu Füßen und bat: "Leib und Leben ergeb' ich beiner Gnade, gieb den Zwergen Frieden". Aber zornig antwortete Dietrich: "Du hast uns die Treue gebrochen: du und die zu dir gehören, müssen das Leben lassen:

Das hörte Kunhild und eilte herzu: "Ebler Herr Dietrich", sprach sie, "um aller Frauen Shre bitte ich dich: gieb mir frei Laurin und der Zwerge Bolk: schone ihres Lebens". Und da Dietrich sich weigerte, suhr sie fort: "Man rühmt dich gütig und milbe: nun erweise beine Tugend!"

"Thu', wie dich die Königin bittet", sprach Hilbebrand, "nimm Laurin als Gefangenen mit nach Bern: die Zwerge aber sollen dir unterthan sein, mit all ihren Schätzen". Und auch Dietleib bat für die Besiegten um Gnade.

"So sei's benn", sprach Dietrich, "wie du bittest, Jungfrau", und Wolfhart und Wittig, die noch kämpsten, rief er an: "Last ab vom Streit: ich habe ihnen Frieden gegeben". Run machten sie sich zum Scheiben bereit: ber hohe Berg wurde einem fürstlichen Zwerg übergeben, ber schwur Dietrich treu zu bienen. Mit Gold und Kleinoben beluden sie ihre Pferde, bann wurde auch Kunhild auf ein Roß gehoben und Laurin suhrten sie in ihrer Mitte mit sich nach Bern.

Bierzehn Tage weilte Kunhild bort: "Laß bir Lanrin befohlen sein, Herr Dietrich", sprach sie bann, "er machte mir unterthan alles was sein war im hohlen Berg: bas laß ihn nun entgelten". Das gelobte ihr Dietrich: bei ihrem Scheiben aber schrie und heulte Laurin so sehr aus unmäßigem Beh, daß auch Kunhild zu weinen begann. Da faßte Dietleib die Schwester und führte sie hinweg und brachte sie auf sein Schloß, wo sie sich balt einem gar ebeln Manne vermählte.

Laurin ward bem alten Isjung übergeben und bald schwuren Dictrich und Laurin sich treue Freundschaft, die nie gebrochen ward.

# Bweites Kapitek.

## Dietrich, Ronig von Bern.

## 1. Bon Wildeber 1) und Ifung dem Spielmann.

Als König Dietmar starb, wurde Dietrich König von Bern. Einst saß er mit seinen Genossen in der Halle: da trat ein hochgewachsener, fremd anssehender Mann herein. Schlecht waren seine Kleider und Waffen, einen breiten Hut hatte er tief ins Gesicht gezogen. Er ging hin vor des Königs Hochssitz und grüßte höslich und bescheiden: "Wildeber heiß ich und biete dir meine Dienste an".

Dem König gefiel seine Höflichkeit: "Zwar bist bu mir unbekannt, Wilbeber; boch sollst bu mir willkommen sein, wenn meine Gefährten bich in unsere Genossenschaft aufnehmen wollen".

"Reiner wird gegen ihn sprechen", Herr! rief Wittig, "wenn bu für ihn bist".

Nun wurde Wildeber aufgenommen und ihm ein Sit in ber halle angewiesen. Bevor er aber niebersaß, ging er bin,

<sup>1)</sup> Rach 3. Grimm, Mythologie, Seite 736, 745, ift Bilbifer, b. i. Wilbeber, aus bem abb. Wilb pero, b. i. Wilbbar, burch Mig-verftanb entsprungen.

seine Hände zu waschen. Dabei streifte er seinen Rockurmel hinauf und Wittig sah einen dicken Goldreif an seinem Arme glänzen. Daraus schloß er, daß Wildeber ein vornehmer Mann war, obgleich der selbst gering von sich that. Und als er nun die guten Kleider und Wassen anlegte, welche der König ihm reichen ließ, sah man, daß er der Schönste war an Dietrichs Hos. Wittig und er wurden so gute Sezsellen, daß keiner ohne den andern sein mochte. Um diese Zeit kam auch der junge Amalung, des Grasen Hornbog Sohn, und trat in des Berners Dienst und bald darauf auch Hersbrand. Er war weit umhergesahren in der Welt gegen Aufzgang und Niedergang, so kannte er vieler Völker Sitten und Sprachen: darum hieß er auch Brand der Weitgesahrne. Ihm hatte Dietrich Botschaft gesandt, daß er kommen möge, sein Genosse zu werden.

Um biese Zeit brachten Gesandte aus Susa Brief und Insiegel bes Königs Eyel: barin stand, wie er König Dietrich zu Hilse rief wider Oserich (S. 477).

Der hatte sich ganz verändert im Alter: hart und geldgierig geworden, bedrückte er schwer seine Unterthanen, wenn er das heim war: lag er außer Landes im Krieg, — und das that er meistens — dann mußten sie noch größere Schahung zahlen.

Und mit König Etel wolle er sich nicht gütlich versöhnen, stand weiter in dem Brief, und der Berner möge sich den Brief nicht unters Kopftissen legen, sondern kommen um ihrer Freundschaft willen. Da ritt Dietrich zu Stel mit fünshundert Kriegern und allen seinen Genossen.

Gemeinsam brachen nun die beiden Fürsten ins Wilkinenland. Oferich kam ihnen entgegengezogen mit einem gewaltigen Heere: da ward eine männervernichtende Schlacht geschlagen. Hilber brand trug das Löwenbanner Dietrichs; er ritt voran: zu beiden Seiten hauend, warf er einen Toten auf ben andern. Hinter

ihm folgten Dietrich und seine Gefährten in übermütiger Kampflust, einer stets bem andern beispringend in Rot und Gefahr: keine Schar widerstand ihrem Ansturm. Da kam ihnen Widolf (S. 471) entgegen gelausen. Wittig war weit vor seinen Genossen: der Riese hub die Eisenstange und schlug ihn damit so grimmig auf den Kopf, daß er betäubt auf die Erde stürzte. Heime (S. 517) war in der Nähe und sah ihn fallen: rasch sprang er hinzu, nahm dem Betäubten das Schwert Mimung und eiste sort. Über Wittigs Fall siegjauchzten die Wilkinen und drangen immer weiter vor. Aber Dietrich rief den Seinen zu: "Laßt nun den Übermut: schließt eure Reih'n und zeigt den Wilkinen Amalungenhiebe".

Um ihren König geschart ritten die Berner nun so ungestüm in den Feind, daß Oserich sich zur Flucht wandte.
Dietrich und Etzel verfolgten ihn. Da kam Hertnit (S. 472), König Oserichs Brudersohn, mit seiner Schar aufs Schlachtseld, seinem Ohm Hilse zu bringen: aber er kam zu spät, auch
er mußte sliehen. Er sah den immer noch betäubt daliegenden Wittig: er erkannte bessen Wappen und ihn selber vom Sehen und Sagen; rasch banden sie den Wehrlosen und nahmen ihn mit. Die Wilkinen hielten ihre Rosse nicht eher an, als bis sie zu Hause waren. Den Gefangnen ließ der König in den Kerker seiner Burg wersen.

König Dietrich kehrte nach Bern zurück, voll bes Grams um Wittigs Berlust. Wildeber bat ihn um Urlaub: nicht wolle er nach Bern zurückehren, erlange er nicht sichre Kunde von Wittigs Leben oder Tod. So blieb er an Eyels Hof, und bald gesellte sich zu ihm Isung (S. 535) der Spielmann. Ihn hatte Dietrich auf Kundschaft geschickt nach Wittig; benn Spielleute konnten frei und unbehindert durch aller Herren Länder ziehen. Einen ganzen Tag lang ergetzte er durch seine Kunst Eyel und alle Burgleute. Am Abend aber, als alle schliefen, suchte Wilds

eber ben Spielmann und bat ihn um Beistand zur Ausführung seines Borhabens: "Durch beine Kunft und List, Isung, hilf mir dazu, daß ich mit dir in Oserichs Halle komme, ohne daß man mich erkennt".

"Wohl, morgen früh bin ich bereit zur Reise: rufte auch bu bich bis babin".

Wildeber hatte auf einer Jagb, als er allein im Walbe zurücklieb, einen übergroßen Bären erlegt: bem hatte er bie Haut abgezogen und sie an einem nur ihm bekannten Ort verborgen. Die Bärenhaut nahm er nun heimlich mit. Zu König Exel sagte er: "Ich will heimfahren nach Amalungensland: bald komm' ich zurück: allein, ohne meine Mannen geh' ich: nur Isung ber Spielmann zieht mit mir".

So gingen die beiden fort, und als sie auf einsame Straße kamen, zog Wilbeber die Haut hervor und zeigte sie Isung: "Nun sieh hier, kluger Spielmann, meine Jagdbeute, die nahm ich mit: vielleicht dient sie uns zu einer List?"

Isung betrachtete die Haut von allen Seiten, dann lachte er: "Fahre hinein, Wildeber, gerüstet wie du bist: ich führe dich als Bären zu König Oserich". Wildeber suhr in den Balg und der Spielmann nähte die Haut sest zusammen an Händen und Füßen und wo es Not war: und that das mit soviel Geschicklichkeit, daß Wildeber darin wirklich einem ungeheuren Bären gleichsah. Dann legte er ihm noch einen eisernen Reisen um den Hals und führte ihn am Seile hinter sich her. So kamen sie ins Wilkinenland: dicht vor der Königsburg trasen sie einen Mann. Isung knüpfte ein Gespräch an und ersuhr gar bald, was er wissen wollte: daß Wittig in der Königsburg im Kerker lag und daß Hertnit nicht dort war.

König Oserich empfing den Spielmann freundlich: "Was kannst du denn so vieles spielen?" fragte er, "daß man dich preist über alle andern Sänger?" "Herr König, hier im Land wird wenig gespielt werben, bas ich nicht besser zu singen verstünde!" und nun schlug er bie ihm gereichte Harse so wunderbar schön, wie nie zuvor ein Saitenspiel erklungen war im Wilkinensand. Sein Bär aber hub sich auf die Hinterfüße und tanzte und hüpfte bazu. "Weisleu" nannte ihn der Spielmann; alle staunten über das seltne Schauspiel. "Kommt ihm nicht zu nahe", warnte Isung: "er kratt und zerreißt alles, was ihn anrührt — nur mich nicht".

Zumeist ergette sich ber König: "Dein Bar ift trefflich geschult: versteht er noch andere Kunfte als Tanzen?"

Noch vielerlei Spiele versteht er, König Oserich, und besser als die meisten Männer. Soweit ich durch die Welt gesahren bin, fand ich kein größer Kleinod als meinen Bären". Da bat der König den Spielmann, er möge ihm eine Kurzweil mit dem Bären erlauben. "Das sei dir gestattet", sprach Isung, "wenn du ihn nicht allzusehr necken willst".

"Ich will meine Jagbhunde auf ihn lostassen, zu erproben, wie stark ber Bar ist".

"Herr König, bas ware nicht wohlgethan: benn wenn ber Bar babei umfäme und bu botest mir all bein Golb als Buße — ich nähm' es nicht; zerreißt aber ber Bar beine Hunbe, bann wirst bu zornig und beine Leute erschlagen mir ihn".

"Bersage mir bas nicht, Spielmann, ich muß meine Hunde auf ihn hetzen: aber ich gelobe bir, baß weber ich noch meine Leute beinen Bären angreifen sollen". Da willigte Isung ein, und ber nächste Tag wurde bazu bestimmt.

In ber Burg ward nur gesprochen von Isung und bem Bären und dem kommenden Spiel: so war auch zu Wittig im Kerker die Kunde gedrungen: er vermutete, daß der getreue Spielmann gekommen sei, ihn durch irgendwelche List zu befreien: die Hoffnung lieh ihm neue Kraft: er begann, seine Bande zu zerreißen.

Am nächsten Morgen ging's vor die Burg hinaus auf ein weites Feld: ein großer Zug folgte dem König: barunter seine beiden Riesen: die mußten immer um ihn sein, den dritten hatte er verabschiedet. Widolf ging in Eisenbanden, bamit er niemandem Schaden thue. Auch Frauen und Kinder kamen herzugelaufen, das Spiel anzusehn.

Der König ließ nun sechzig Hunde gegen den Baren lösen: die liesen ihn zugleich an; der Bar ergriff den größten und erschlug mit ihm zwölf der andern, — da ward der König zornig: er sprang auf den Bären zu, zog das Schwert und hieb ihm auf den Rücken. Die Klinge durchschnitt das Bärensfell, aber die Brünne darunter blieb unversehrt. Der König ging zurück: doch der Bär riß Jung dem Spielmann das Schwert von der Seite, lief dem König nach und hieb ihm das Haupt ab. Sodann sprang er gegen die Riesen: zuerst gab er Abentrod (S. 471) den Tod und darauf dem gebundenen Widolf. So ließ Oserich sein Leben zugleich mit seinen Riesen, an denen er einen so großen Trost zu haben glaubte.

Die Männer, die waffenlos tabei ftanden, flohen entsett bei bem Fall ihres Königs: fie bachten, ein Unhold stede in bem Baren.

Bilbeber lief nun in die Burg und rief nach seinem Freunte Wittig: ber hatte sein Gefängnis unterressen erbrochen und kam hervor. Die Gefährten erschlugen, wer ihnen Widerstand leistete. Wittig sand bald seinen Hengst Schimming und all sein Gewassen, nur Mimnug sehlte. Nun riß Biltzeber die Bärenhaut ab und zeigte, wer er war. Zu spät erstannten die Feinde, daß kein Unhold, sondern ein tapferer Helt ihren König erschlagen hatte. Die nächststehenden griffen zu den Wassen, aber die Berner sprangen auf die Rosse und ritten eilig davon: sie hatten nicht versäumt, zuvor Gold und Silber aus des Königs Schatz zu nehmen, soviel sie konnten.

Sie mieben die bewohnten Gegenden und die großen Heersstraßen, bis sie ins Heunenland und zu König Epel kamen. Hocherfreut, Wittig frei und heil wiederzusehen, ließ er sich alles berichten: "Fürwahr", rief er dann, "ein gewaltiger König ist Dietrich und herrlich sind seine Genossen: jeder setzt Ehre wie Leben für den andern ein. Und besser wäre meine Freundschaft König Oserich gewesen, als solcher Tod". Die brei nahmen Abschied und ritten nach Bern zu König Dietrich.

Freudigen Willtomm rief ber ihnen entgegen, als sie in seine Halle traten. Aussührlich mußte ber Spielmann alles erzählen. Reichen Dant erntete Wilbeber, und weit über die Lande ging seitbem ber Ruhm seiner tuhnen That.

Die Willinen erhoben Hernit, Oferichs Neffen, zu ihrem König.

### 2. Wittig erichlägt Rimftein und geminnt Mimnug gurud.

Wittig grämte sich wegen seines verlornen Schwertes: "Und finde ich ben Mann, der Mimung trägt, so lasse ich mein Leben, oder gewinne das Schwert zurück", sprach er zum König.

"Du brauchst nicht weit nach ihm zu suchen," antwortete Dietrich: "ber Mann ift Heime, unser Genosse, er nahm Mimung, als bu gefallen warst".

Nun sandte damals Ermenrich (S. 534) aus Romaburg Dietrich Botschaft, daß er ihm beistehen möge wider seinen Lehnsmann Rimstein, der ihm den schuldigen Zins verweigerte. Dietrich brach auf mit fünfhundert Kriegern und all seinen Schildgefährten. Wittig aber forderte von Heime sein Schwert zurück. Auf vieles Bitten beließ er es ihm aber noch für diesen Kriegszug und trug so lange Nagelring. Dietrich und Ermenrich zogen nun mit Feuer und Schwert durch Rimsteins Land, bis sie

vor seine feste Burg Gerimsheim tamen, in welcher er sich verschanzt hielt. Sie lagerten ihre Heere rings um die Stadt, schlugen die Zelte auf und bestürmten wochenlang vergebens die starten Mauern.

Da ritt eines Abends Rimstein mit sechs Mannern aus ber Burg auf Spahe, nachdem er zuvor seine Krieger kampsbereit aufgestellt hatte an allen Thoren in der Stadt.

Als Rimstein zurücklehrend zwischen die Lagerzelte ber Feinde und die Mauern der Burg kam, ritt ihnen ein Mann entgegen, das war Wittig. Bald erkannten sie, daß er ein Feind war; sie stiegen von den Rossen und griffen ihn an. Wittig setzte sich grimm zur Wehr und zerspaktete Rimstein Helm und Haupt: tot siel er zur Erde. Seine Begleiter sprangen bestürzt auf ihre Rosse und flohen in die Stadt.

Wittig aber ritt, seinen Hengst lustig tummelnb, ins Lager zurud.

König Dietrich und alle sahen ihn kommen und Heime sprach: "Seht, stolz reitet Wittig heran: gewiß hat er etwas vollbracht, das ihm eine Helbenthat dunkt und seinen Übermut noch größer macht!"

Wittig rief ben Freunden icon vom Rof herunter ju:

"Nun braucht ihr wegen Rimsteins nicht länger hier zu liegen: Rimstein ist tot".

Alle fragten, wie das geschehen sei ober wer das gethan babe?

"Das that ber Mann, ber jetzt von seinem Hengste springt", antwortete ber Gefragte und ftieg ab.

"Bahrlich ein geringes Helbenwert:" sprach heime barauf; — "Rimstein war alt und schwach, jedes Weib hätte ihn erschlagen können". Zornig sprang Wittig auf heime zu und riß ihm Mimung von der Seite. Nagelring warf er ihm vor die Füße und forderte ihn zum Zweikampf. Aber Dietrich und alle Schwurbrüber sprangen bazwischen und baten Wittig, bavon abzustehen. Jedoch zürnend antwortete ber: "Stets schmähte mich Heime: genug des Grolls tragen wir einander! Als ich auf der Walstatt lag, — statt mich zu bergen, — entwandte er mir mein Schwert: wenig männlich war das! Früher oder später muß es doch ausgesochten werden zwischen uns, und nicht eher soll Mimung wieder in seine Scheibe kommen, dis er nicht zuvor mitten durch Heimes Haupt gesahren ist".

Da sprach König Dietrich: "Heime, bu hast nicht wohlgethan! — Nun versöhne Wittig: du schufst ihm den Zorn". Und die Waffenbrüder ließen nicht ab, bis sie den Streit schlichteten und Heime mit einem Eide schwur, nur scherzweise, nicht Wittich zur Schmach, habe er die Worte gesprochen. Und so gewann Wittig Mimung zurück.

Am andern Tag erfuhr König Ermenrich Wittigs Helbensthat: ba ließ er sofort Sturm laufen gegen die Stadt und bie führerlosen Eingeschlossen fanden nichts Weiseres zu thun, als sich seiner Gewalt und Gnade zu übergeben.

Ermenrich gewährte ihnen Frieden für Leben und Habe, die Stadt aber nahm er für sich zu eigen und sette Balther von Basgen stein (S. 498) darüber als Bogt. Dann zogen die Könige mit ihren Heeren wieder ab, jeder in seine Heimat

## 3. Berburt und Silde.

Graf Herbegen war vermählt mit Isolbe, König Dietrichs Schwester: sie hatten brei Söhne, ber älteste hieß Herburt, ber zweite Herbegen, ber jüngste Tristram. Als sie heranwuchsen gab ber Graf ihnen Wigbalb, einen tüchtigen Kämpen, zum Meister: ber lehrte sie bas Waffenwerk und alle hösischen Künste. Herburt und Herbegen waren gelehrige Schüler,

Triftram aber lernte langsam und schwer. Als sie einst mit ihrem Meister zu Tische saßen, sprachen die älteren Brüber, daß Tristram das Wassenwerk nicht lernen könne und es sci besser, er beschäftige sich mit anderem. Aber Tristram entgegnete: "Ich will mich mit euch im Fechten versuchen: dann wollen wir sehen, was ich bavon verstehe! Und gleich auf der Stelle laßt uns das thun". Nun gingen sie hinans und nahmen ihre gewöhnlichen Schwerter, die waren nicht geschärft.

"Stumpfe Schwerter schneiben teine Bahrzeichen", rief Triftram, "lagt uns scharfe nehmen".

Wigbald, ber ihnen gefolgt war, wollte versuchen, was sie gelernt hätten, und gab ihnen geschärfte Klingen, ermahnte sie aber, sich nicht zu verseinden, wenn auch einer den andern verwunden sollte.

"Fürwahr, das soll mich nicht ansechten", antwortete siegesgewiß Herbegen und wollte sich zuerst mit Tristram versuchen. Zornig schwang ber sein Schwert empor, ging dem Bruder entgegen und hob seinen Schild. Meister Wigbald schalt ihn, weil er den Schild verkehrt hielt und wollte ihn darin unterweisen, doch heftig wies ihn Tristram zurüd: "Hab' ich zuvor nichts gelernt, so hilft mir die Lehre jetzt auch nichts mehr". Herbegen glaubte seinem Bruder jeden Hieb versetzen zu können, wenn er sein nicht schonen wolle. Tristram holte nun aus zum Hieb, Herbegen schwang den Schild entgegen: doch rasch stieß ihm Tristram das Schwert unter dem Schild in die Weiche, ihn ganz durchbohrend: tot siel Herbegen zu Boden.

Triftram schleuberte ben Schilb von sich, schritt mit ges zücktem Schwert hinweg und ritt aus dem Land. Er kam nach Brandinaborg und trat in des Herzogs Irons Dienste. Als aber der Bater das Geschehene erfuhr, ward er überaus zornig auf Herburt: "Nun hab' ich zwei Söhne auf einmal verloren! Du allein trägst die Schuld: weil der älteste, hattest

bu ihr thörichtes Unternehmen verhindern mussen. Dir gebührte, daß du die That bußtest: — niemals wirst du ein tüchtiger Mann."

Herburt nahm sich bes Baters Zorn sehr zu Herzen: ohne langes Besinnen sattelte er sein Roß und ritt nach Bern zu seinem Oheim Dietrich und klagte ihm sein Leib. Gut nahm ihn der König auf und ersand ihn bald als geschickt in Rampf und Spiel. Nun hatte Dietrich damals teine Gemahlin: er hatte Boten ausgesandt über alle Welt, nach der schönsten Frau zu forschen. Die kamen zurück und erzählten von Hilbe in Bertangaland, König Artus' Tochter.

"Sie ist die wunderschönste Frau, das sagten uns alle, die sie je geschaut haben; sorgfältig wird sie gehütet, nur des Königs allernächste Freunde dürfen sie sehen".

Dietrich fragte Herburt, ob er für ihn um Hilbe werben wolle bei König Artus? Und als Herburt dazu bereit war, gab er ihm vierundzwanzig Eble und ließ sie geziemend aus-rüsten zu ber Fahrt. So ritt Herburt zu König Artus und trug ihm seines Oheims Werbung vor.

"Barum kommt ber Berner nicht selbst und wirbt um meine Tochter, wenn er sie will?" antwortete König Artus. "Du kannst hilbe nicht sehen: es ist nicht Sitte hier, baß Männer Königsjungfraun schauen, außer an bem Tag, wann sie zur Kirche gehn".

Herburt blieb nun an König Artus' Hof und trat auch in bessen Dienst: die Feinheit seiner Sitten und die Höflichkeit seines Wesens gewannen ihm aller Gunst. Der König übertrug ihm das Schänkenamt und ließ vornehme Gäste von ihm bedienen; balb erhob er ihn zu seinem eignen Mundschänk und nun hatte er nur dem König den Becher zu reichen. Als der Tag kam, da Hilbe zur Kirche geben sollte, schritt herburt auf dem Weg vor ihr, um sie zu sehen. Die

Ronigsjungfrau ging inmitten von zwölf Grafen, feche ibr zu jeber Sand, die bielten ihres Gurtels Enden gefaßt; hinter ihr schritten zwölf Monche, bie trugen ihres Mantels Saum; bann folgten awölf Sbelinge in Brunnen und Helmen, mit Schwert und Schild: bie muften jebem wehren, ber fie ansprechen wollte. Auf ihren Schultern trug fie zwei Bögel, beren ausgebreitete Fittiche bie Sonnenftrablen von ihr abhielten; ein Seibenschleier mar um ihr Haupt geschlagen, bamit niemanb ihr Antlit feben tonnte. In ber Rirche fette fie fich in ihren Stubl, nahm ein Buch und fab nicht Einmal auf. herburt ging so nah an ihren Sit ale möglich und konnte sie boch nicht seben: benn ihre Barter standen vor ihr. er zwei lebende Mäuse mitgenommen, die eine mit Gold, bie andre mit Silber geschmückt. Die goldgeschmückte zog er jett hervor und ließ fie los: fie lief langs ber Wand auf Hilbe zu: — ba schaute bie Königstochter sich nach ber Maus um und herburt sab etwas von ihrem Antlit. Rach einer Beile gab er auch die filbergeschmudte frei: die lief benselben Weg auf Hilbe zu: und abermals schaute die Jungfrau auf die Maus und nun erblickte sie Herburt, — ba lächelte er ihr au. Und Hilbe sandte beimlich ihre Gefolgefrau zu ihm, zu erfragen, wer er sei und was er wolle?

"Herburt bin ich, ein Blutsfreund König Dietrichs von Bern und von ihm hergefandt: was ich aber will, kann ich nur Hilbe allein sagen".

Balb brachte die Dienerin ihm die Antwort: hinter ber Kirche möge er sich verborgen halten und warten, dis der König und die Königin hinweggegangen. Herburt that so: und als Hilbe, ihrem Bater folgend, aus der Kirche schritt, wandte sie sich schnell hinter die Thur und fragte nach seinem Anliegen.

"Schon ein halb Jahr bin ich hier! Bas ich Guch zu fagen habe, ift lang: brum laßt mich Guch ungeftort fprechen".

Sie antwortete, daß sie es so fügen wolle: da trat ein Mönch zwischen sie und stieß Herburt scheltend zur Seite, — der aber saste des Mönches Bart und schüttelte ihn zornig: "Ich will dich lehren, Herburt stoßen", und Haare samt Haut rik er ihm aus.

An diesem Tage saß hilbe in ber Königshalle zu Tisch und trank mit dem Könige. Herburt waltete seines Schänkenamtes. Da bat sich hilbe bes Königs Mundschänk zu ihrem Dienstmann aus. König Artus gewährte die Bitte, und als hilbe in ihr Schloß zurückehrte, folgte ihr Herburt mit den andern Dienern und Dienerinnen. Allsogleich sandte Herburt zwölf seiner Begleiter zu König Dietrich und ließ ihm melben, daß er hilbe gesehen habe, und mit ihr sprechen könne: sie sei schönste aller Frauen.

Herburt sagte nun bem Königskind, daß Dietrich von Bern um fie als seine Chefrau werbe.

"Was für ein Mann ift Dietrich?"

"Er ift ber größte Belb ber Welt und ber milbefte Mann".

"Bermagst bu wohl, Herburt, mir an bie Steinwand hier sein Antlit ju zeichnen?"

"Das kann ich leicht: und jeber, ber Dietrich einmal sah, würde ihn in diesem Bilb erkennen". Und er zeichnete ein Antlit an die Wand, groß und schrecklich.

"Sieh, hier ist's, Jungfrau: und so ein Gott mir helse,
— König Dietrichs Antlit ist noch schrecklicher".

Hilbe erschraft und rief: "Niemals möge mich bies elbische Ungeheuer erhalten! — Warum wirbst bu für Dietrich und nicht für dich selber?"

"Meines Oheims Botschaft mußt' ich ehrlich ausrichten", antwortete Herburt, "wenn bu ihn aber nicht haben willst, dann — nimm mich! Bin ich auch nicht König, ich stamme aus eblem Geschlecht: Gold und Silber habe ich reichlich bir Dahn, Walhall.

zu bieten und ich fürchte weber beinen Bater noch Dietrich von Bern, noch sonst etwas in ber Welt".

"Dich will ich, und nicht Dietrich von Bern", antwortete hilbe, und sie legten ihre hanbe zusammen und gelobten, baß nichts sie scheiben solle außer ber Tob.

Nach einigen Tagen riet herburt, sie wollten heimlich stieben, ebe König Artus ihr Berlöbnis erfahre. Willig folgte ihm hilbe und auf zwei Rossen ritten sie im Morgendämmer aus ber Burg, in ben nahen Balb. Die Thorwächter, als sie herburt reiten sahen, argwöhnten, wer die Frau sei, die im Mantel verhüllt, ihm folgte. Sie gingen zum König und zeigten es ihm an. Balb ward der König bessen gewiß: da gebot er seinem Degen hermann, den Entstohenen nachzureiten und nicht eher zurückzukommen, bis er herburts haupt mit bringe.

Hermann, breißig Degen und breißig Knechte, gepanzert und gewappnet, ritten, der Fliehenden Spur verfolgend, dem Walde zu. Als Herburt fernher sie kommen sah, sprach er voll Übermutes: "König Artus fand sicherlich, daß du mit zu geringen Ehren fortgezogen bist: er sendet dir seine Mannen nach, damit sie uns dienen".

"Ich fürchte", warnte Hilbe, "sie werden bein Leben haben wollen".

"So will ich nicht vor ihnen bavonlaufen", antwortete er, stieg vom Roß, hob auch hilbe herunter, und band die Rosse an einen Baum. Dann ruhten sie im Balbe.

Balb kam die verfolgende Schar an die Stelle. Herburt trat ihnen, Willkomm bietend, entgegen, doch Hermann fuhr ihn zornig an: "Reinen Frieden sollst du haben, Elender! Aber bevor du stirbst, sage, du Dieb, was ward aus Hilde?"

"Mein Beib", antwortete herburt. Da ftieß hermann ihm ben Speer gegen bie Bruft: aber herburt hieb mit dem Schwert ben Schaft entzwei und mit dem zweiten hieb spaltete er hermann Helm und Schäbel. Dem nächsten Kämpen schlug er ben Schenkel burch, daß er vom Rosse fiel. Den dritten durchstach er ganz und gar, und so kämpste er fort, dis viele erschlagen und verwundet lagen, — die übrigen slohen zurück. Hilbe wusch und verband Herburts Bunden; seine Waffen waren so zersest, daß sie nutlos geworden. Dann ritten sie ihre Straße weiter und kamen zu einem König, der sie friedlich aufnahm. Herburt wurde sein Perzog und viel erzählt die Sage von seinen ferneren Heldenthaten.

## 4. Wie Sibich trenlos mard.

König Ermenrich saß in Romaburg (S. 514), er war ber mächtigste aller Herrscher: ihm bienten und schatten Könige, Herzoge und Grafen, und sein Landgebiet reichte im Süden bis an die Abria. Sein Ratgeber hieß Sibich, der hatte eine Frau, Dbilia, von züchtigen Sitten und wundergroßer Schöne: allzusehr gesiel sie dem König. Er entsandte Sibich in eine Stadt, an Königs Stelle Bann zu üben und Recht zu sprechen. Obilia saß unterdes daheim und nähte an einem Seidenhemb für ihren Gatten. Da kam Ermenrich zu der Einsamen, und als sie ihn von sich wies, kränkte er gewaltsam ihre Ehre. Dem bald darauf heimkehrenden Sibich trat Odisia weinend unter der Hausthür entgegen, und klagte ihm das Geschehene. Ergrimmt antwortete Sibich: "Sei ruhig, Weib, und stelle dich, als sei nichts geschehen: bisher hieß ich der getreue Sibich, nun will ich ein ungetreuer Sibich werden: — ich räche die Schmach".

Sibich war ein mittelgroßer, starker Mann: rot waren ihm Haar und ber lange Bart, sein lichtfarbiges Antlit voll roter Fleden. Er änderte nun seine Gemütsart: rachgierig, hinterlistig, treulos und harten Herzens führte er seine furchtbare Rache aus.

Bor König Ermenrich neigte er fich und biente ibm scheinbar treu wie zuvor. Balb riet er feinem Herrn, von König Dferich, ber bamals noch lebte, Schatzung zu beischen und beshalb folle er feinen Sohn Friedrich in geringer Begleitung, wie es einem Boten zieme, nach Wilkinenland senben. Als ber Ronigesohn nun in eine Wilfinenburg einritt, wurde er von bem Burggrafen, einem Blutsfreunde Sibichs, erichlagen. Heimlich hatte Sibich ben Grafen bazu aufgeforbert. Ermenrich aber glaubte, ber Morb sei auf Dseriche Befehl geschehen. Noch bevor Friedrichs Tod in Romaburg befannt wurde, entsandte Ermenrich — wiederum auf Sibiche Rat — einen anberen Sohn, Reginbald, ju Schiff nach England: ber follte bort Schatzung forbern. Sibich wies ihm ein altes, gebrechliches Fahrzeug an, bas fant, sobalb es auf offene See tam, und Reginbald ertrant mit allen seinen Mannen. Bohl betrübte ben Rönig ber Berlust seiner Söhne 1), aber sein gieriger Sinn folgte immer wieber ben Ratschlägen Sibichs. —

#### 5. Bon den Sarlungen.

König Ermenrichs Bruber, Harlung, ber auf ber Fristilaburg gebot, war gestorben. Um seine Wittwe, die schöne Bolfriana, ward Dietrich für Wittig. "Ich will ihm Frau und Burg geben", entschied Ermenrich, "wenn Wittig fortan mir so treu dienen wird, wie bisher dir". Und so ward es vereinbart und ward Wittig Ermenrichs Graf. Auch Heime trat in Ermenrichs Dienst.

Die verwaisten Harlunge Fritila und Imbrete lebten zu Breisach in ber Hut ihres Pflegers, bes getreuen Edehart. Ihres Schapes und Landes war nicht wenig, und leicht gelang

<sup>1)</sup> Siehe hierüber S. 355 bie abweichenben Sagen.

es Sibich, Ermenrich barnach begierig zu machen: burch verleumberische Beschulbigungen reizte er ben König gegen seine eignen Neffen auf. Das geschah in des Königs Halle, als Ettehart zufällig dort war.

"Friedlos sollen die Harlunge vor mir sein", sprach Ermenrich, "und das schwör' ich: ich will sie hängen so hoch, wie nie vorher eines Menschen Kind gehangen hat".

"Wehe!" rief Edehart, "ehe das geschieht, muß erst mancher Belm gespalten werben: und der Kopf folgt nach!"

"Dein übermütig Reben frommt ihnen nichts: lieber hang' ich fie noch höher".

"Das sollst du nicht, so lange ich noch aufrecht stehen kann", antwortete Eckehart, ging fort, schwang sich aus Roß und ritt nach Breisach so schnell er konnte. Und als er an den Rhein kam, saß er ab und schwamm durch den Strom, das Roß solgte. Run standen die Harlunge gerade auf der Zinne ihrer Burg und sahen einen Mann in den Fluß springen und durchschwimmen. Fritisa erkannte ihn zuerst und sprach zu Imbreke: "Dort schwimmt Eckehart, unser Pfleger: er muß vielswichtige Botschaft haben, weil er nicht auf den Fährmann wartete. Laß uns hinabgehen".

Als Eckehart ans Ufer kam, gingen die Brüder ihm ents gegen und befragten ihn, warum er so eilte.

"Große Not treibt mich bazu: König Ermenrich ist auf ber Fahrt hierher mit einer Heerschar, euch zu ermorben: eilt und rettet euch".

"Wir werben schon verföhnt werben mit ihm", entgegneten bie Brüber, "warum sollten wir unsern Obeim fürchten?

Edehart erzählte nun, was in ber Königshalle geschehen war, aber bie Harlunge wollten nicht flieben und zogen bie Brücke über bem Graben auf, sich in ber Burg zu verteisbigen. Balt langte Ermenrich mit seinem Heere vor berselben

an: er ritt, so nah er konnte, an den Graben und schoß seinen Speer hinüber und in die Burg. Fritisa trat auf die Mauer und fragte: "Herr, wessen klagst du uns an, daß du unsere Burg nehmen willst? und unsern Tod heischest?"

"Nicht euch Rebe zu stehn kam ich her", antwortete Ermenrich. "Heute noch sollt ihr hängen, an dem höchsten Baum, ben ich finde".

Der Sturm begann, aber lange trotten die festen Mauern. Da wußte Sibich Rat: aus großen Burfschleubern ließ er Feuer in die Feste schießen, daß Stadt und Schloß aufloberten.

Nun war ber treue Eckehart vor Ermenrichs Ankunft ausgeritten in ber Harlunge Dienst!). Die Harlunge konnten ben Brand nicht bewältigen, aber sie wollten nicht verbrennen, seigen Hunden gleich: von sechzig treuen Mannen gefolgt brachen sie aus der Burg hervor und kämpsten, bis vierhundert ihrer Feinde erschlagen lagen: da wurden die kampsmüden Jünglinge von der Überzahl mit den Händen gegriffen und gleich gehängt. Ermenrich ging in die Burg, nahm der Harlunge Schatz und zog wieder ab.

Als ber getreue Eckehart heimkehrte, Breisach verbrannt, seine Herren tot fand, ließ er alle Burgen im Lande besetzen und befahl, niemanden einzulassen. Er selbst ritt nach Bern zu Dietrich und klagte ihm die Märe.

Der Berner und Edehart brachen mit einer Heerschar in Ermenrichs Land: bas Schloß, in welchem sie ben König auf seinem Heimzug antrasen, erstürmten sie, und erschlugen viele Mannen: aber Sibich und Ermenrich entstohen ihnen.

<sup>1)</sup> Bobl um Silfe und Lebensmittel ju bolen.

### 6. Dietrichs slucht.

"Hüte bich nun vor Dietrich!" sprach Sibich zu Ermenrich. "Denn, einmal erzürnt, läßt er nicht mehr vom Kampse, und willst du Königtum und Leben vor seinem Zorn bewahren, so rüste dich. Seit er König von Bern ward, hat er sein Reich stets gemehrt, aber deins eher gemindert: oder wer erhält Schatzung von Amalungensand? Dein Bater hat es erobert mit dem Schwert, und doch gönnt Dietrich dir nichts davon".

"Wahr ist es, bessen bu mich gemahnst!" grollte ber König. "Darum", suhr Sibich fort, "sende Herzog Reinald mit sechzig Gesolgen nach Amalungenland und fordere Schatzung, und wer dawiderspricht, der ist dein Feind".

Der Rat gefiel bem König und sogleich befolgte er ihn. Die Sendboten ritten aus und beriefen ein Ting nach Garten 1) in Amalungenland. Dort trug Reinald den Landsassen Ermen-richs Gebot vor.

"Bisher haben wir Dietrich gezinst", sprachen die Männer: "will er die Schatzung Ermenrich übergeben, so ist's uns recht: aber beiben wollen wir nicht zahlen". Und sie sanden Boten zu Dietrich, die sagten ihm alles und er möge für sie die Antwort geben. Dietrich ritt mit zwölf Begleitern zu dem Ting, ging mitten unter die Versammelten, hub an zu reben und gab Bescheid. Fest und ruhig klang seine tönende Stimme:

"Mein ist das Recht und mein das Amalungenland: so lang ich König von Bern bin, erhält Ermenrich teine Schatzung davon. Benig Dant weiß ich dir deinen Botenritt, Reinald: fahre heim

<sup>1)</sup> Dberitalien : am Garba-See, beutet man.

und sage Ermenrich, was bu gehört hast". Gilig kehrte Reinald mit ber Antwort zu Ermenrich zurud.

"Siehst du nun", sprach Sibich, "baß Dietrich sich bir gleich bünkt an Würden und Macht?"

"Übermutes ist er voll", rief Ermenrich, heißgrimmig. "Mir und meinem Reiche stellt er sich gleich! Lasset bie Hörner blasen, auf nach Bern! Hängen soll auch er: dann wissen wir's beibe, wer ber Mächtigere von uns ist!"

"Helfe ber Bunschgott König Dietrich!" sprach Seime. "Butverblendet verdirbst bu beine Gesippen, einen nach bem andern! Aber du wirst es noch mit Schmach entgelten. An alle dem ist ber tückische Sibich schuld".

"Ja", sprach auch Wittig, "bas wird bir zur größten Schanbe werben, Ermenrich, und so lange die Welt steht, wird man ihrer gebenken". Und bamit ging Wittig hinaus und ritt zu Dietrich.

Aber Ermenrich ließ alle Heerhörner blasen: von nah und fern strömten die Krieger herzu: alsbald hatte sich ein Heer zusammengeschart und Ermenrich brach auf, Tag und Nacht reitend, so schnell er vermochte; und auf der Fahrt stießen noch viele zu ihm, die so schnell dem Heerpfeil nicht hatten Folge leisten können. Heime war untertessen denselben Beg geritten, den Bittig genommen hatte. Mitternacht war's, als Bittig vor Bern ankam: er nannte seinen Namen und bat um eiligen Einlaß. Sosort wurde er Dietrich gemeltet, der stand auf und empfing ihn freundlich.

"Eilet und fliehet, mein lieber Herr Dietrich. König Ermenrich ist mit einem gewaltigen Heer im Anzug: wenn ihr ben Tag erwartet, seib ihr verloren! Bei Sonnenaufgang kann er hier sein".

Dietrich ging in seine Halle: schmetternbe Borner beriefen feine Rampen borthin jum Rat, ba erfuhren fie Bittige Botschaft.

"Nun wählet", sprach ber Berner, "wollen wir bleiben und uns gegen die Übermacht verteidigen, bis wir Land und Leben verloren haben, ober hinwegreiten: Bern ist dann — für jetzt — verloren: aber unsere Kriegsschar und unser Leben sind gerettet".

Hilbebrand antwortete: "Nun hilft nichts, wir muffen flieben! Und jeder, ber seinem Herrn folgen will, geh' und rufte sich: wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf, ins Heunensland zu König Etel". Alle standen auf.

Großer Lärm entstand da in der Stadt von Rossewiehern und Wassengetöse: dazwischen scholl das Weinen und Rlagen der Frauen und Kinder, die von den Fliehenden Abschied nahmen. Als alle gerüstet waren, gingen sie noch einmal in die schönen Königshallen und tranken den Abschiedsbecher. Da stürmte Heime herein: "Auf, König Dietrich, flieht ohne Säumen! Ermenrich solgt mir auf der Ferse mit fünstausend Degen und ungezählten Mannen: ihm widerstehst du nicht".

Hanner mit dem goldenen Löwen empor: "Nun solgt mir: ich reite voran und weise euch den Weg". Alle sprangen empor, eilten hinaus zu ihren Rossen und scharten sich zussammen. Dietrich nahm seinen zweijährigen Bruder Diether in den Arm und schwang sich auf Falkas (S. 518) Rücken: er stieß das Burgthor auf. Hildebrand ritt voran, das Banner tragend. So zogen sie fort, nordwärts über die Grenze, bei König Etzel Zussucht zu sinden. Ehe sie sich aber ins Heunen-reich wandten, streisten sie heerend durch Ermenrichs Gebiete.

Wittig und Heime ritten traurig zurud, bis sie Ermenrich in einer Burg antrasen, wo er Rast hielt. Heime ging zu ihm und sprach voll Zornes: "Du thatest bisher schon genug Übelthaten: beine Söhne hast bu in ben Tod gebracht, beine Neffen ermorbet: und nun hast du auch Dietrich und Diether und mit ihm die besten Helben verjagt: — bas stiftete alles Sibich, ber bose Hund".

"Höre, König, ben hochmutigen Heime", sprach Sibich. "Besser war's, bu ließest ihn im Walbe Rosse hüten, wie sein Bater es that".

"Hätt' ich Nagelring nun zur Hand, erschlüg' ich dich, wie man einem Hunde thut", rief Heime entgegen und schlug Sibich mit der Faust ins Gesicht, daß er zur Erde stürzte.

"Ergreift Heime und hängt ihn!" befahl der König. Aber Heine eilte hinaus, nahm seine Waffen, sprang auf seinen Hengst Rispa und ritt zum Burgthor hinaus. Sechzig Mannen setzen ihm nach: boch Wittig trat in das Thor und schwang ihnen Mimung entgegen. Da wagte sich keiner mehr vorwärts. Heime ritt mit seinen Genossen in den Wald und führte wieder ein Käuberleben: wo er Höse Ermenrichs oder Sibichs sand, verbrannte er sie, ihre Krieger erschlug er und that ihnen vielen Schaden. Sibich wagte nur noch mit großem Gesolge zu reiten und fürchtete sich stets vor Heime.

Als König Dietrich auf seiner Flucht an die Donau vor die Burg Bechelaren kam, melbeten die Türmer ihrem Markgrafen die Gäste. Rüdiger ritt ihnen mit Gotelinde, seiner Frau (S. 477, 482), und seinen Burgmannen entgegen und begrüßte die Heimatlosen. Dietrich klagte ihm Ermenrichs Übelthaten und daß sie deshalb zu Epel slüchteten. Aber Rüdiger ließ sie so rasch nicht fort: lange und gute Rast hielten sie, und als sie endlich von Bechelaren schieden, gab der milbe Markgraf jedem ein Gastgeschenk und zog selbst mit ihnen nach Susa. Ein Wächter melbete ihr Nahen. Mit slatternden Fahnen, umgeben von Spielleuten, ritten Epel und Helche (S. 477) einer Schar voran, Dietrich seierslich einzuhosen.

"Bir tommen — lanbflüchtige Männer! — bei bir eine Zuflucht suchenb", sprach Dietrich.

"Sei willtommen, bleibe ba und sei mein Gaft, so lange bu willst", antwortete ber Heunenkönig. Er bot ihnen ein großes Gastmahl und wies ihnen eine eigene Burg in seiner Hauptstadt an. So blieb König Dietrich mit seinen Kämpen nun bei Etzel.

# Driffes Aapifel.

## Chels Arieg mit den Ruffen.

## 1. Maidemar wird geschlagen.

Ronig Etel murbe bie Runbe gebracht, bag Balbemar1, Ronig von Holmgarb2), mit seinem Sohne Dietrich ins Heunenreich gebrochen mare. Ronig Dietrich von Bern ftant auf dem höchsten Turm in Susa und spähte hinaus: da sab er Ranch und Feuer auffteigen weit übers Land. Er eilte zu Etel : "Steh' auf, herr, und rufte bich! Balbemar verbrennt beine Bofe und Stäbte". Etel fuhr empor und lief bie Beerborner blasen. Walbemar hatte unterbessen Burgen und Dörfer verbrannt und viele Männer erschlagen, andere schleppte er gefangen mit geraubten Schäten bavon. Ale er aber borte, ein Beunenheer ichare fich jusammen, floh er gurud in fein Lant. Mun unternahm Etel einen Bergeltungszug ins Ruffenland: beerend und brennend zog er umber und that großen Schaben. Da sammelte Waltemar aus feinem gangen Reich ein unabsebbares Beer um fich und rudte Etel entgegen. 3m Wilkinenland trafen fie fich. Egel ordnete feine Beunen gegen bas Banner Waltemars. Die Amalungen stellten sich gegen

<sup>1)</sup> Balbemar, Bruber Konig Oferiche von Bitfinenland.

<sup>2)</sup> Ruglanb.

Dietrich, Balbemars Sohn. Der Berner ritt seiner Schar voran, zu beiben Seiten bie Feinde niebermähend: ba fprengte ihm Walbemars Sohn entgegen und sie fochten erbitterten Zweikampf. Schwere hiebe und große Bunben schlugen fie einer bem andern. Neun Wunden flafften an bes Berners Leib: aus fünf tiefen Wunden blutete ber Russe Dietrich und ber König ließ nicht ab von ihm, bis er ihn gefangen genommen und gebunden hatte. Da erschallte großes Beergeschrei, und König Dietrich sah Spel flieben, mit all seinen Heunen. Laut und grimmig rief er: "Ihr Amalungen, steht und ftreitet: ich fliebe nicht!" Rasch sammelten bie Goten sich um ihren herrn und folgten ihm freudig in bas bicffte Rampfgewühl. Spel hatte fünfhundert Arieger verloren, er floh bis ins Heunenreich. Die Amalungen tampften fort ben gangen Tag und zogen sich in eine veröbete Burg zurud. Walbemar war ihnen gefolgt, ftets brangend und angreifenb, und leate fich nun rings um bie Burg, mit mehr benn awolftaufend Rriegern. Dietrich hatte zweihundert feiner Degen verloren, boch jeden Tag brach er hervor und schlug sich mit ben Ruffen. Bald mangelten ihm die Lebensmittel: ba batte er burch Rundschafter bie Stunde erspäht, wann Walbemar mit seinem Beere beim Effen faß. Fünfhundert Rampen bieß er sich mappnen: bie erfte Salfte ging zu einem, die zweite zum andern Thor hinaus; die Ruffen, als fie furchtbaren Rriegelarm und Beerruf von zwei Seiten ber vernahmen, wähnten bie Beunen gurudgefehrt und floben. Die Saumigen wurden erschlagen und Dietrich erbeutete reichliche Borrate an Sreisen und Wein. Raum aber batte er bie Beute in ber Burg geborgen, als Walbemar, die Lift erkennend, Rehrt machte und bie Goten wieder in ber Burg einschloß, bis ihnen abermals alle Lebensmittel ausgingen und fie julett ihre Roffe effen mußten. Dietrich und Silbebrand gingen zusammen und hielten Rat.

"Ich will einen Boten zu Markgraf Rübiger schiden um hilfe: welcher Degen ist wohl ber tauglichste zu dieser Fahrt?" fragte ber König.

"Ift einer breift und tolltühn unter uns, so ist's Wilbeber". Dietrich rief ihn und fragte: "Wilbeber, bist bu fühn genug, burch Walbemars Heer zu reiten und ben Markgrafen Rübiger um hilfe zu bitten?"

"So lang ich Speer und Schild tragen kann, scheibe ich mich nicht von dir: — aber ich bin wund und tauge nicht zu diesem Botenritt. Wähle Ulfrad, beinen Verwandten".

Ulfrad sprach: "Wilbeber wagt nicht, burch Balbemars Deer zu reiten: — aber leih' mir Falka, Hilbegrim und Ette-sax, so bin ich bazu bereit".

Das bewilligte Dietrich, und Ulfrad ritt zur Racht fort. Als er an ein verlassenes Wachtseuer kam, riß er einen lohenben Feuerbrand heraus und ritt mitten in Waldemars Heer
hinein: alle hielten ihn für einen Wachtmann, weil er ganz
surchtlos einherzog. So kam er an des Königd Zelt und schleuberte den Feuerbrand hinein: knisternd brannte die Seide empor.
Die in dem Zelte lagen, sprangen heraus: zehn von ihnen erschlug Ulfrad — dann sprengte er fort, so schnell er konnte.
Dietrich, Hilbebrand und Wildeber standen auf der Burgmauer,
sahen das Zelt brennen und freuten sich Ulfrads Kühnheit. Der
jagte, so eilig Falka rennen konnte, ins Heunenland, die er
Ehel mit seinem Heere tras.

"Billtommen, Rübiger", rief er ben Markgrafen an, "Dietrich senbet bir Gruß und braucht beine Hilse". Rübiger erkannte nun erst, daß es nicht Dietrich selber war:

"Wohl mir", rief er, "daß ich Dietrich noch am Leben weiß". Kaum hatte er Ulfrads Erzählung zu Ende vernommen, so eilte er zu Etzel. Nun wurden die Zelte wieder abgebrochen und das Heer kehrte um, die Amalungen zu ent-

seigen. Als Walbemar die Scharen heranrucken sah, hob er die Belagerung auf und zog davon. Dietrich brach aus ber Burg hervor und verfolgte ihn; zurückgekehrt, traf er Etzel, ber ihn mit freudigem Willkomm begrüßte.

"Nun bin ich so alt", sprach Hilbebrand zu Rübiger, "und kam noch nie in solche Not! Sieben Rosse sind noch übrig, von benen, die wir mitbrachten". König Dietrich überließ seinen Gefangenen dem König Etel: "Thu mit ihm nach beinem Gefallen".

"Das Geschent", lachte Epel, "ift mir lieber als ein Schiffspfund roten Golbes".

Fröhlich kehrten sie nach Susa zurud. Der gefangene Dietrich wurde in ben Kerker geworfen. König Dietrich aber lag schwermund in seiner Burg.

#### 2. Die beiden Dietriche.

Nach einigen Monden unternahm Etel wieder einen Heerzug gegen die Russen. König Dietrich konnte nicht mit ihm ziehen, er lag noch wund. Da bat die Königin Helche ihren Gemahl: "Laß mich meinen Blutsfreund Dietrich aus bem Kerker holen und seine Bunden heilen: söhnt Waldemar sich mit dir aus, so wird es besser sein, er erhält seinen Sohn lebend und gesund wieder."

"Das kann ich nicht gewähren", antwortete Etzel. "Denn wird er heil, während ich fort bin, so wird er auch frei, und nie mehr bekomme ich ihn in meine Gewalt".

"Ich setze bir mein Haupt zum Pfand, bag er nicht entflieht", bat Belche. Da erzurnte Etel.

"Allzueifrig bemühft bu bich für meine Feinde: wohlan, ich nehme bein thörichtes Bfand an. Aber beg fei gewiß:

entflieht Dietrich, so fordere ich es ein". Der König zog fort, und es geschah, wie die Königin wollte: sie ließ Dietrich, Waldemars Sohn, in einen behaglichen Turm führen, wo sie ihn selber pflegte und seine Wunden heilte: die köstlichsten Leckerbissen trug sie ihm zu, bereitete ihm stärkende Bäder und schenkte ihm allerlei Aleinodien. Zu König Dietrich hatte sie eine ihrer Dienstsrauen gesendet: die verstand die Heilfunst schlecht, und Dietrichs Wunden wollten nicht heilen.

Als Walbemars Sohn genesen war, ging er hin, rüstete sich und frohlockte: "Run liegt ber Berner noch in seinen Wunden, ich aber bin heil und will heimreiten: niemand kann mir's wehren: Etzel ist fern: — ber Berner liegt, unfähig bes Kampses".

Helche merkte sein Borhaben, ging zu ihm und mahnte ihn: "Lohnst du mir so, was ich dir Gutes that? Dein Entrinnen bringt dir keine Ehre: ich habe mein Haupt zum Pfande gesetzt für dich: aber freilich! Dich kummert's wohl wenig, ob es mir abgehauen wird, wenn du nur fortkommst."

"Du bist eine mächtige Königin,", antwortete Dietrich. "Dein Gatte wird bich nicht erschlagen — wenn aber ich ihn erwarte, so läßt er mich töten".

Nun ging er hin, führte ein gutes Pferd Epels aus bem Stall, legte ihm ben Sattel auf und schwang sich hinein. Königin Helche war ihm bittend gesolgt: "Bleibe hier, Dietrich, und ich will bich mit Epel aussöhnen: — entfliehst du mir, so wird ber Heune fürchterlich ergrimmen und mein Haupt muß ich lassen".

Doch Dietrich achtete nicht auf sie und ritt fort. Königin Helche zerriß vor Jammer ihre Kleiber und eilte weinend zum Berner: "Dietrich, vieltreuer Helt, nun rate, hilf! 3ch habe meinen Blutsfreund geheilt: zum Dank ist er mir entstohen. Kehrt Etel heim, so ist mein Tod gewiß, wenn du mir nicht beistehst".

"Recht geschah bir, baß er bir's so lohnte", antwortete Dietrich. "Ihn haft bu liebreich gepflegt, während ich einer unwissenben und unwilligen Magd überlassen war: nun sind meine Wunden noch einmal so schlimm als von Anfang und ich bin so siech, daß ich weber stehen, noch gehen, noch gar mit einem Mann sechten kann".

"Wehe mir!" klagte Helche, "baß ich nicht bich heilte. Du bist ber tapferste aller Recken. Nun muß ich mein Haupt König Etzel lassen".

Da jammerte Dietrich ber Königin: "Bringt mir meine Waffen", rief er, "ich will Walbemars Sohn im Kampf bestehn". Nun wurde er gewappnet, ein Diener führte seinen Hengst in den Burghof. Dietrich sprang in den Sattel und ritt zum Thor hinaus: aus seinen Bunden strömte ihm das Blut über Brünne, Gurt und Roß. Bald kam er an jene Burg im Wilkinenland, in welcher einst Friedrich, Ermenrichs Sohn, erschlagen worden war (S. 564). Die Tochter des Burggrasen stand auf einem Turm: sie hatte Walbemars Sohn vorüberreiten sehn und sah nun einen Mann eilig hinterdrein kommen. Neugierig lief sie ans Thor, und als Dietrich heransprengte, sah er die Jungsran und fragte sie: "Sahst du einen Mann in glänzender Brünne auf grauem Roß hier vorüberkommen?"

"Ich sah ihn: es ift noch nicht lange, als er vorbei und in jenen Walb ritt".

Dietrich stieß Falka mit den Sporen, daß er weitspringend ausgriff. Aber die Jungfrau ahnte nun, daß nicht Freundschaft den Mann trieb, darum rief sie ihn an: "Du bist wund, Herr, Blut strömt aus beiner Brünne: komm hierher, ich will beine Bunden verbinden, dann kannst du behaglicher jenem folgen". Allein Dietrich jagte nur noch hitziger fort: da merkte sie wohl, daß er den Mann zum Kampf aufsuchte, und sie wartete am Thor, um zu erspähen, wie es enden werde.

Dietrich kam an ben Burgwalb und sah Walbemars Sohn reiten; er rief ihn an: "Kehr um, guter Gesell, ich will bir Golb und Silber geben und bich mit Etzel aussöhnen".

"Barum bietest du mir Gold?" entgegnete Balbemars Sohn, "ich will bein Freund nicht werden. — Bende beinen Hengst! Hinweg von mir mit beinen ekeln Bunden".

"Rehr um", bat Dietrich nochmals. "Dein Entfliehen ist ehrlos: Königin Helches Haupt steht zu Pfande für dich! Wir beibe wollen dir Frieden mit Etel verschaffen".

Waldemars Sohn gab dieselbe Antwort wie zuvor und nun ergrimmte Dietrich sehr: "Wenn du nicht umkehren willst nicht um Gold und Silber, nicht um meiner Freundschaft willen, nicht wegen der Königin Leben, ja, nicht um deiner eigenen Shre willen, so steige vom Roß und kämpfe mit mir. — Willst du aber auch das nicht, so heiß' ich dich einen Schust und schlage dich tot".

Da wandte Walbemars Sohn sein Roß und ging zum Streit, und er wußte, daß er in den Tod ging. Sie saßen ab und trasen zusammen: sie zerhieben einander Schilb und Brünne und wurden mude von Wunden und Kampf. Sie stellten ihre Schilde vor sich, stützten sich darauf und ruhten so eine Weile.

"Guter Freund", hub Dietrich an, "kehr um mit mir! 3ch sohne dich aus mit Eyel und will er's nicht, dann nehm' ich meine Waffen und Mannen und reite mit dir in dein Reich". Aber Waldemars Sohn weigerte sich, wie zuvor, und sie gingen nun in großem Zorn wieder zum Kampfe zusammen. Einen gewaltigen Hieb that der Berner und traf Waldemars Sohn an der rechten Seite des Halses, daß der Kopf zur Linken abslog.

Er band bas Haupt an seinen Sattelriemen und ritt gurud; an ber Burg traf er bie Jungfrau und ließ sich nun von ihr seine Bunden verbinden; dabei warf er den Mantel über bas blutige Haupt, damit sie nicht es sehen und erschauern sollte. Bährendbessen kam der Graf, ihr Bater, dazu und fragte, wer Dietrich sei?

"Ahnt mir recht", sprach ber Berner, "so hab' ich burch bich meinen Blutsfreund, Friedrich, verloren: — benn ich bin Dietrich, Dietmars Sohn".

Als ber Graf bas hörte, bewirtete er Dietrich aufs höflichste und bat ihn, in der Burg zu nächtigen. Mit seinen Genossen aber ging er heimlich zu Rat: ob sie Dietrich für Friedrich Sühne bieten, oder ihn überwältigen und ermorden wollten? Sie fürchteten aber Exel sehr: und weil Dietrich ein so gewaltiger, weitberühmter Held, rieten alle zur Aussöhnung. Der Graf veranstaltete ein üppiges Gastmahl, Dietrich mußte manche Tage bei ihm rasten; dann rüstete er sechs Degen aufs prächtigste aus, führte sie vor den Berner und sprach: "Diese Krieger sollen beine Mannen werden, mit all ihrer Habe: du dagegen rechne mir das nicht an, daß ich auf Sibichs Berlangen deinen Blutssreund erschlug. Wahrlich, hätt' ich gewußt, wie schuldlos Friedrich war, ich hätt' es nicht gethan".

"Wegen beiner Unwissenheit will ich bie Suhne annehmen; hättest bu sie aber nicht geboten, würd' ich Friedrich blutig gerächt baben". So schieden sie.

Als Dietrich inmitten seiner sechs Gefolgen in die Königsburg ritt, glaubte die Königin, Walbemars Sohn komme zurück und wollte ihnen freudig entgegengehen. Da trat der Berner in ihren Sal und warf das abgehauene Haupt der Königin vor die Füße. Weinend beugte sie sich darüber und klagte, wie so viele ihrer Blutsfreunde ihretwillen das Leben lassen mußten. Dietrich ging in seine Burg und lag in seinen Wunden wie zuvor.

Etels Heerfahrt enbete mit Unfieg und Flucht. Ale bie

Scharen zurücklamen, ging Hilbebrand zu seinem Herrn unt sprach: "Froh bin ich, bich am Leben zu sehen. Aber noch froher wäre ich, wenn bu bald wieder kriegstüchtig würdest. Oft hast du von Stel gesagt, er wäre ein tapfrer Held: — mich dünkt er der elendeste Feigling aller Heunen: als der Kampf am ärgsten tobte und wir Goten sustig vordrangen, da wandte der seige Hund sich zur Flucht und rif alle seine Heunen mit sich. Mich stach Waldemars Bruder, Graf Iron, vom Roß herunter, und nur dem tapfern Rüdiger dank ich mein Leben".

"Meister Hilbebrand, halt ein!" rief Dietrich, "sage mir nichts mehr von eurer Fahrt: — sie ist schlecht ausgefallen! — Sind aber meine Bunden erst geheilt, dann wollen wir erproben, wer flieht, ob König Waldemar ober wir Goten".

Nach sechs Monten war Dietrich genesen und rächte die Schmach in einem gewaltigen Heerzug, zu welchem er Etzel getrieben hatte. Er trennte sich mit seiner Schar von dem Heunen — der ließ die tapfern Helden nur zögernd von sich — und begegnete allein mit seinen Goten Waldemar in einer wilden Schlacht. Heißen Heldenzorn atmend, ritt er mitten in den Feind, die vor den König: dem Bannerträger schlug er die rechte Hand ab, die slog samt dem Banner zur Erde, mit einem zweiten Schlag gab er König Waldemar den Todessstreich. Da slohen die Russen und sielen unter den Gotenhieben wie Gras vor dem Schnitter.

Etzel hatte indeß die Feste Pultust belagert und mit Sturm genommen: Graf Iron, der die Burg verteidigte, mußte sich gefangen geben mit alleu seinen Kriegern. Auf Dietrichs Rat ließ Etzel ihm nicht nur das Leben, sondern setze ihn auch als Unterkönig über das Reich der Russen. Er mußte Etzel Treue schwören, jährliche Schatzung zahlen und Heerdienst leisten.

### 3. Jafold und Atetleibs Jall.

Es war ein König Isung von Bertangaland, ein Freund Exels, der hatte den Heunen stets Hilfe gegen die Wilkinen geleistet. Das zu rächen, unternahm Hertnit (S. 472), König der Wilkinen, einen mörderischen Raubzug durch Isungs Gediete. Sobald Isung bavon Kunde bekam, sammelte er mit seinen starken Söhnen ein Heer und zog Hertnit nach. Fasold, den Starken, Dietseib den Dänen und manchen andern Freund rief er durch rasche Boten zu Hilfe. Freudig folgten sie dem Ruse: vereint brachen sie mit ihren Scharen ins Wilkinenreich. Alle slohen vor ihnen: einige in Wälder, andere zu Schiff, einige auf öde Heiden und wieder andere zu König Hertnit, und riefen: "Isung mit seinen Söhnen ist in dein Land gestommen, mit ihm Fasold der Starke und Dietseib der Däne—ein Heer von Fünftausend folgt ihnen!"

Sofort sammelte Hertnit seine Scharen und eilte in die Schlacht. Seine Gattin Ofta cia aber war eine "Wole" (S. 54, 159), d. i. zauberkundig. Sie ging in ödes Land und sammelte durch Zauber allerlei wilde Tiere um sich, darunter auch Drachen. Sie zähmte die Tiere und zwang sie sich zum Gehorsam. Sich selbst wandelte sie in einen Flugdrachen und zog so an der Spize ihres Tierheeres auf die Walstatt, wo die Wilkinen schon zu erliegen bangten.

Gräuliche Berwüftung richteten die Zaubertiere unter Isungs Heervolk an, wieviele auch der Ungetüme die Krieger erschlugen. Isung selbst fiel mit allen seinen Söhnen. Fasold hatte mit seiner starken Hand manches hundert Wilkinen getroffen: er war wund und müde vom Kampse. Da ritt König Hertnit gegen ihn und stach ihm den Speer mitten durch die Brust: tot sank Fasold vom Roß.

Dietleib, ber Dane, hatte so wacker gestritten, bag ber

Leichenhause bis zum Sattel hoch um ihn lag. Seine Mannen waren meist erschlagen, er selber schwer wund. Da sah er Fasold fallen: er gab seinem Hengst den Sporn und rannte mit gesenktem Speere Hertnit an, durchstach ihm den Schild, die zwiesache Brünne und die Schulter an der Achselhöhlung. Der König stürzte vom Roß auf die Erde und über ihn sanken viele seiner Gesolgen unter Dietleibs Hiehen — viele aber entssohen vor dem Dänen. Da slog ein großer Drache mit klassendem Rachen gegen den Helben. Dietleib stach dem Ungetüm mit dem Speer durch Rachen und Hals, doch der Drache umklammerte den Recken mit seinen Krallen, und warf sich mit den Schwingen schlagend auf ihn. So sand Dietleib, der Däne, den Tod und unter ihm sein Roß.

Die Bilfinen gewannen ben Sieg: wer nicht entrann, ben erschlugen sie; ihren schwerwunden König aber hoben sie auf: geschickte Arzte verbanden seine Bunde. Als er in seine Burg heimgekommen, fand er Oftacia siech und erkannte nun, woher ihm ber Beistand bes Zauberheeres gekommen war.

Oftacia ftarb nach brei Tagen, König Hertnit aber wurde wieder geheilt und vollbrachte noch viele Helbenthaten.

# Bierfes Kapifel.

## Dietrichs Bug gegen Ermenrich.

### 1. Rüftung und Auszug.

König Dietrich lebte nun seit zwanzig Jahren im Heunenlande: sein Bruder Diether war, unter Helches Pflege, zu einem stattlichen Jüngling herangewachsen, durch innige Freundschaft ben etwas jüngeren Söhnen Egels, Erp und Ortwin 1) verbunden: die drei hatten aller Menschen Lob im Heunenland. Da geschah es einmal, daß Dietrich in Helches Halle trat, wo sie inmitten ihrer Frauen saß. Als sie ihn kommen sah, stand sie auf, ließ eine Goldschale voll Wein füllen und reichte sie ihm selber: "Willkommen, guter Freund", sprach sie dazu, "setze bich her und trinke mit mir. Bon wo kommst du? Hast du ein Begehr? Ober kannst du mir eine neue Mär sagen?"

"Frau Königin", antwortete er harmvoll, "ich komme aus meiner Burg. Keine neue Mär kann ich bir sagen: aber eine große, die dir lange bekannt ift: ich gedenke, wie ich aus meinem Reich entfliehen mußte, und bei Etzel Schutz fand — zwanzig Winter hab' ich nun mein Land gemieden! — Das härmt mich sehr! Und das will ich klagen vor dir und allen Heunen".

"Wahrlich, bu mahnft mich an große Dinge; oft und fieg-

<sup>1)</sup> Scharpf und Ort beißen fie in bem Liebe von ber Rabenichlacht.

reich hast bu uns beigestanden und willst du nun versuchen, bein Reich wieder zu gewinnen, so ist es billig, daß die Hennen bich dabei unterstützen. Ich will dir tausend Degen ausrusten zu dieser Fahrt, und dazu will ich Etzel bitten, daß auch er dir helse".

Dabei ftanb sie auf, warf ihren Mantel um, schritt zu bes Königs Halle und Dietrich folgte ihr. Als sie vor Eyels Hochsitz kam, empfing ber König sie freundlich: er reichte ihr aus goldenem Becher Wein, bat sie, sich neben ihn zu setzen und fragte, welche Bitte sie habe?

"Herr, eine Mahnung habe ich", begann Helche. "König Dietrich hat mich klagend baran erinnert, wie er einst Bern und Raben!) und sein ganzes Reich verloren hat: das härmt ihn sehr, er will nun wieder in sein Land sahren. Zwanzig Winter lebte er hier: in manche Gesahr und Schlacht ging er für dich; nun wirst du's ihm wohl lohnen und ihm ein Heer geben, sein Reich zurückzugewinnen".

Bornig antwortete Egel: "Wenn Dietrich Hilfe will, — ift er zu stolz, felbst barum zu bitten? Meint er, ich soll sie ihm anbieten?"

"Nicht Stolz oder Hochmut halt König Dietrich zuruck, sonbern ich spreche für ihn, weil er glaubte — wie auch ich —, baß König Etel Helches Bitten leichter erhören werbe. 3ch gab ihm tausend Ritter; nun magst du sagen, was du ihm geben willst".

"Frau, du sprichst wahr: König Dietrich hat mein Reich geschirmt und gemehrt: unköniglich wär's, ihm den Beistand zu
weigern und insbesondere, da bu, Königin, für ihn bittest. Ich will ihm ben Markgrafen Rüdiger geben und zweitausend Kämpen".

<sup>1)</sup> Ravenna.

"Sabt Dant, beibe, für eure Hilfe", rief Dietrich über bie Magen frob.

Bährend des Winters wurde ein Heer gerüstet und es gab in Heunenland nichts eiliger zu schmieden, als Schwerter, Speere, Brünnen und Helme, und Sättel und Rosse auszurüsten, und alles, bessen ein Heer bedarf.

Da gingen Erp und Ortwin zu ihrer Mutter und verlangten, sie solle Etzel bitten, daß er ihnen die Fahrt mit Dietrich ins römische Land erlaube. Unter Thränen mahnte die Mutter, davon abzustehen, weil sie noch zu jung und der Gesahren viele seien. Aber die Knaben ließen nicht nach: da tamen Etzel und Dietrich dazu in die Halle und befragten Helche um die Ursache ihres Weinens. Nun wandten die Jungherrn sich mit Bitten an den Bater, aber auch er weigerte sich. Jedoch als König. Dietrich bat, den Knaben zu willsahren und sich verbürgte sur ihre Sicherheit, willigte Helche darein und auch Etzel widerstand da nicht länger.

Im Frühjahr versammelte sich das Heer in Susa: zehntausend Reiter und ungezähltes Fußvolt waren zusammengekommen. Königin Helche ließ ihre Söhne aufs prächtigste rüsten: ihre Brünnen waren vom besten Stahl, mit gleißendem Golbe geziert: an den blinkenden Helmen die Nägel vergoldet: und bazu bekamen sie armsbicke Schilbe mit roter Farbe bemalt.

"Seib tapfer, meine Söhne, wie eure Waffen gut sinb", sprach die Königin: "So sehr ich um euer Leben sorge, — mehr noch liegt mir am Herzen, daß man euch tapfer nenne, wann ihr aus der ersten Schlacht wiederkehrt". Dann rief sie Diether, tüßte ihn, schlang ihre Arme um seinen Hals und sprach: "Lieber Pflegsohn, euch drei Knaben hat bisher die Liebe geeint in jedem Spiel: nun ziehet ihr in die erste Heerfahrt, haltet sest zusammen und leiste jeder dem andern treuen Beistand".

"Frau Königin", antwortete Diether, "wir find gut gerüftet

zum Streit: nun walte beg ber Gott bes Sieges, daß ich bir bie Söhne heil mag heimführen: fallen sie aber, so wirst bu nicht hören, daß ich lebe, während sie tot liegen".

Das bankte ihm Helche und reichte auch ihm stolze Baffen von bestem Stahl: Helm und Brünne waren mit Gold ausgelegt und kostbare Steine funkelten in der Helmzier. Der mit Gold bedeckte Schild zeigte einen roten Löwen: und niemand hatte je Königskinder besser gerüstet gesehen.

In ber Stadt erhob sich gewaltiger Lärm von ben Kriegsscharen, die dicht gedrängt in den Straßen lagerten und wogten. König Etel stieg auf den höchsten Turm seiner Burg und gebot Ruhe: da ward Stille und weithin scholl Etels Stimme.

"Orbnet eure Scharen, wie ich's befehle: König Dietrich ziehe mit seinem Gotenvolt; Markgraf Rübiger führe meine Heunen: alle andern aber, gezählte wie ungezählte, folgen meinen Söhnen und bem jungen Diether".

Nun sprang Rübiger aufs Roß und zog mit seiner Schar aus ber Burg. Ulfrab (S. 574) ritt ihm als Bannerträger voraus. Dann folgten Eyels Söhne und Diether. Herzog Rubung von Walkaburg, Rübigers junger Schwäher, trug Jung-Diethers Banner. Mit ihnen ritt auch Helferich. Beinenb schaute Helche ihnen nach. Da schwang sich auch Dietrich auf Falkas Rücken und sprach scheibend zur Königin: "Frau Helche: ich schwör's, nicht komm' ich lebend aus diesem Kampse, wenn ich beine Söhne verliere".

Meister Hilbebrand hob Dietrichs Banner empor: — in weißer Seibe stieg ber goldne Löwe: die Königin selber hatte es ihm gegeben, — und ritt vor seinem Herrn zum Thore hinaus. Ihm folgten Wilbeber und alle Goten.

Als sich bas heer auf ber Straße sübwärts wandte, schickte Dietrich zwei Boten nach Romaburg, die ritten Tag und Nacht,

bis sie vor den König tamen, und riefen: "Hör' uns, König Ermenrich: Dietrich und Diether kehren heim ins Amalungen-land. Bergolten wird nun all beine Untreue: ihnen folgen ein Heunenheer und Eyels Söhne. Willst du das Reich wahren, so komm' ihnen entgegen nach Raben. Nicht wie ein Dieb will König Dietrich sich ins Land stehlen: Heersage haben wir angesagt".

Ermenrich ließ ben Männern Aleiber und Rosse als Botenlohn geben und sprach: "Reitet zurück! Nun ich's weiß, daß sie kommen, fürcht' ich mich wenig vor ben Heunen".

Er sandte aber Boten über sein Reich und ließ jeden waffenfähigen Mann zum Kampfe rufen: nach brei Tagen und Nächten war in Romaburg ein Heer zusammengeschart von siebzehntausend Reitern, darunter auch Bittig mit seinen Kriegern: die trugen schwarze Hornbögen und Plattenbrünnen. Sibich führte sechstausend Reiter, mit ihnen ritt Ermenrich selber: Herzog Reinald hatte fünftausend und sechstausend folgten Bittig.

"Dietrich und Diether muffen erschlagen werben", sprach Ermenrich, "und höre, Wittig, vor allem laßt die Sohne Epels nicht mit bem Leben entrinnen".

"Gern will ich mit Heunen ftreiten", antwortete Bittig, "boch gegen Dietrich und Diether zieh' ich mein Schwert nicht".

So zogen sie nordwärts und trafen Dietrich mit seinem Heere bei Raben, nörblich vom Strome (Pabus, Po) gelagert.

Ermenrichs Scharen schlugen ihre Zelte nun süblich bes Stromes auf. In der Nacht ritt Hildebrand allein auf Spähe aus, den Strom hinab, und traf Herzog Reinald auf ebenssolcher Fahrt. Sie waren alte Freunde und freuten sich sehr ihrer Zusammenkunft. Als der Mond aufstieg, zeigte einer dem andern, wie die Zelte aufgeschlagen und die Scharen zur bevorstehenden Schlacht geordnet waren.

"Und Sibich, euer größter Feind", sprach bann Reinald, "führt ein Heer, als erster Herzog".

"Gegen ihn", rief ber Alte, "reiten wir Goten: und ich hoffe, ihm seine Bosheit zu vergelten!"

"Das wirst du schwerlich, so wenig ich bir's wehre: benn ihm folgt allzuviel Kriegsvolt. Der zweite Herzog ist Wittig, euer Freund: mit ihm reiten Amalungen, die haben geschworen, ben Heunen die Schäbel zu spalten".

"Dem Markgrafen Rudiger folgen Heunen", fprach Silbe-brand.

"Dann führ' ich meine Schar gegen Rübiger, und meibe so Blutsfreunde und Goten. Freilich muß Wittig dann gegen Stels Söhne streiten, wiewohl er nicht mit Jung Diether kämpsen will".

Darauf füßten sie sich jum Abschieb und ritten ihren Lagern zu. Sie hatten aber zuvor fünf Wachtmanner Sibichs begegnet, die, Hilcebrand erkennend, trotz Reinalds Abwehr, auf den Alten eindrangen und ihm die Helmzier durchhieben.

Da schlug Hilbebrand bem ersten ben Kopf ab; die übrigen ritten eiligst ihres Weges. Durch sie erhielt Sibich Kunde, daß Hilbebrand in die Nähe der seindlichen Zelte gekommen sei: er rüstete sich eilig, mit einigen Mannen ihn zu überfallen. Wie er ausreiten wollte, kehrte Reinald gerade ins Lager zurud und wehrte ihm.

"Willst du den einsam Reitenden erschlagen? So lass ich meine Hörner blasen und du sollst zuerft uns betämpfen".

"Wie, Reinald", brobte Sibich, "willst bu Ermenrich verraten und seinen Feinden beistehn?"

"Das will ich nicht, obwohl ich gegen Berwandte und Freunde tämpfen muß. Doch hilbebrand sollst du nicht überfallen, nun er allein burch die Nacht reitet: in der Schlacht wird er bir nicht ausweichen: bann wehr' ich bir's nicht, mit ihm zu streiten". So mußte Sibich sich fügen und Hilbebrand kehrte ungekränkt zurück. Er berichtete Dietrich alles, was er in ber Nacht erfahren hatte.

### 2. Die Rabenschlacht 1).

Als der Morgen anbrach, ließ König Dietrich die Schlachtshörner blasen: und alsogleich erklangen auch aus Diethers und Rübigers Lagern die schmetternben Ruse: das Heer ging burch eine Furt über den Strom gegen die Feinde.

Nun ließ auch Sibich zum Streite rusen und die sechs Scharen zogen in die Schlacht gegeneinander, also geordnet: ber starke Herzog Walther<sup>2</sup>) trug Ermenrichs Banner: das war gewirkt aus schwarzer, goldgelber und grüner Seide und mit goldnen Schellen ringsum behangen, die klangen weithin über das Walfeld. Dahinter ritt Sibich mit sechstausend Reitern und vielem Fußvolk. Dietrich befahl Meister Hildebrand, sein Löwenbanner Sibich entgegen zu tragen.

Reinalds Banner, rot wie Blut und drei goldne Knäufe barein gewirkt, flog dem Rüdigers entgegen. Der starke Runge trug Wittig das Banner voraus: das war schwarz: mit weißer Farbe standen Hammer, Jange und Amboß darein gezeichnet. Ihm entgegen ritt Jung-Diether, Nudung trug bessen Banner, um dieses scharten sich Etzels Söhne, Helferich und viele Ebelinge. Sie waren an Wassen und Wehrkleidern so reich mit Gold geschmückt, daß ein Glanz von ihnen ausging, als sähe man in Fener.

König Dietrich ritt allen voran, schwang sein Schwert und hieb zu beiben Seiten Männer wie Rosse nieber: er fällte

<sup>1)</sup> Schlacht bei Ravenna.

<sup>2)</sup> S. oben S. 498, bie Sagen berichten über ibn und seinen Tob Bibersprechenbes.

einen Feind über ben andern. Hilbebrand hielt mit einer Hand bas Banner hoch und erschlug mit ber andern manchen Mann; Wilbeber folgte ihnen stets.

"Oft haben wir Ruffen und Wilfinen befiegt", rief Dietrich, - "beut tampfen wir fur unfre Beimat! Bormarts, meine Goten!" Und mitten in Sibichs Schar ritt Dietrich mit seinen Gefolgen und schlug alles nieber, was ihm wiberstand: - ba magte keiner mehr, gegen ibn zu ftreiten. brang nach einer anbern Richtung in bie Feinbe, und wohin er tam, behielt tein Mann weber Baffen noch Leben vor ihm. Das fab Bergog Balther, wie Bilbeber bie Manner erlegte gleich jagtbarem Wild und wie die Krieger floben, sobald sie ibn nur faben: ba ritt er ibm bigig entgegen, ftieß ibm bie Bannerspitze in die Bruft und im Rucken brang sie heraus. Wildeber aber hieb mit dem Schwert den Speerschaft vor seiner Brust ab, ritt bicht an Walther beran und mit einem letten Hieb schlug er ihm auf den Schenkel: die Brünne sprang entzwei, bas Schwert blieb erft im Sattel steden: bann fanten beibe tot bon ben Benasten.

Als aber Sibich Walther erschlagen und Ermenrichs Banner gesunken sah, floh er mit seiner ganzen Schar und Ermenrich ihnen gesellt. Dietrich setzte nach und die Goten erschlugen, wen sie erreichten.

Bittig sah Sibich fliehen und brang nun, ben Sieg noch zu retten, mit doppeltem Ungestüm vorwärts. Er ritt Nudung zu grimmem Einzeltampf an: mit sausendem Streich hieb er zuerst die Bannerstange entzwei, — bas Banner sant — und sogleich that er einen zweiten Schlag gegen Nudungs Hals, baß Haupt und Rumpf vom Rosse niedersielen.

"Seht Wittig, wie er uns Nubung erschlägt! Auf, gegen ihn!" rief Ortwin helferich zu; beibe sprengten auf Wittig und ben starken Runge ein mit geschwungenen Schwertern und

ein wilber Kampf begann: Ortwin und Helferich stelen tot zur Erbe, bevor noch Erp und Diether herzukamen. Diether that einen schäbel bazu: ber Bannerträger stürzte tot vom Roß. Aber währendbessen kam mit wilbem Racheschrei Erp gegen Wittig gerannt und führte Streich auf Streich nach bessen Haupt. Zürnend schwang Wittig Mimung empor und fällte ben ungestümen Knaben zur Erbe. Da erbleichte Diether vor Leid und Zorn: er kam zu spät, ben Freund zu retten: grimmig schlug er aus Wittig ein.

"Reite hinweg, Jung Diether — um beines Brubers willen mag ich dir kein Leids thun — reite hinweg und schlage dich mit andern!" rief Wittig. Aber Diether antwortete: "Meine Jungherrn haft du, böser Hund, mir erschlagen: Rache heisch' ich für sie: du oder ich, einer muß das Leben lassen".

Und er hieb aus aller Macht auf Wittigs Helm: jedoch ber Helm war hart: das Schwert sprang ab und fuhr vor dem Sattelbogen nieder in den Hals des Rosses, daß bessen Haupt abflog: so ließ Schimming sein Leben. Wittig aber sprang aus dem Bügel und rief: "Fürwahr, nun muß ich thun, was ich nicht will, oder mein Leben verlieren!" Dabei saßte er sein Schwert mit beiden Händen, schwang es empor und spaltete Diether von der Achsel bis auf den Gürtel.

Als er aber ben Jüngling tot baliegen sah, brach er in Thränen aus und klagte laut: "Weh! baß ich bich erschlagen habe: nun muß ich vor Dietrich allwege bas Land räumen". Doch ber Kampf tobte um ihn fort: er schwang sich auf Diethers Roß und stürmte ins bickste Getümmel.

Ulfrab trug Rübigers Banner: sie hatten in männlichem Streit viele Amalungen erschlagen, bie ihnen Herzog Reinalb entgegengeführt. Der warf einen Hennen über ben andern,

Roß und Brünne waren ihm ganz blutig; da sah er, wie die Amalungen vor Ulfrad, seinem Blutsfreund, wichen: todeskühn ritt er dem Bannerträger mit gesenktem Speer entgegen und durchbohrte ihm Brünne und Brust. Tot sank Ulfrad auss Walfeld.

Doch Rübiger nahm bas Banner auf, hielt es empor und ritt vorwärts. Reinalds Bannerträger hieb er ben Kopf ab, und schlug bas Banner nieber. Als nun die Amalungen sahen, wie Sibich geflohen, wie ihr Banner gesunken war, da wandten auch sie sich zur Flucht und Reinald wurde von seinen eignen Mannen mit fortgerissen.

Eilig sprengte nach Diethers Fall ein Bote hinter bem Berner her und rief: "Reite nicht länger ben Fliehenden nach, kehr' um! Erschlagen liegen Nubung und Helserich, daneben Eyels Söhne und Diether, dein Bruder: und das alles hat Wittig gethan: kehr' um und räche sie!"

"Webe!" klagte Dietrich. — "Sterben will ich ober sie rächen". Er wandte Falka und stieß ihn mit dem Sporn und ritt so scharf, daß seine Gesolgen weit hinter ihm zurücklieben. Harmvoll, grimmig, zornig sprengte er übers Balfeld: brennendes Feuer flog aus seinem Munde: die noch kämpsten, senkten die Bassen und slohen entsetzt vor seinen Anblick. Da schante Wittig den Zornigen und — floh längs des Stromes. Aber Dietrich solgte ihm und rief ihn an: "Warte mein, Wittig! Ich muß meinen Bruder rächen, den du mir erschlagen hast. Bist du ein Held, so warte mein".

Wittig that, als hörte er nicht und ritt nur schärfer. "Wenn du Mut hast, so warte mein; Schande ist's, vor einem Manne fliehen, der seinen Bruder rächen will".

"Nur aus Not erschlug ich Diether", antwortete Wittig, bas Haupt halb wendend, "und wahrlich, ich hätt' es nicht gethan, wußt' ich anders mein Leben zu retten vor ihm. Mit

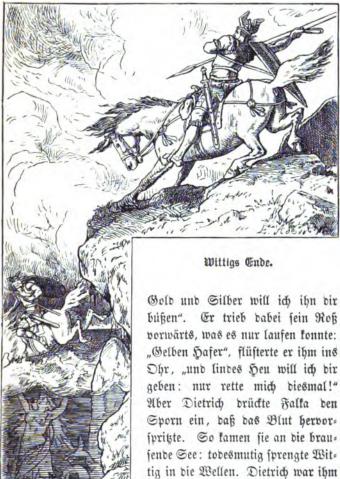

Dhr, "und lindes Ben will ich bir geben: nur rette mich biesmal!" Aber Dietrich brückte Falta ben Sporn ein, bag bas Blut bervorfpritte. Go famen fie an bie braufenbe Gee: tobesmutig fprengte Bittig in bie Wellen. Dietrich war ihm um eines Roffes Sprung nabe getommen und ichog feinen Speer nach ihm: aber zugleich verfant Wittig in

Der Speer fuhr in die Erbe und blieb ba fteden. bie See. Dahn, Balhall. 38

Eine Meerminne fing ben sinkenben Bittig in ihre Arme auf und führte ihn mit sich auf ben Meeresgrund. Das war Bachbild, Bittigs Ahnmutter (S. 468).

Dietrich sprengte bem Berschwundenen nach ins Meer, weit, weit: bis ihm die Flut den Sattelbogen überspülte: da mußte er umkehren. Er wartete lang am Ufer, ob er ihn nirgends sabe: wie er aber nicht wieder auftauchte, ritt er zurück aufs Balfeld.

Da lagen Helches Söhne in ihren weißen Brünnen und harten Helmen, die ihnen boch nichts gefrommt hatten. Dietrich füßte ihre Bunden und biß sich vor Schmerz in den Finger und klagte laut: "D lebtet ihr und ich läge tot! Weh mir! Biellieber Bruder Diether, da liegst auch du starr und kalt! Und ich konnte dich nicht einmal rächen". Dann erhob er sich: die Eblen und Mannen versammelten sich um ihn.

"Markgraf Rübiger, fahre heim mit beinem Ariegsvolk", sprach Dietrich. "Ich kehre nimmer zurud ins Heunenland, weil ich Helche verhieß, ihr die Söhne wiederzubringen: und bas kann ich nun nicht erfüllen".

Da riefen Bornehme und Geringe: "Ziehe bu mit uns! Wir alle wollen fur bich sprechen bei Epel und bei Helche".

Und Rübiger sprach: "Rur zu oft werden uns die liebsten Helben in ber Schlacht gefällt. Willst du nicht mit uns ziehn, so solgen wir dir: streite denn mit Ermenrich, bis du bein Reich wieder gewonnen hast".

Aber Dietrich hatte seinen Sieg mit so großen Berlusten für Etzels Heer erkauft, daß er nicht wagte, dasselbe ferneren Schlachtgesahren auszusetzen und zog mit zurück nach Heunenland. In Susa angekommen, verbargen sich Dietrich und Hilbebrand in einer kleinen Hütte: Rüdiger sollte die traurige Botschaft in die Königshalle tragen. Als er eintrat, liefen schon die Rosse der Jungherrn mit ihren blutigen Sätteln in den Burghof: die sah Helche und erriet, was ihr Leides geschehen.

"Heil bir, König Egel", grußte ber Markgraf seinen Herrn. "Willtommen, getreuer Rubiger! Lebt Dietrich und gewannen bie Heunen Sieg ober Unfteg?"

"König Dietrich lebt und bie Heunen haben Sieg gewonnen. Aber tot liegen zu Raben auf bem Walfelb eure Söhne". Da brach Helche in laute Klagen aus und verfluchte ben Berner.

"Wer von ben Helben ift mit unsern Söhnen gefallen?" fragte ber König bumpf.

"Herr, mancher gute Degen: vor Allen Jung-Diether, ber treue Helferich und Herzog Nubung, Wilbeber und viele andre". Und Rübiger erzählte nun, wie die Knaben erschlagen wurden, von Wittigs Flucht und wie ihn die See Dietrichs Rache entrissen habe. Und wieder sprach der König: "Nun ist's geschehn wie oft zuvor: die müssen fallen, die zum Tode bestimmt sind. Wo ist Dietrich?"

"Dietrich und Hilbebrand sitzen in einer Hütte; die Waffen haben sie abgelegt: und so sehr bekümmert Dietrich der Jungherrn Berlust, daß er nicht vor bein Antlit treten will".

Etzel sandte zwei Boten nach ihm, aber sie kamen zuruck ohne Dietrich: zu groß sei sein Harm, er wage nicht zu kommen. Da erhob sich Königin Helche aus Jammer und Klagen: "Weh, daß ich dem getreuen Mann fluchen mochte!" und sie ging mit ihren Frauen in die Hütte, wo Dietrich saß.

"Billtommen, König Dietrich", grüßte sie ihn. "Sage mir, ftritten meine Söhne als tapfre Helben, bevor sie fielen?"

"Frau, fürwahr bas thaten sie", antwortete Dietrich gramvoll. Und Helche trat zu ihm, schlang ihre Arme um seinen Hals, tüßte ihn und sprach: "Geh nun mit mir zu König Egel, treuer Mann, und sei uns willkommen wie ehebem".

Da folgte ihr Dietrich in die Halle, trat vor des Königs Sitz und neigte sein Haupt in Etzels Schoß und sprach: "Räche nun bein Leid an mir".

Aber Egel füßte ihn, hieß ihn willsommen und setzte ihn neben sich auf ben Hochsitz. Und ihre Freundschaft war nicht geringer als vorbem.

### 3. Heldes Cod.

Zwei Jahre barauf ergriff die Königin ein Siechtum: sie sah ihren Tod voraus und ließ Dietrich und Hilbebrand an ihr Siechbett rufen.

"Dietrich, treuer Freund", sprach sie, "viel Gutes haben wir dir zu lohnen: nun wird der Tod unsere Freundschaft scheiden: darum empfange zuvor, was ich dir bestimmt habe: die eble Jungfrau Herrad will ich dir zum Weibe geben". Und sie ließ ihm zehn Mark Goldes in einem Becher, dazu ein kostbares Purpurkleid überreichen. Dietrich nahm die Gaben und klagte: "Gute Königin Helche, weh um dich, daß du nun sterben sollst". Er weinte wie ein Kind und ging hinaus, weil er vor Gram nicht mehr zu reden vermochte. Meister Hilbebrand reichte die Königin den besten Goldring, den sie an ihrer Hand trug: "Laß uns als Freunde scheiden und uns als solche wiedersinden, wenn wir uns treffen".

Unter Thränen bankte Hilbebrand ber Königin ihre Trene; bann ließ sie ben König rusen und sagte: "König Etel, wir müssen nun scheiben, — nicht lange wirft bu ohne Gemahlin bleiben: nimm kein Weib aus Nibelungenstamm, es wird bir und beinen Nachkommen Unheil bringen". Und als sie bas gesprochen, wandte sie sich von ihm und starb. Etel und ganz heunenland beweinten sie und alle lobten ihre Güte und Milbe.

Herrad aber, König Nantwins Tochter, die als Speersgefangene an Shels Hof lebte, wurde ba Dietrichs Frau.

# Sünftes Rapifel.

## Dietrich von Bern und die Ribelungen.

### Borbemerkung.

Es ist immer noch lebhast bestritten, wie viel von ber Wölsungen- (s. oben S. 279) beziehungsweise Nibelungensage nordgermanischen, wie viel beutschen Ursprungs sei: auch über ben Ort der frühesten Aufzeichnung ist man nicht einig. Fest steht aber, daß Sigurd (Siegsried), seine Bermählung mit Krimshild (ber Gudrun der Bölsungensage), seine Ermordung durch Pagen (in der Bölsungensage durch Guthorm), dann der große Ramps in der Halle des Heunenkönigs Exel (Attila) und der Untergang der Burgunden in diesem Kamps ursprünglich deutsche Sagen waren, welche aus Deutschland nach Standinavien getragen und dort erst umgestaltet wurden.

Es ift hier nicht ber Ort, barauf einzugehen, in welcher Weise bies, namentlich burch Anknüpfung von Sigmund an die älteren Wölsungen-Ahnen, geschah. Die mythologische Grundlage ber beutschen Siegfriedsage ist die Gestalt eines, Balbur gleichen, Frühlingsgottes, der den Orachen, den Winterriesen, tötet, aber selbst in der Blüte der Jahre getötet wird. Geschichtliche Züge traten hinzu: der Untergang des Burgundenkönigs Gundikar zu Worms, der zwar durch Hunnen, aber nicht durch Attila und nicht in dessen Keich, sondern am

Rheine geschah!). Dies wurde später auf Attila übertragen, ber ursprünglich mit dem Atli der Wölsungen so wenig identisch ist, wie die Hunnen mit den "Hunen". Auch Theoderich der Große ward jeht als Dietrich von Bern in diesen Sagenfreis gezogen, als Zeitgenosse Attilas und Überwinder wie Siegfrieds so Hagens, obwohl er erst mehrere Jahre nach Attilas Tod geboren ist.

Das uns erhaltene mittelhoch beutsche Ribelungenlieb nun unterscheibet sich in sehr wesentlichen Dingen sowohl von der nordischen Bölsungensage, als von der ursprünglichen althochbeutschen Fassung der Siegfriedsage.

Die gange Borgeschichte, welche zwischen Siegfried und Brunbild spielt, ift ber mittelhochbeutschen Dichtung fremb: also ber erste Ritt Siegfrieds burch bie Waberlohe, Brunhilds Erweckung, die Berlobung der beiben. Daber bebarf es nun freilich keines Zauber- und Bergeffenheits-Trankes, um Siegfried zu Worms mit Krimhild (ber Gubrun ber Wölsungen) zu verloben: allein es fehlt nun burchaus an jebem ausreichenten Beweggrund für Brunhilbens Saß gegen Siegfried und ihr Begehren nach seinem Tob. Daber lebt auch biese "Brünhilb" nach Siegfrieds Ermordung ganz ruhig fort. Banz anbers enblich ift hier die Stellung von Siegfriets Witwe: sie vermählt sich Attila (Epel), um ben Morb bes Gemahls an ben Brübern ju rachen, während bie Gubrun ber Wölsungen umgekehrt die Brüber vor Atlie Ranken warnt und zulett beren Tod an bem Gemahl und ben gemeinsamen Rinbern racht: ganz wie schon in ber früheren Generation ber Wölsungen; auch findet die Krimhild ber Nibelungen nach beren Untergang sofort ebenfalls ben Tob, und wird nicht noch eines britten Gemablin: von allen andern Unterschieben,

<sup>1)</sup> Dabn, Deutiche Geschichte I. 1 (vorlettes Rapitel).

welche 3. B. durch das Hereinziehen Dietrichs herbeigeführt werden, zu schweigen. Diese Bemerkungen werden genügen, Berwirrung und Unklarheit auszuschließen. Wir beschränken uns darauf, von der späten und ohnehin am meisten bekannten mittelhochdeutschen Fassung bloß dasjenige ausführlicher zu erzählen, was an die Dietrichssage knüpft, während wir von den Begebenheiten vor der Fahrt der Nibelungen in Epels Land nur kurz das Unerläßliche mitteilen.

Siegfried war ber Sohn bes Königs Siegmund "in Rieberlanden" am Rhein, in ber Burg Kanten, und ber Siegelind: er war ber herrlichste Helb 1).

So hatte er ben unermeßlichen Hort ber Nibelunge gewonnen: Schilbung und Nibelung, die Söhne des (ursprünglich elbisch gedachten) Königs Nibelung konnten sich nicht in das Erbe ihres Baters teilen (oben S. 205). Bon ungefähr kam Siegfried an ihre Burg: sie baten ihn, das Gut ihnen zu teilen und gaben ihm im voraus zum Lohne ihres Baters Schwert Balmung. Da er bei bestem Erb-Willen den unermeßlichen Hort zu teilen nicht vermochte, griffen sie ihn zornmütig mit ihren zwölf Riesen und andern Mannen an: aber Siegfried schwang Balmung und erschlug beide Könige und die Riesen und viele Mannen; er bezwang auch den wilden Zwerg Alberich, dem er die Tarnkappe (S. 208) abgewann, und dann auftrug, als sein Kämmerer des Hortes zu warten in dem tiesen Berge. Bei dem Zwerge Mime (s. Wieland der Schmied S. 483), dem Regin der Bölsungen (S. 306),

<sup>1) &</sup>quot;Noch bevor er ganz zum Mann erwachsen, hatte er schon gar viele Bunber mit seiner hand gethan, von benen wir heute schweigen": Anspielungen auf die halb vergessenen erften Thaten, den Ritt durch die Baberlobe u. s. w.

hatte er schon als Knabe die Schmiedetunst lernen sollen, bald aber ein viel besseres Schwert geschmiedet als dieser, mit dem er Mimes Amboß auseinanderschlug. Auch erlegte er einen Lindwurm (d. h. Glanzwurm, Goldglanz hütender Burm, vgl. S. 316) und badete in dessen Blut: da ward seine Haut hornern ("hürnen"), keine Basse durchdrang sie.

Da er vernimmt, daß die allerschönste Jungfrau Rrim. hilb sei, die Tochter bes (verftorbenen) Burgundenkönigs Dankrat und ber Frau Ute zu Worms, Schwester bes jest bort berrichenden Ronigs Gunther, giebt er aus, fie gur Gattin zu gewinnen: anfangs will er mit jenen Belben tampfen, wer obsiegt, foll beibe Reiche - Burgund und Nieberland — beherrschen. Doch wird das klug abgewendet, Siegfried wird gut aufgenommen und bleibt lange zu Worms am hofe ber Burgunden, wo außer bem Ronig beffen beibe Bruter Gernot und ber junge Gifelber (bas Rinb), Sagen, ber gewaltige Belb, beffen Bruber Dantwart, beiber Reffe Ortwein von Met und ber frohe und tapfre Sanger Bolker von Alzei ihn in hohen Ehren halten. Krimbild hat er noch nicht gesehen: aber sie hat ihn heimlich gar oft im Sofe beim Waffenspiel betrachtet und seitdem wohl nicht mehr Mannesliebe und Ehe verschworen wie vorbem: fie hatte einmal im Traum einen ebeln Falken, ben sie manchen Tag gezogen, von zwei Aaren zerkrallt gesehen, was ihr Fran Ute auf einen geliebten Gatten gebeutet hatte. Siegfried einen Sachsen, und einen Danenkonig, welche bas Burgunbenreich bebroht, befiegt und gefangen, wird ihm bei bem Siegesfeste zuerst ber schönen Krimbild Anblid gewährt, ber ihn sofort mit tieffter Liebe erfüllt. Da begehrte Gunther die gewaltige Jungfrau Brünbild, bie jenseit ber See auf bem Gifenstein auf Island gebot, jum Beibe : die hielt mit jedem Freier brei Rampffpiele und wer

in Einem unterlag, verlor bas Haupt: noch nie war fie besiegt Siegfried erbot fich, mit ju gieben und bie Unbezwungene zu bezwingen, wenn er Krimbilds Sand zum Lobn erhalte. Diese ward ibm zugesagt, und nun bezwang Sieg. fried, in der Tarnkappe unsichtbar hinter Gunther stebend und schwebend, die getäuschte Jungfrau, welche nun Konig Gunther als Braut folgen mußte. Alsbald murben bie beiben Baare zu Worms mit großer Pracht getraut: aber noch einmal mußte Siegfried an Gunthers Stelle in buntlem Gemach Brünhilds Widerstand brechen, bevor fie bes Konigs Rug und Umarmung fich fügte. Dabei ftreifte Siegfried ibr einen Ring vom Finger und nahm ihren Gurtel mit: beibe ichentte er Krimhild, ihr bas Geheimnis jener Nacht anvertrauend. Siegfried und Rrimbild gieben barauf nach Nieberland, wo fie gebn Jahre berrlich berrichen; ihr Söhnlein beißt Bun. Bunthers und Brunbilbs Anabe wird Siegfrieb genannt. Brünbild grollt nun — febr wenig motiviert! barüber, daß Siegfried, ber sich auf Island bei ihr als Bunthers Dienstmann ausgegeben, so berrlich über Nieberland und das Nibelungenreich berriche, und fest es burch, — benn fie will Siegfried "bienen" seben - bag er und Rrimbild nach Borms gelaben werben. Bei biefem Besuche rühmt nun wieber febr ungenügend begründet! - Rrimbild, ihr Mann sei ber herrlichste Belb. Brunbild stellt Gunther bober, ba Siegfried nur bessen Dienstmann sei; und wie sie barauf nach beftigem Streit beibe jum Münfter geben, verlangt fie vor allem Bolt offen als Königin ben Bortritt vor Krimbild, bes Rrimbild antwortet, Brünbild fei ja Dienstmanne Weib. nicht burch Gunther, sonbern burch Siegfried jur Frau gemacht worben in jenem nachtlichen Ringen, und zum Beweise weift fie Brünhilds eignen Gürtel bar. Darauf schwört zwar Siegfrieb, bag er in jener Nacht nur für Bunther Brünhild

bezwungen habe. Aber biese versinkt — man weiß wieder nicht, weshalb: ba fie Siegfried nie geliebt hat! — tropbem in tiefste Trauer. Hagen von Tronje gelobt ihr, sie burch Siegfrieds Tod zu rächen und reizt auch Gunther zu bem Mort,



Siegfrieds Cod.

indem er ihn auf ben Hort und die Reiche Siegfrieds verweift, die bann ben Burgunden unterthan würden. Gunther willigt endlich ein: es wird ein neuer Angriff ber Danen und Sachsen vorgegeben: Siegfried erbietet sich sofort, wider

fie au gieben. Primbild bittet Bagen, über fein Leben au wachen und verrät die eine Stelle, wo die "hörnerne Haut" nicht schirmt, weil mabrent bes Babens im Drachenblut ein Lindenblatt barauf gefallen war und sie näht mit Seibe fein ein Kreuglein auf bie Stelle im Raden, zwischen ben Schultern. Alsbald wirft Hagen Siegfried, als biefer auf ber Jagb im Oben-Walbe niederkniet, aus einem Quell zu trinken, ben Speer in den Nacken und totet ihn. Zwar will Gunther die That leugnen und auf Schächer im Walbe schieben: aber Krimbilb verlangt bas Gottesurteil bes Bahrgerichts, b. h. fie forbert, bie von ihr Beschuldigten sollen an die Leiche treten: als Hagen herantritt, bricht die Bunbe wieder auf und blutet aufs neue, die Schuld bes Mörbers erwahrend. triumphiert. Sagen berebet Gunther, Krimbilbe Berzeihung zu gewinnen, um durch sie ben Nibelungenhort in das Land zu schaffen. Krimhilb läßt sich auch wirklich mit Bunther versöhnen, nur nicht mit Sagen, und schafft ben Nibelungenbort, den ihr Siegfried zur Morgengabe geschenkt, nach Worms. Dadurch gewinnt sie so viele Freunde und Dienstmannen, daß hagen Gunther beredet, um ihrer Rache vorzubeugen, ihr den Hort zu ranben. Das geschieht mit abermaliger Täuschung: aber alsbald bemächtigt fich Sagen allein des Hortes und senkt ihn zu Lochheim in den Rhein, auf daß er allein die Stelle wisse, wo er von dem unerschöpflichen ftets, fo viel er wolle, beben tonne. Seit bie Burgunden fo bas Nibelungengold gewonnen hatten, wurden fie felbst "bie Ribelungen" genannt. Dreizehn Jahre lebt nun Krimbilb, bes Gatten und ber Rache beraubt, an bem Hofe zu Worms!).

<sup>1)</sup> Die "Borbemertung" S. 597-603 ift von Felig Dabn verfaßt.

### 1. Chels Merbung um Arimbild.

Da wollte König Etzel im Heunenland um Krimbild werben. Er entfandte ben Markgrafen Rübiger (S. 477) mit fünfhundert Mannen; in zwölf Tagen erreichte er Worms, wo er freudig empfangen wurde.

"Königin Helche (S. 482) ist tot", sprach er zu Gunther, "Etzel voll Grames und bas Bolt ohne Freude: barum soll Krimhild Exels Krone tragen".

Die Burgunden nahmen die Werbung an, wenn Krimhilb einwillige: nur Hagen riet dagegen. "Nimmt sie den mächtigen Heunen, so schafft sie uns Leid, wie sie's kann", sprach er zu den drei Königsbrüdern.

Burnend antwortete Giselher: "Ihre Ehre ist unsre Freude". Sie trugen ihrer Schwester die Werbung vor und baten sie, ja zu sagen: auch Ute redete ihr zu, doch vergebens. Da hießen sie Rüdiger zu ihr gehen: "Nach Herzleid, Frau", sprach er gütig, "ist freundliche Liebe wohlthuend. Über zwölf Kronen und breißig Fürstenlande wirst du Gewalt haben, und Helches Gesinde, Wannen und Frauen, werden dir dienen". Bis zum andern Morgen versprach sie ihm den Bescheid.

Und abermals brang Giselher in sie, ihrem Witwenleib zu entsagen und ber neuen Frende und Ehre zu leben. Aber als der Markgraf wieder vor ihr stand, sagte sie nein, wie er auch bat, bis er ihr heimlich zusagte, er wolle an ihr vergüten, was man zu Worms an ihr verbrochen habe.

Mit allen seinen Mannen schwur er ihr Treue und baß er ihr keinen Dienst versagen werbe, ben sie forbere: solchen Sib hatte sie geforbert.

Bier und einen halben Tag bereitete Krimhild sich mit ihrem Gesinde, Rübiger zu folgen. Bas sie vom Nibelungengold noch hatte, bavon wollte sie an des Markgrafen Mannen

spenden, — aber Hagen, ber das erfuhr, litt es nicht. Rübiger tröstete sie, Egel werbe ihr mehr schenken, als sie je werbe verbrauchen können, und selbst als Gernot auf Gunthers Befehl ihr das Spenden freigab, lehnte ber Markgraf alle Gaben ab.

Nur zwölf Schreine, gefüllt mit Gold und vielem Schmuck, nahm Krimhild mit. Ihr folgten hundert reich geschmückte Mägte, und der Markgraf Edewart mit fünshundert Mannen, ihr für immer zu dienen. Giselher und Gernot geleiteten die Schwester bis zur Donau. "Wenn dich je etwas gefährdet", sprach Giselher beim Scheiden, "so sende nach mir und ich reite zu beinem Dienst in Exels Land".

### 2. Krimhild im Bennenland.

Boten eilten voraus, bem heunenkönig Rrimbilbens Rommen zu vertünden, indeffen fie in Rubigere ftarfem Schut Es war ein ftattlicher Bug: "Genug aus Baierland batten gern genommen ben Raub auf ber Strafe, fo thun fie jeberzeit": benen wehrte Rübigers Hand. Es mar zu Anfang ber Sommerzeit. — Rübiger hatte Gotelind, seinem Gemahl (S. 482), Botichaft nach Bechelaren, an ber Donau, gefanbt, und sie entboten, Frau Krimbild entgegenzureiten mit würdigem Beleit. Bei Ens auf bem Felb begrüßten bie Frauen einander. Dort waren Zelte jum Nachtlager aufgeschlagen, und am anbern Morgen jogen fie nach Rubigers Burg : bie gute Bechelaren warb aufgethan: fie ritten ein. Rüdigers Tochter, Dietlinb, ging Rrimbild grugend entgegen, und empfing zwölf Armringe von ber Königin geschentt. Dann zogen fie ins Beunenland; bei ber Trafem lag eine Feste Epele, Zeißen mauer, bort ruhten fie wieber brei Tage. Auf ber Reise nach Tuln staubte bie Strafe, ale ob es brenne: benn Epel Bor ihm ber zogen Scharen aus allerlei Bolkern, nabte. Chriften und Beiben: Briechen, Ruffen, Bolen, Blachen.

Petschenegen. In ber Stadt Tuln begrußte ichon mancher bie neue Rönigin.

Bierundzwanzig Fürsten ritten vor Epel: Rrimbild nur zu schanen, buntte ihnen schon große Freude und Ehre.

Bor ben Thoren begrüßten die Königin ehrerbietig die Scharen: Herzog Ramund aus Blachenland mit siebenhundert Mann zu Roß, Fürst Gibete mit seiner Schar, Hornboge mit tausend Degen. Dann tam der kühne Hawart von Dänemark, der "falschlose" Iring und Irnfried von Thüringen, die sührten zwölshundert Krieger. Herr Blöbel, Exels Bruder, begrüßte sie mit dreitausend Heunen. Zuletzt kam Exel und Dietrich von Bern mit seinen Speerbrüdern. Sie stiegen ab: der König ging Krimhild entgegen und sie küste ihn. Auch Blödel küßte sie und König Gibeke, und noch neun der vornehmsten Fürsten.

Ein herrlich Gezelt war aufgeschlagen, barin saß Eyel mit Krimhild: ihre weiße Hand lag in seiner Rechten. Auf bem Felbe turnierten und tjostierten die Helben: Schäfte flogen splitternd, Schilbe barsten, und die raschen Rosse stampssel ein Wettlauf über die Heibe, die der Abend dem Kampsspiel ein Ende machte. Am andern Morgen ritten sie nach Wiene (Wien) und dort war Hochzeit, die währte siebenzehn Tage. Da ward nichts gespart und niemand litt eines Dinges Not: was aber jemand auch verthat in Gaben, das war nichts gegen des Bereners Spenden. Zwei Spielleute Eyels, Werbel und Swemsmelin, gewannen jeder wohl an tausend Mark.

Am achtzehnten Tage brach Eyel auf nach seiner Königsburg. Sieben Königstöchter fand Krimhild dort unter Helches Frauen, die nun ihr bienten. Herrat, des Berners Gemahl, lehrte sie des Landes Brauch.

Silber, Golb und Geftein, soviel fie mit über ben Rhein gebracht hatte, verschentte Krimhild an bie Heunen. Epels

Gesippen und Lehensmänner wurden ihr unterthänig und nie hatte Helche so gewaltig geboten, wie nun Krimhild bei den Hennen that. Bis ans siebente Jahr lebten sie miteinander und hatten einen Sohn, der hieß Ortlieb. Alle sagten, keine Frau habe je besser und milber als Königin geherrscht. Das Lob trug sie dis ins dreizehnte Jahr. Zwölf Könige sahsie stets vor sich, und niemand trat ihrem Sinn entgegen.

Da gebachte sie bes Leibes, bas ihr zu Worms geschehen war, und ob es Hagen je vergolten würde? "Das geschähe, tönnt' ich ihn in dies Land bringen". Und von Giselher träumte sie oft, wie sie ihn freundlich tüßte; und erwacht mußte sie dann gebenken, wie sie in Freundschaft von Gunther Abschied genommen und ihn zur Versöhnung geküßt hatte: — dann ward sie traurig, und Rache sür Siegsrieds Ermordung begann sie zu begehren. Sie sprach zu Etel: "Zeige mir, daß du meinen Gesippen hold bist: sende Boten über den Rhein: ich will sie hierher zu Gast laden".

"Es geschehe, wie du wünschest, ich sähe beine Freunde ebenso gern wie du. Ich sende ihnen meine Fiedelleute". Und zu den herbeigerusenen sprach er: "Sagt Krimhilds Gesippen, daß wir sie zur Sonnwend bei meinen Feste sehen wollen".

Heimlich rebete Krimhild noch mit ben Boten: "Ich mach' euch reich, wenn ihr recht meinen Willen thut: sagt niemanden, daß ich hier je trüben Mutes war; sprecht, die Heunen wähnten, ich hätte keine Freunde am Rhein, darum sollen sie der Ladung solgen. Sagt Gernot, daß ich ihm hold sei, er möge unsre besten Freunde hersühren; und mahnet Giselher, zu gedenken, daß mir durch ihn nie ein Leid geschah, darum sehnt' ich mich nach ihm. Und von Tronje Hagen, der mag den Weg weisen: er ist ihm ja seit seinen Kindertagen bekannt". —

Mit würdigem Geleite zogen die Spielleute fort; in Bechelaren kehrten sie ein und nahmen Rüdigers und ber Seinen Grüße mit nach Borms. In zwölf Tagen langten fie bort an. "Eyels Fierelleute kommen", rief Hagen, ging ihnen entgegen und fragte, wie's im Heunenreich stehe. "Das Reich stand nie so stolz, nie waren die Heunen froher", antwortete Berbel und überbrachte König Gunther das Gastgebot. In sieben Tagen sollten sie Antwort erhalten. Die Boten bez grüßten noch Frau Ute und gingen in ihre Herbergen. Gunther aber befragte seine Freunde: alle rieten zu, nur Hagen riet dawider. "Du sagst dir selber Feindschaft an", sprach er heimlich zu Gunther: "Gedenke, was wir thaten!"

"Sie ließ von ihrem Born: mit Kuffen schied fie von mir, fie vergab: — etwa bir allein, Hagen, mag fie grollen".

"Folgst bu ber Labung, so mußt bu Leben und Shre wagen. Krimhilb trägt Rache im Herzen".

"Beil bu, Hagen, ben Tod im Beunenreiche fürchten mußt", fprach Gernot nun, "follen wir abstehen, unsere Schwester zu besuchen?"

Und Giselher sprach: "Fühlft bu bich schuldig, Dagen, so bleibe bier und behüte bich: aber laß bie, welche sich's getrauen, mit uns ziehn".

"Ihr könntet keinen mit euch führen", zürnte ber Tronjer, "ber sich's eber getraute, als ich".

"Wollt ihr Hagen nicht folgen", begann Rumolt, ber Küchenmeister, "so hört auf mich, ber euch stets treu biente, und laßt Exel und Kriemhilb unbesucht, wo sie sind. Euer Land ist reich: genießet beß und bleibet hier".

"Ich riet euch aus Treue", schloß Hagen; "wollt ihr boch fahren: so fahrt mit Wehr! Sendet nach euren Recken. Tausend der Besten wähl' ich selber aus, dann mag uns Krimshild nicht gefährden".

"So fei's", sprach Gunther und so geschah's. Dreitausenb Mannen tamen. Dantwart, Sagens Bruber, tam mit

achtzig Degen, Bolter, ber ftolze Spielmann, mit breißig Gefolgen, Bagen mit taufenb, bie er erprobt hatte.

Die Heunenboten wollten heim; Hagen hielt sie hin aus List, daß sie nicht zu früh vor ihnen in Etzels Burg kommen sollten: dann konnte Krimhild mit ihren Kriegsmannen sich nicht auf die Gäste bereiten. Als Hagen gerüftet hatte, ließen die Könige die Boten kommen und sagten die Fahrt zu; dann verhießen sie ihnen, den nächsten Tag sollten sie Brünhild begrüßen und gaben ihnen viel des Goldes. "Der König verbot und, Gaben zu nehmen", sprach Swemmelin, "auch haben wir bessen zu nehmen", sprach Swemmelin, "auch haben wir bessen nicht not". Das verdroß Gunther und sie mußten nehmen. Dann schieden sie von allen, auch von Frau Ute, und zogen ihres Weges. In Gran trasen sie ihren Herrn und brachten ihm vom Rhein Grüße über Grüße: "Welche meiner Gesippen kommen?" fragte Krimhild, "und was sagte Hagen?"

"Benig gute Sprüche, Frau Königin! Die Fahrt in ben Tob nannt' er die Reise. Er kommt mit euren drei Brüdern: wer sonst noch, weiß ich nicht, doch Bolker ist auch babei".

"Den wollt' ich gern hier im Land mit seiner Stärke entbehren. Daß Hagen kommt, beg bin ich froh!" sprach fie und befahl, Palast und Sal für ben Empfang ber Burgundengäste zu bereiten.

#### 3. Die Aibelungen giehen ins hennenreich.

Eintausenb und sechzig Mannen, bazu neuntausenb Anechte, zogen über ben Rhein mit König Gunther, zu König Stels Sonnwenbfest.

Ute träumte die Nacht vor ihrem Aufbruch, daß alles Gevögel im Rheinland tot lag. "Wer sich an Träume kehrt", antwortete ihr Hagen, "der vergißt, was seine Ehre gebietet: wir wollen bei Krimhilds Fest sein". Rumolt wurden Land und Leute anbesohlen. Dankwart war Reisemarschall: am



hagen und die Donauniren.

bich warnen, hagen, Albrians Sohn: meine Muhme hat bir gelogen um der Gewande willen; tehr' um, ihr mußt sterben in Egels Land! Wer hin reitet, sei des Todes gewärtig".

"Ihr betrügt mich ohne Not! wie sollte sich bas fügen, bag unser ganges Heer bort umtäme".

"Reiner wird leben bleiben als König Gunthers Raplan, ber kommt zurud in Burgundenland".

Grimmgemut sprach Hagen: "Das wäre übel meinem Herrn zu sagen! Nun zeige uns die Furt durchs Wasser, du so vielweises Weib".

"Willst bu bennoch nicht ablassen. — stromauswärts steht bes Fährmanns Hütte".

Da schritt er fort. "Warte noch, Hagen, du bift zu schnell", rief ihm die dritte Wasserelbin nach, "höre: brüben am Ufer heißt der Herr der Mark Else, sein Bruder Gelserat ist ein Held im Baierland: ihm ist der grimmige Fährmann unterthan. Seid bescheiden und bietet ihm Sold: sindest du ihn nicht in der Hütte, ruse über den Strom und nenne dich Amelrich: — dann kommt er".

Da verneigte sich ber übermütige Hagen vor ihr und schritt bas Ufer hinauf. "Hol über, Fährmann", rief er, "eine goldne Spange geb' ich dir zum Lohn". Die Flut toste bei seiner Stimme Schall. "Hole mich, Amelrich, Elsens Lehnsmann". Und auf der Schwertspitze bot er dem Fährmann die Spange. Selten nahm der Sold, nun aber griff er zum Ruber und kam herüber. Da er Amelrich nicht fand, zürnte er: "Du gleichst nicht dem Amelrich, den ich hier vermutete: er war mein Baters Bruder: du betrogst mich: nun bleib, wo du bist".

"Ich bin ein frember Mann und in Rot; nimm meinen Lohn und fahr mich über". Und Hagen sprang in das Schiff.

"Meine Herren haben Feinde: ich fahre keinen Fremden in ihr Land. Steig wieder aus".

"Nimm bies Gold in Freundschaft von mir und fahre uns: taufend Roffe und Mannen".

"Nimmermehr!" rief ber Fährmann, hob ein breites Ruber und schlug auf Hagen, baß er strauchelte. Die Stange barst in Splitter: boch Hagen griff sein Schwert, schlug ihm bas Haupt ab und warf's samt bem Rumpf in ben Fluß. Das Boot schnellte in die Strömung: Hagen zog mit also starsem Zug das zweite Ruber, daß es brach: schnell band er's mit seinem Schildriemen und landete nah einem Walbe, wo er Gunther tras. Der sah das Blut und fragte: "Wo ist der Fährmann hingekommen?"

"Bei einer wilben Beibe fant ich bies Schiff und löste es: einen Fährmann sah ich nicht: ich sahr' euch hinüber ans andre Ufer: war ich boch ber beste Fährmann am Rhein".

Die Rosse schwammen zusammengekoppelt burch. Das Schiff war groß: es trug fünfhunbert auf einmal.

Biele Ruber tauchten ein, viele Hände zogen: Schiffsmeister war Hagen. Wie sie zum letztenmal absuhren, siel ihm ein, was die Wasserminne von dem Kaplan gesagt hatte: er stieß ihn aus dem Schiff ins Wasser. "Halt' ein", zurnte Giselher. "Was nützt dir sein Tod? Was that er dir?" sprach Gernot.

Der arme Pfaff schwamm träftig nach, zornig stieß ihn Hagen hinab. Solch Thun gefiel keinem. Nun wandte sich ber Schwimmer zurück zum Ufer und kam ans Land und stand, sich schüttelnd, auf dem Sande. Da erkannte Hagen, daß der Wasserfrau Weissagung nicht zu ändern war. "Sicher verlieren wir das Leben", dachte er. Der Kaplan zog wieder nach Worms. Als alle übergesetzt waren, zerschlug Hagen das Schiff. Das wunderte alle. Später sagte er Dankwart, er habe es gethan, damit jeder Verzagte, der ihnen in der Not habe entsliehen wollen, an dem Strom schmählichen Tod leiden müsse.

"Nun wahret euch wohl", rief Hagen, "wir follen nie zurücktehren ins Burgunbenland! Das sagten mir heut früh weise Meerfrauen. Nur dem Kaplan verhießen sie Heimkchr: gern hätt' ich ihn darum ertrinken sehn. Immer in Waffen laßt uns fahren!"

Der Abend sant; ber starte Bolker band den Helm sestund ritt ihnen als Wegweiser voraus: ihm waren Straßen und Wege bekannt. Hagen führte mit Dankwart die Nachbut. Des Fährmanns Tod war schon Else und Gelfrat zu Ohren gekommen: sie ritten dem Zuge nach und griffen an. Dankwart stellte sich zum Kampf.

"Wer jagt une nach?" fragte Bagen.

"Ich suche ben, ber unsern Fährmann erschlug", antwortete ber Baier, — "ber Ferge war ein starker Helb".

"Er wollte uns nicht überfahren: ich erschlug ihn und: ich that's aus Not".

Da ging's ans Streiten. Gelfrat und Hagen rannten gegen einander mit den Speeren. Dankwart bestand Else. Hagen siel rückwärts vom Roß, sein Gesolge schützte ihn: er erhob sich und rannte den Gegner abermals an, doch mußte er Dankwart zu Hilse rusen. Der schlug Gelfrat mit scharsem Streich zu Tode. Else und sein Gesinde mußten das Feld räumen. Die von Tronje jagten ihnen eine Weile nach, dann wandten sie sich wieder, dem Hauptzug Gunthers zu solgen. Bier hatten sie verloren, hundert aus Baierland lagen tot.

Sie ritten bie ganze Nacht, und erft am lichten Morgen, ba Gunther Hagens blutige Brunne fah, erfuhr ber König von bem Kampf.

Als fie an Rübigers Markung tamen, — es war abends, — ruhten die Burgunden aus. Hagen hielt die Wacht und fand einen Mann, ber schlafent auf seinem Schwerte lag. Er

faßte die Hilze, zog es unter ihm hervor und weckte ben Schläfer. Der griff umsonst nach seinem Schwert und rief, aufspringend: "Wehe mir für diesen Schlaf! fort ist meine Baffe und übel habe ich Rübigers, meines Herrn, Mark gehütet: ein Heer kam in sein Land: drei Tage und drei Nächte wacht' ich: — und schlief nun ein".

"Sieh her", sprach Hagen, "ich gebe bir biese Golbspange und du sollst daran mehr Freude haben, als der, dem ich sie zuerst bot. Nimm auch dein Schwert zurück und fürchte nichts für Rüdiger von unster Schar. Der Markgraf ist unser Freund, König Gunther gebietet unserm Heer. Nun weise uns eine gute Herberge an für die Nacht und sage, wie du heißest?"

"Ich heiße Eckewart und wundre mich, daß du kommst, Hagen, Albrians Sohn, ber du Siegfried erschlugst. Hüte bich, so lang du im Heunenland bist! Ich nenn' euch aber einen Wirt, ben ziert höchste Güte, wie keinen andern Mann. In die gute Bechelaren zu Markgraf Rüdiger führ' ich euch".

"Eile heim: zu ihm wollten auch wir: melbe, baß wir fommen".

Edewart ritt bavon, Hagen aber hieß die Burgunden aufstehn und ihm in die gute Bechelaren folgen. Bor dem Thor kam ihnen der Markgraf entgegengeritten. Sal und Gemächer standen für die Gäste zu frohem Willsomm bereitet. Bis zum zweiten Morgen mußten sie verweilen: da ward Dietlind, Rübigers Tochter, Giselher verlobt. Gunther und Gernot schenkten ihr Burgen und Land zur Brautgabe; der Markgraf gab ihr Gold und Silber, soviel hundert Saumrosse tragen konnten. Dann reichte er Gunther ein Gastgeschenkteinen goldüberzogenen, mit Edelsteinen gezierten Helm Gernot, ein starkes Schwert. "Und was siehst du, Hagen, in meiner Burg", fragte er, "das du begehrst?"

"Dort hängt ein bunkler Schild, groß und ftark: ber hält, bent' ich, einen guten Hieb aus: ben will ich mitnehmen in Etels Land".

"Das ist Herzog Nubungs Schild: er trug ihn, bis Wittig ihn erschlug" (S. 590).

Gotelinde hörte das und weinte, weil sie ihres Bruders Rubung gedenken mußte. Sie ging hin, hob den Schild von der Wand und brachte ihn Pagen. Lichte Steine zierten den Schildrand.

Volker nahm seine Fiebel zur Hand und sang ber Markgräfin ein süßes Lieb zum Abschied. Zwölf Goldspangen reichte sie ihm zum Dank. Und Rübiger ritt selber mit ihnen zu sicherem Geleit. Er küßte Gotelind beim Scheiden, so that auch Giselher Dietlind. Sie ritten die Donau abwärts, ins heunische Land.

### 4. Empfang in Chels Surg').

Ein Bote brachte Exel bie Nachricht, die Burgunden tämen gezogen. Bor den Thoren der Stadt ritt ihnen Dietrich von Bern mit seinen Amalungen entgegen und führte sie in die Königsburg. Krimhild stand auf einem Turm und sah sie einreiten: "In Helm und Brünne, mit lichten Schilden kommen meine Brüder, — und mich grämen Siegfrieds Bunden", sprach sie leise und grüßte die Einziehenden. Die ganze Burg war von Nibelungen und Heunen angefüllt. Exel empfing seine Schwäher freundlich und geleitete sie in den ihnen bereiteten Sal, wo lodernde Feuer brannten. Die Nibelungen zogen die Brünnen nicht aus und legten die Waffen nicht ab.

<sup>1)</sup> Rach ber Billinen-Sage.

Da tam Krimhild in ben Sal geschritten: als Hagen sie sah, band er ben Belm fester, und ebenso that Bolter.

"Sei bem willtommen, Hagen, ber bich gern fieht", fprach fie. "Bringst bu mir jur Gabe Siegfriebs Hort?"

"Einen ftarken Feind bring' ich bir und meine Brunne lege ich nicht ab".

"Romm hierher, Schwester", rief Gunther, "und setze bich zu un6".

Sie ging zu Giselher, tufte ihn und sette fich weinenb zwischen ihn und Gunther.

"Was weinft bu, Schwester?" fragte Gifelber.

"Ich weine um Siegfriebs Bunbe, nun und immerbar".

"Lassen wir Siegfried und seine Wunde nun ruhn", sprach Hagen. "König Etel ist uns ebenso lieb, wie dir ehedem Sieg-fried war".

Da stand Krimhild auf und ging hinaus. König Dietrich aber trat ein und rief die Nibelungen: sie sollten ihm zum Mahl in Ezels Sal solgen. Hagen und Dietrich schlangen die Arme einer um des andern Schulter und schritten so voran. In jeder Halle und jedem Hof und auf den Burgmauern standen Frauen und Männer und alle wollten Hagen schaun.

"Wer ist jener Recke, ben Dietrich so freundlich umschlungen hält?" fragte Exel, als er sie kommen sah. Ein Gefolgsmann Krimhilbens antwortete: "Bon Tronje Hagen: wie freundlich er auch thut, er ist ein grimmer Mann". "Ja Hagen, von ihm ist mir genug bekannt! Einst war er mir vergeiselt: von Helche und mir empfing er das Schwert: er leistete mir manchen Dienst in seiner Jugend".

Etel thronte auf bem Hochsit, ihm zur Rechten sag Gunther, bann folgten Giselber und Gernot, Hagen und Bolker; an bes Königs linker Seite waren die Sitze bereitet für Dietrich von Bern, Rübiger und Hilbebrand; und saßen sie in fröhlicher Laune bei Wein und Speisen. Friedlich verschliefen sie bie Nacht: Hagen und Bolker hielten Wacht an ber Salthur. Des Spielmanns Fiebel schallte burch bie Stille.

Am Morgen aber tam Dietrich und Hilbebrand zu ben Nibelungen: "Freund Hagen", sprach ber Berner, "hüte bich



hagen und Volker auf der Wadit.

hier im Hennenland: benn Krimhild beweint jeden Tag Jungs Siegfried".

In bes Berners und seines Waffenmeisters Geleite schritt Gunther durch Burg und Stadt. Hagen und Bolker folgten ihnen mit verschränkten Armen, in tiefen Helmen: wo artige Frauen standen, nahmen sie die Eisenhüte ab und ließen sich sehen. Schmal um die Mitte, breit in den Schultern war Hagen, sein Antlit lang und aschsahl, aber sein Auge scharf.

blidenb. Alles Bolt wollte ihn sehen, ber ben starten Siegfried von Niederland, Arimhilds Gemahl, erschlagen hatte, und von dem die Sage ging, er sei ein Elbensohn.

# 5. Bas Saftmahl im Palaft 1).

"Tragt ftatt ber Rosen Waffen in ber Hand und statt ber Hute und feibnen Hemben Brünnen und Helme, statt ber Mäntel breite Schilbe, daß ihr wehrhaft seid, wenn jemand mit euch zürnt. Trennet euch nicht, und schnöben Gruß beantwortet mit Tobeswunden: so geziemt's uns", besahl Hagen den Burgunden.

Inzwischen war Krimbild zu Dietrich in bessen Halle geeilt und sprach: "Fürst von Bern, ich suche Rat und Hilse bei bir: leiste mir Beistand: Siegfrieds Mord will ich rächen an Hagen und Gunther. Ich biete bir Gold und Silber, soviel bu beischest".

"Das thu' ich nicht, Königin: beine Bitte ehrt bich wenig. Auf gute Trene kamen sie ber in bies Land!"

Weinenb ging sie fort und in Herzog Blödels Sal: "Siegfried will ich nun an den Nibelungen rächen und du sollst mir helsen."

"Ebel ift euren Gefippen holb, ich mag' es nicht".

Sie wies auf seinen Schilb: "Ich fülle bir ben Schilb mit Gold, Herzog Rubungs Mark und schöne Witwe werben bein: und immer werd' ich bir eine hulbreiche Königin bleiben". Da reizte es Blöbel, ben reichen Lohn zu gewinnen: "Geht Ihr in ben Sal zum Fest, Königin. Ich beginne ben Kampf, bevor einer ber Fürsten bort es gewahrt: gebunden lieft' ich euch Hagen". Krimhild ging in den Königssal, wo das Mahl bereit stand.

<sup>1)</sup> Bon hier ab bis jum Schluß wesentlich nach ber mitteshochbeutichen Fassung.

Stel saß auf bem Hochsitz, seiner Gafte wartend. Die tamen in Waffen geschritten: bas sei ihre Landessitte, die drei ersten Tage bei einem Königsseste gewaffnet zu gehn, — hatte Hagen gesagt. — Aber burgundische Sitte tannte Krimhilde. Sie ging den Ribelungen entgegen und sprach: "Run gebet mir eure Waffen zur Aufbewahrung: seht, waffenlos sitzen hier auch alle Heunen".

"Du bift eine Königin", antwortete Hagen. "Wie dürftest bu Männern die Waffen abnehmen? Ich will mein eigner Kämmrer sein. Mich lehrte mein Bater, auf Weibestreue hin niemals Waffen abzulegen, und so will ich thun, so lang ich im Heunenlande bin". Er setzte seinen Helm auf und band ihn sest. Da sahen alle, daß Hagen zornig war. Gernot argwöhnte Verrat und band seinen Helm auf.

Der König grüßte nun die Gäfte und wies ihnen Site an: Gunther zu seiner Rechten, Giselher zur Linken; Krimbild ließ ihren Stuhl Etzel gerad gegenüber stellen. Während des Mahles ward der junge Königssohn von seinem Pfleger hereingeführt. "Seht den jungen Ortlieb", sprach Etzel, "ich will ihn euch mitgeben an den Rhein: ihr sollt ihn erziehen. Einst wird er ein reicher Mann und ein König über zwölf Lande sein: dann dankt er euch die Pflege".

"Schon bem Tobe verfallen, mein' ich, ist ber Knabe anzusehn", rief Hagen. Stel schaute schweigend auf ben Tronjer:
bas Herz war ihm beschwert. Pagen war wenig aufgelegt
zu Kurzweil.

Währendbessen hatte Blöbel tausend Mannen gerüstet und eilte mit ihnen in die Hallen, wo Dankwart als Marschalt das Mahl ber Knechte überwachte.

"Willtommen Blöbel", rief er, "was sollen beine Krieger?" "Behalte beinen Gruß, mein Kommen ist bein Enbe: weil Hagen Siegfried erschlug, entgeltet ihr's nun alle". "Ich war ja ein Anabe, als bas geschah: ich habe nichte mit bem Morb zu thun!"

"Doch bein Bruder that's — bas ist all eins: wehrt euch, feiner entrinnt meinem Schwert".

Schnell sprang Dankwart auf, zog sein Schwert und mit jähem Hieb schling er Blöbel bas Haupt ab: — ba liefen bie Heunen ihre Gäste mit gezückten Schwertern an, bie stießen bie Tische fort. Die kein Schwert zur Hand hatten, schwangen bie Schemel; grimmig wehrten sie sich und trieben bie Schar aus bem Hause.

Als die Hennen Blobels Fall vernahmen, rüsteten sich — noch ehe Etzel es gewahrte — zweitansend Heunen. Den einzesperrten Anechten half ihre Tapserkeit nichts: sie wurden alle erschlagen, dazu zwöls Sole. Dantwart allein stand noch: "Nun weicht mir, ihr Hennen", rief er, "und laßt mich sturmmüden Mann hinaus". Er sprang ins Freie und schritt, wie ein Sber um sich hauend, zu dem Königssal. In seinen Schild slogen zweiel Speere, er mußte ihn sallen lassen; er schritt die Stusen vor dem Sal empor und trat unter die Thür: blutüberslossen war sein Gewand, das bloße Schwert hielt er in der Faust: "Bruder Hagen", rief er lant, "zu lange schon sitzt ihr hier beim Mahle: tot liegen unsere Anechte in den Herbergen. Das hat Herr Blöbel mit seinen Hennen gethan: ihm hab' ich das Haupt abgeschlagen".

"Um ihn ist's wenig Schabe ", sprach Hagen, "aber sag geschwind, Bruder, bist bu von deiner Wunden Blut so rot?" "Heil tam ich bavon".

"Dann hüte mir die Thur, und laß nicht Einen hinaus. 3ch hörte, Krimhild könne ihr altes Herzleid nicht verwinden: nun trinken wir Freundschaft und zahlen des Königs Bein: der junge Ortlieb muß der allererste sein". Drobend rief's Dagen, saßte den Schwertgriff und schlug dem Anaben bas

Haupt ab: es flog Krimbild in den Schoß, und mit dem zweiten Hieb schlug er dem Pfleger das Haupt, mit dem dritten Werbel die Rechte auf der Fiedel ab. Da sprang Epel empor und befahl: "Auf, alle meine Mannen, schlagt die Nibelungen tot", und das Morden hob an im Sal.

Die Burgundenkönige traten zwischen die Kämpfenden und suchten noch zu schlichten: — aber Hagen begann zu wüten, — da schlugen auch sie tiese Wunden in Heunenleiber. Dankwart, unter der Thür, wurde von außen und innen angegriffen: "Bolker, rette mir den Bruder", rief Hagen dem Spielmann zu. Bolker brach sich Bahn zu ihm: "Steh du außen, Dankwart, ich hüte die Thür von innen".

Run warf Hagen ben Schilb auf ben Ruden und begann erft recht zu rächen bie treulos erschlagenen Knechte.

Krimhilb bat Dietrich: "Hilf mir hinaus, Berner: erreicht mich Hagen, so hab' ich ben Tob an ber Hanb".

"Ich will's versuchen", antwortete er und rief so gewaltig in ben Kampf, daß die Burg von seiner Stimme widerhallte. "Haltet ein mit dem Streiten", gebot Gunther. "Was ist dir geschehen, ebler Fürst? Ich bin dir zu jeder Buße erbötig".

"Mir ist nichts geschehen: boch lagt mich mit meinen Mannen und Freunden aus diesem Sale gehn".

"Führe fort, wen bu willst, nur nicht meine Feinde: bie bleiben bier".

Da umschloß Dietrich Arimhilb mit bem einen Arm, mit bem andern Spel, und schritt hinaus: ihm folgten alle Amalungen.

"Bollt ihr auch mir und ben Meinen Frieden geben?" fragte Markgraf Rübiger.

"Geht", antwortete Giselher, "eure Treu ist fest". Fünfhundert raumten mit Rüdiger den Sal. Dietrich und der Markgraf gingen in ihre Hallen. Dann brach ber Rampf wieber aus.

"Hörst bu, Hagen", sprach Gunther, "bie Tone, bie Bolter ben Heunen siebelt? Er hat 'nen roten Anstrich zum Fiebelsbogen genommen. Nie sah ich einen Spielmann so herrlich streiten: seine Weisen klingen burch Helm und Schilb".

Bon allen Heunen im Sal blieb nicht einer am Leben. Die Burgunben legten bie Schwerter aus ben Hanben.

### 6. 3ring fällt.

Sie trugen die Toten vor die Thur und warfen sie die Stiege hinab: wehklagend und brohend standen die Heunen vor der Halle. Bolker schoß einen Speer unter sie, surchtsam wichen sie zurück. Hagen trat an Bolkers Seite und höhnte König Epel, weil er nicht an der Spipe seiner Mannen kämpste, wie's Fürsten geziemend. Zürnend rief Krimhild: "Wer mir Hagen erschlägt, dem füll' ich den Königsschild mit rotem Gold und geb' ihm Land und Burgen". "Wie sie zaudern, die verzagten Helden!" lachte Bolker. "Die des Königs Brot essen, weichen nun von ihm, da er in Not ist. Kühn wollen sie sein: ich heiße sie schmachbeladen".

"Bringt mir mein Gewaffen!" rief Iring, Hawarts Mann, "ich will mit Hagen kämpfen".

Er waffnete fich. Irnfried von Thuringen und Hawart von Danemark mit ihren Leuten gesellten fich ihm.

Unwillig fprach Bolter: "Iring wollte bich allein beftehn: fieb, nun geht eine Schar mit ihm".

"Heiße mich keinen Lügner", entgegnete Iring, "ich will ihn allein bestehn"; er bat seine Freunde so lange, bis sie ihm nachgaben.

Er zudte ben Speer, bedte sich mit bem Schild, lief in ben Sal und auf Hagen los: sie schossen scharfe Speere burch

bie Schilbranber: bie Schäfte fplitterten. Dann griffen fie ju ben Schwertern: Balaft und Burg wiberhallten von ihren hieben, boch Sagen blieb unverwundet. Da lieg Fring ibn ftehn und rannte ben Fiebler an: Bolter ichlug ihm einen starten Schlag zur Abwehr: ba ließ Iring auch ihn stehn und manbte sich gegen Gunther. Sie waren gleich start: teiner verwundete ben andern. Auch Gunther kehrte er ben Rücken Da hatte ihn schier ber Burgunde und rannte Gernot an. erschlagen, ein schneller Sprung rettete Bring, ber nun vier ber ebelften Gefolgen erschlug. "Die sollst bu mir bugen", rief gurnend Gifelber und hieb fo icharf auf ben Danen, bag er für tot nieberfiel. Aber bie Sinne kehrten ihm bald gurud, er war unverwundet: behende sprang er auf und zur Thür bingus, wo er Hagen fand: mit jaben Schlagen bieb er auf ben Tronjer und verwundete ihn burch ben Helm. Da sauste Sagens Schwert auf bes Danen Haupt nieber. Der schwang ben Schild über ben Belm und rannte bie Stufen binunter, ju ben Seinen jurud. "Rotes Blut quillt aus hagens helm, fei bebankt, ruhmvoller Bring" fprach Krimbilb.

"Danke ihm mäßig!" rief Hagen. "Will er's noch einmal gegen mich versuchen, — bann nenn' ich ihn einen kuhnen Mann".

Der Däne nahm einen neuen Schild, einen starken Speer und schritt abermals gegen Hagen. Der konnte ihn nicht erwarten, die Stiege hinunter lief er ihm entgegen. Sie stritten, daß die Funken flogen, und Iring erhielt eine Schwert-wunde durch Schild und Helm: er rückte den Schild höher vor das Gesicht, da faßte Pagen einen Speer, der ihm vor den Füßen lag und schoß ihn auf Iring: er blieb in dessen Haupt steden. Ehe seine Freunde ihm den Helm abbanden, brachen sie den Speer ab, — da starb Iring. Bitter klagte Krimbild um ihn.

Irnfried und Hamart schritten nun mit ihrer Schar zum Sal hin: ba warb unbanbig gefochten.

Irnfried lief Bolter an: sie verwundeten sich gegenseitig, boch der Thüring erlag vor dem Spielmann. Hawart war mit Hagen zusammengekommen: er starb von des Burgunden Hand. Da die Dänen und Thüringe vor dem Sal ihre Herren tot sahen, erkämpsten sie mit wilder But die Thür. "Laßt sie herein", sprach Bolker, "der Tod wartet ihrer". Sie drangen ein und alle wurden erschlagen. Es ward stille: das Blut quoll allenthalben aus dem Sal. Die Burgunden setzen sich zu ruhn: Bolker stand vor der Thür, ob noch jemand sie mit Streit angeben wolle?

König Stel und Krimhilb wehklagten laut. Allenthalben sagen Frauen und Mägbe und litten Herzensqual.

## 7. Arimhild läßt deuer an den Sal legen.

"Nun bindet die Helme ab", sprach hagen. "Wagen Spels Mannen sich wieder heran, dann warn' ich euch". Biele entwaffneten sich und pflegten ber Berwundeten.

Und noch einmal, ehe ber Tag fant, schickten Etel und Krimhild ein Heunenheer, bas bewaffnet in ber Burg harrte, jum Kampf gegen bie Burgunden.

Dankwart sprang ber erste hinaus, ben Feinden entgegen. Bis zu nacht erwehrten fich die Burgunden ber Heunen.

Da begehrten bie Nibelungen Frieden; aber Etel antwortete: "Niemals gewähr' ich euch Frieden, weil ihr mir ben Sohn und Gesippen erschlagen habt".

"Dazu zwang uns bie Not", sprach Gunther, "ihr morbetet zuerst meine Knechte. Auf Treue tam ich her zu bir. Billst bu unsre Feindschaft beilegen, so ist's wohl für beibe Teile gut".

"Ungleich steht mein und euer Berlust", zürnte Etzel, "Schmach und Schande hab' ich gewonnen: keiner von euch soll lebend bavon kommen".

"Dann laß uns", rief Gernot, "ins Freie zum Kampfe mit beinen Heunen".

Das wollten Stels Reden zugestehen, aber Krimhild wehrte ihnen: "Rommen fie heraus und waren es nur Utes Söhne, bann seib ihr alle bes Tobes".

"Bielschöne Schwester", sprach Giselher, "bas erwartete ich nicht, baß bu mich über ben Rhein hierher in ben Tob gelaben hättest. Gebenke unser in Gnaben".

"Ungnabe allein hab' ich für euch: ihr alle müßt nun Hagens Morbthat entgelten, Brüber. Doch, wollt ihr mir Hagen ausliefern, so lass ich euch das Leben und versöhne euch mit Stel".

"Das verhüte ber reiche Gott", rief Gernot, "wenn unfrer taufend wären, wir lägen lieber alle tot, als daß wir ben einen Hagen ließen".

"Uns Ribelungen scheibet niemanb", schloß Giselher, "wer mit uns fechten will, ber tomme".

Aber Dankwart rief mahnend hinunter: "Sei gewarnt, Königin, es wird dir wohl noch leid, daß du nun den Frieden weigerst!" —

"Laßt keinen hinauskommen", befahl Krimhild ben Heunen, "bringt an, näher und näher, und legt Feuer an den Sal, an allen vier Ecen".

Das Feuer schwelte an bem Holzgefüge bes Baues: vor bem Wind schoß die Lohe sausend auf und bald stand der Sal in hellem Brand. Schwer litten die Burgunden von Rauch und Hitze; brennender Durst qualte sie.

"Wen die Not zwingt", sprach Hagen, "der trinke der Erschlagenen Blut". Zögernd befolgte einer den Rat, bald machten ihm's andre nach. —

Prasselnde Fenerbrande sielen von der hochgewölbten Decke auf die Helden: sie singen sie mit den Schilden auf. "Steht an der Wand und tretet die Brande mit den Füßen in das Blut hinab", riet Hagen. "Ein Unheilssest gibt uns hier Fran Krimhild".

So verbrachten sie die Nacht: Bolter und Hagen, auf ihre Schilbe gelehnt, standen vor der Thur, die Heunen erwartend.

Als es tagte, kehrten sie in ben Sal zurück: bie noch übrig waren, waffneten sich aufs neue. Da boten ihnen die Heunen mit Speer und Bogen den Morgengruß. Etzels Mannen war der Mut entflammt, Krimhilds Lohn zu gewinnen. Sie ließ das Sold in Schilden herbeitragen; wer zum Kampse ging, empfing davon. Ein Heer von Heunen versuchte, die Nibelungen zu bezwingen: einer nach dem andern erlag vor den Burgunden.

### 8. Markgraf Rüdiger fallt.

Da kam Rübiger zu Hofe gegangen und sah bas fürchterliche Morben, bas geschehen war: er sanbte zu Dietrich, ob sie beibe nicht bei Etzel bem Rest ber Säste Frieden erbitten könnten?

"Etel will niemand friedlich den Streit schlichten lassen", antwortete Dietrich.

"Schaut, Fran Königin", rief ein Heune, "wie ber Martgraf weinend basteht. Biele Burgen, reiches Land und Ehren empfing er von Etel und that hier noch nicht einen Schlag".

Burnend ballte Rubiger bie Fauft und ichlug ben Schmäber nieber.

Krimhilb sprach: "Markgraf Rübiger, nun mahn' ich bich bes Eives, ben bu mir schwurst, ba bu um mich für Etzel warbst. Wie hieß ber Schwur?" "Daß ich Shre und Leben für euch wagen wollte in enrem Dienst — aber nicht meine Treue. Wie sollt' ich gegen bie Nibelungen tämpfen, die ich in meine Burg gelaben, benen ich Freundschaft gelobt und die ich in dies Haus zu friedlichem Fest geleitet habe?"

"Gebenke beines Gibes: bag bu ftets bereit fein wolltest, meinen Schaben und mein Leib zu rachen".

Der Markgraf wandte sich zu Etzel: "Nimm alles, was ich von dir empfangen habe, zurück, ich will mit Beib und Kind aus dem Lande ziehen, — aber erlaß mir diesen Kampf".

"Markgraf!" antwortete ber König, "was nützt mir bein Land und beine Burg? Dein Schwert heisch' ich, baß es meine Schmach an ben Nibelungen räche: ein König an Etels Seite sollst bu zum Lohne bafür werben".

"Deine Treue heisch' ich", befahl Krimhilb, "mein Dienstmann bist du: nun biene mir! Auf zum Kampf mit ben Nibelungen".

"So will ich sterben, — ich befehl' euch zu Gnaben mein Weib und Kind, und die Landslüchtigen, die Goten (S. 569, 570), die in Bechelaren Zuflucht gefunden haben".

"Das sag' ich freudig zu", antwortete Etel, "boch vertrau' ich, daß du lebend aus dem Kampfe wiederkehrst".

Trüben Mutes rüftete sich Rübiger mit seiner Schar und schritt ihr voran zum Sal. Er setzte ben Schild vor ben Fuß und sprach: "Wehrt euch, ihr kühnen Nibelungen: einst waren wir Freunde, nun muß ich ber Treue ledig sein".

"Das verhüte Gott!" rief Gunther.

"Ich muß mit euch streiten, Krimbild will's mir nicht erlaffen.

"Steh ab", mahnte Gernot, "bu milber Wirt".

"Ich wollt', ihr war't am Rhein und ich lage tot".

"Wie, Rübiger", bat nun auch Giselher, "willst bu die eigne Tochter zur Witwe machen?" "Mögst bu entrinnen, Giselher! Run gnabe uns Gott, wir muffen tampfen".

"Berweile noch, Rübiger", rief Hagen, "wir wollen noch reben. Sag', was nützt Etzel unser Tob? Der Schild, ben mir Gotelind gegeben, ben haben mir die Heunen ganz zerhauen: tonnt' ich noch so guten gewinnen, wie du einen am Arme trägst, so bedürft' ich keiner Brünne mehr".

"Rimm ihn, Hagen! Und mögest du den Schild heimtragen an den Rhein". Das war die letzte Gabe, die der gute Markgraf je auf der Welt bot. Manche Augen wurden dabei von Thränen naß. "Gleich dir, Rüdiger, lebt keiner auf der Welt", sprach Hagen und nahm den Schild. "Nun soll dich meine Hand nicht besehden".

"Auch ich sage bir Frieden zu", rief Boller, "bas haft bu verbient mit beiner Treue".

Darauf schritt Rübiger hinanf, Bolker und Hagen wichen vor ihm zur Seite: er fand noch manchen Kühnen zum Streite bereit. Giselher und Gernot ließen ihn in den Sal, die von Bechelaren sprangen ihm nach. Hagen und Bolker sochten grimmig: sie gaben keinem Frieden, als dem Einen. Der Markgraf mied die Könige und kämpste wie im Schlachtsturm mit dem Gesinde. "Du willst und keinen Mann mehr übrig lassen, Kübiger", rief Gernot, "wende dich mir entgegen und bestehe mich, kühner Mann!" Gernot schwang das Schwert, welches ihm Kübiger als Gastgeschenk in Bechelaren gereicht hatte: da trasen sie einer den andern: zum Tode verwundet von Küdigers Hand, gab Gernot ihm einen Hieb durch Schild und Helm: tot sanken beide zu Boden. So siel der Markgraf 1).

"Ihrer beiber Tob ift großer Schaben!" fprach Hagen und bebrängte gewaltig Rübigers Gefinde. Hier fanten fie erschlagen

<sup>1)</sup> Rach anberer Überlieferung fällt Gifelber ben Martgrafen.

zu Boben, bort wurden bie Bunden im Gebrang mit ben Füßen niebergetreten, daß fie in ben Blutlachen erstickten.

Gifelher rachte grimmig Gernots Fall: balb lebte nicht einer mehr berer von Bechelaren.

"Laßt uns ins Freie, unfre Panzer zu tühlen", sprach Giselher, "mich bunkt, es geht zum Ende". Rampsmude lehnten und sagen umber, die noch lebten. Das Tosen war verschollen.

Krimhild sprach zu Eyel: "Es ward so still. Rüdiger bricht uns die Treue, er will ihnen bavonhelfen".

Das hatte Bolter gehört: "Er that so ernst, was Egel ihm befahl", sprach er, "baß er nun mit seinen Gefolgen tot liegt". Sie trugen ben Markgrafen bahin, wo Egel ihn fernher sehen konnte. Bei seinem Anblick brachen er und Krimhild in ungestüme Klagen aus.

### 9. Dietrichs Speerbrüder fallen.

Der Jammer war so laut, daß Türme, Palast und die ganze Stadt davon erfüllt wurden. "Ich glaube, sie haben Egel ober Krimhild erschlagen", sprach aufhorchend einer in des Berners Halle. Dietrich entsandte einen Boten, der kam bald zurück mit der Antwort: "Die Burgunden haben den milben Rüdiger erschlagen".

"Wie hatte Rübiger bas um fie verbient!" rief Dietrich.

"So muffen wir ihn rachen", fuhr ba Wolfhart auf, Hilbebrands Schwestersohn. Dietrich befahl Hilbebrand, zu erkunden, wie alles geschehen sei.

Baffenlos wollte ber Alte geben, aber Wolfhart mahnte ihn: "Geb in Baffen, baß fle bich fürchten". Da gürtete Hilbebrand sein Schwert um, und ehe er es hindern konnte, standen Dietrichs Mannen gerüstet um ihn. "Bir gehn mit,

Meister: ob Hagen von Tronje so tecen Sinn hat, dir mit Spott zu antworten?"

Bolter fab fie kommen: "Gewaffnet und behelmt schreiten Dietrichs Gesellen baber, fie wollen uns befehren".

Hilbebrand setzte ben Schilb vor seine Füße und sprach: "Bas hat euch Rübiger gethan? Dietrich, mein Herr, hat mich gesandt: ob ihr ben Markgrafen wirklich erschlagen hättet, wie man uns sagte? Das ertrügen wir nicht ruhig".

"Da sagte man euch wahr!" antwortete Hagen. "Ich wünschte, um Rübigers willen, es ware gelogen".

Laut Kagten die Amalungen. "Der Landflüchtigen (S. 569, 570) Wonne habt ihr erschlagen!" sprach einer. "Wer soll Gotelinde trösten?" der andere: und Wolfhart rief zornig: "Wer soll nun die Recken führen, so gut wie Rüdiger es oft gethan hat?"

Bor Gram mochte Hilbebrand nicht weiter fragen. "Bringt uns nun ben Toten aus bem Sal, damit wir ihn ehrenhaft bestatten".

"Ihr lohnt ihm geziemend, was er an ench gethan", sprach Guntber.

"Wie lang sollen wir warten?" rief ber ungebulbige Bolfbart.

"Niemand bringt ihn euch entgegen", antwortete Bolter. "Holt ihn euch aus bem Sal, bann ist es voller Dienst, ben ihr ihm thut".

"Fiebelmann! reiz' uns nicht!" brohte Wolfhart, "wagt ich's, tam't ihr balb in Not: — boch Dietrich hat uns bas Streiten verboten".

"Feig' ift, wer alles läßt, was man ihm verbietet".

"Hute bich, Bolker! Deinen Übermut werd' ich nicht ertragen".

"Bagft bu bich gegen mich, fo trub' ich beines Helmes Glang".

Da wollte Bolfhart Bolter tampflich angeben, aber Silbe-

brand hielt ihn fest. "Laß ihn los, Meister", rief ber Spielmann, "ich schlag' ihn, daß er kein Wort zur Widerrebe sagt".

Hei, wie ergrimmten bie Amalungen! Jäh sprang Wolfhart die Stiege hinan, ihm folgten seine Freunde. Hilbebrand wollte seinen Neffen nicht allein in den Kampf lassen, er erreichte ihn vor der Thür und rannte Hagen an. Schwerter klirrten, Funken stoben davon: da schlug Wolfhart Bolker einen Hieb auf den Helm, den ihm der Fiedler wacker vergalt. Ein Amalunge, Wolfwein, trennte die zwei. Hilbebrand socht, als ob er witte.

Dietrichs Schwestersohn, Siegstab, zerschrotete Helm nach Helm: bas sah Bolker, von Zorn entbrannt, schlug er ihn zu Tobe.

"Weh um meinen jungen Herrn! Spielmann, nun sollst bu sterben", rief Hilbebrand, und grimmig war er zu schaun, als er nun mit raschen Schlägen Bolker Helm und Schild zer-hackte und zerspellte, bis der starke Spielmann sein Ende fand. Hagen sah ihn fallen: "Meinen besten Heergesellen hast du erschlagen!" Und den Schild höher rückend, schritt er sechtend voran. Da ward auch Dankwart erschlagen. Wolshart schritt zum dritten Mal durch den Sal: da rief ihn Giselher an und sie kämpsten miteinander. Zum Tode verwundet, ließ Wolshart den Schild fallen und schnitt Giselher mit dem Schwert durch Helm und Brünne. Tot sanken beide hin. Da war von Gunthers und Dietrichs Mannen keiner mehr am Leben: außer Hagen und Hildebrand.

Der sterbende Bolfbart tröstete seinen Ohm: "Alage nicht um mich! Herrlich bin ich von eines Königs Hand erschlagen. Du aber hüte dich vor Hagen".

Und Hagen war schon bereit: Bolter wollte er rächen. Sausenb schwang er Balmung auf ben Waffenmeister und schnitt ihm burch bie Brünne. Als ber Alte die Bunde fühlte,

warf er ben Schilb auf ben Ruden und entrann hagen. Blutüberströmt ging er zu König Dietrich.

"Was bift du so rot von Blut?" fragte ber König. "Wer that dir das?"

"Das that mir Hagen, kaum bin ich ihm mit bem Leben entronnen. Und Rübiger liegt tot".

"Wer hat ihn erschlagen?"
"Gernot".

"Geh, Hilbebrand, bring mir meine Baffen. Gebiete auch meinen Speerbrüdern, sich zu waffnen: ich will die Burgunden um Rüdigers Tod befragen".

"Herr, alle liegen sie erschlagen: ich allein bin übrig".

"Wehe mir armen Dietrich, ber ich ein reicher Köuig und allen furchtbar war! Sag, wer lebt noch von den Gäften?" "Riemand mehr, als Hagen und Gunther".

### 10. Ber Nibelungen Ende.

Da legte König Dietrich seine Wassen an und klagte laut um seine Blutsbrüder: die Halle schütterte von seiner Stimme Schall. Er saßte den Schild und schritt hinaus, von Hildebrand gefolgt. Bor des Sales Thür sand er Gunther und Hagen an die Wand lehnend. "Dort kommt Dietrich", sprach Hagen, "er heischt Rache. Traun, ich getraue mir wohl, ihn zu bestehn".

Der Berner setzte seinen Schilbrand nieber: "Warum habt ihr mir lanbflüchtigem Mann meine treuen Genossen erschlagen? War's nicht genug an dem guten Rübiger?"

"Deine Recken tamen gewaffnet heran", antwortete Hagen. "Sie begehrten, baß ihr ben toten Rübiger herausbrächtet: Spott war eure Antwort". "Bersagten wir's", sprach Gunther, "so ward's Etzel zu Leid gethan, nicht euch".

"Bohlan, Gunther: zur Sühne für alle mir Erschlagenen, ergib bich mir als Geisel: bich und Hagen. 3ch will euch schützen, bag euch hier nichts geschieht".

"Niemals!" rief Hagen. "Wehrhaft und bewaffnet, frei und lebig vor unfern Feinden stehn wir zwei".

"Ihr bürft's nicht verweigern. Ich biet' euch meine Treue und geleit' euch sicher in euer Land zurück, ober mich halte ber Tob".

"Laß ab", grollte Hagen, "wir Nibelungen ergeben uns nicht". "Es kommt wohl noch die Stunde", warnte ihn Hilbebrand, "da ihr gern meines Herrn Sühne annähmet".

"Che ich vor einem Feind wegliefe, wie du vor mir gethan, ja freilich, lieber ging ich in Bergeiselung. Ich wähnte, du stündest fester, Alter".

"Ei, wer war's, ber im Wasgenwald auf einem Steine müßig faß, während ihm Walther so viele Freunde erschlug?" (S. 503.)

"Laßt das Schelten", gebot Dietrich. "Hört' ich recht, Hagen; daß du sagtest: allein wolltest du mich bestehn?"

"So fagt' ich, und mich ergrimmt fehr, daß bu uns als Geiseln begehrst".

Da hob Dietrich ben Schild: eilig sprang Hagen ihm entgegen, die Stufen hinab. Gewaltig stritten sie, bis endlich Dietrich Hagen eine breite und tiese Wunde schlug!). "Ich will ihn nicht erschlagen", dachte Dietrich, "ich will ihn mir zur Geiselschaft zwingen". Er ließ ben Schild fallen, umsschloß Hagen mit seinen starken Urmen und band ihn. In Fesseln führte er ihn vor Krimbild.

<sup>1)</sup> Rach anderer Überlieferung fcmilst hagens Brunne unter Dietrichs Feuerhauch.

Da frohlocte fie: "Ich will bir's banken, Berner".

"Dann follst bu ihm bas Leben laffen, Königin", verlangte Dietrich. Sie ließ ihn in ein festes Berlies bringen.

"Wohin tam mir ber Berner? Hagen will ich an ihm rächen!" rief Gunther und stürmte mit Zornestoben hinaus, gegen Dietrich.

Die Burg wiberhallte von ihren Schwertschlägen. Dietrich schlug ihm eine Bunbe, wie er Hagen gethan hatte, und legte auch ihn in Banbe. Dann faßte er ihn an ber Hand und führte ihn zu Krimhild.

"Willtommen, Gunther aus Burgund", fprach fie.

"Ich würbe bir banken, Schwester, ware bein Gruß nicht schnöber Spott".

"Königin", sprach Dietrich, "so eble Helben wurden noch nie vergeiselt: bu sollst ihnen milb und gnädig sein um meinetwillen". Mit feuchten Augen schritt er hinweg.

Rrimbild aber beischte Rache.

Sie ging zu Hagen und sprach: "Willst du mir ben Hort Siegfrieds herausgeben, so mögt ihr lebend heimziehn". Er wußte gut, daß sie ihm das Leben nicht ließ, — überlisten wollte sie ihn: darum sprach er: "Ihn geb' ich nicht heraus, so lang noch einer meiner Herren lebt".

"Nun mach' ich ein Ende", zürnte sie und befahl Gunther bas Haupt abzuschlagen: an ben Haaren trug sie's vor Hagen bin.

"Nun hast bu's nach beinem Willen zu Enbe gebracht!" rief er stolz: ben Schatz, ben weiß nun keiner als ich und Gott allein, er soll bir Balanbine immer verhohlen sein".

"So will ich boch Siegfriebs gutes Schwert besitzen: er trug's, als ich zulett ihn fab".

Und sie zog Balmung aus ber Scheibe, schwang das Schwert und schlug Hagen bas Haupt ab.

König Dietrich sah's von fern; grollend rief er: "Jammer und Wehe! Bon eines Beibes Hand erliegt ber allerkühnste Mann, ber je zu Streite ging und Schild trug".

"Und brächt' er mich auch in Tobesnot", rief Hilbebrand, "ich räche Hagen!". Er sprang zu Krimbild und schlug sie mit einem Schwung bes Schwertes in Stücke.

Etel und Dietrich wehtlagten um ihre Toten. Frauen und Männer, Mägbe und Knechte trauerten um verlorne Freunde.

So endete Ronig Epel Sonnwendfest - und ber Nibe- lungen Not.

# Bechstes Napitel.

# Dietrichs Beimtehr.

# 1. Dietrich Scheidet von Chel.

"Tot liegen all' unsere Freunde, erschlagen sind unsere Gesolgen", sprach König Dietrich zu Hilbebrand, "allzulange weilten wir fern der Heimat, was thun wir noch länger hier in Heunenland? Lieber will ich tämpfend für mein Reich fallen, als hier vor Alter sterben. Wir wollen heimfahren".

"Wir wollen heimfahren! herr, bu haft Recht. 3ch habe Botschaft erhalten, über Bern herrsche herzog habubrand: und bas soll mein Sohn sein, ben ich niemals gesehen habe: benn er ward geboren, nachdem wir Bern verlassen mußten".

Sie berieten nun, wie sie ihre Fahrt ausführen wollten: allein mußten fie ziehen; benn im Hennenland waren soviele Männer gefallen, daß Epel ihnen kein heer hatte geben konnen.

"Mag es Etel wohl ober übel bunken, wir fahren", schloß Dietrich, "und niemand soll darum wissen". Dann ging er zu Herrad und fragte sie: "Ich will heimziehen nach Amalungenland und mein Reich wiedergewinnen ober den Tod. Willst du mir dazu folgen, Herrad?"

"Wohin es auch fei, ich folge bir", antwortete fie.

"Habe Dant für beine Treue, bu vielliebe Frau! Und rufte bich eilig, wir reiten noch beut' Abend". Frau Herrad nahm ba alles, was Helche ihr geschenkt hatte: und mußte sie gleich vieles zurücklassen, so führte sie boch Aleinobien mit, an achttausend Mark Goldes wert. Weinend sagten die Dienerinnen ihr Lebewohl und niemals ward zwischen Frauen so kurzer Abschied genommen.

Am Abend hatte Hilbebrand ihre brei Rosse gesattelt und gerüstet und ein viertes mit Gold und Schätzen belaben. Dietrich hob Herrad aufs Roß und sprach zu Hilbebrand: "Reitet vorans an das Burgthor: ich will von König Etzel Abschied nehmen".

Er ging in ben Königsban und trat in Eyels Schlafhalle; ungefragt ließen die Wächter ibn ein, obwohl er in Baffen ging, benn sie wußten, daß er ein treuer Freund ihres herrn war. Dietrich schritt an des Königs Lager und wedte ibn.

"Willtommen, Freund", sprach ber Erwachte, "weshalb tommst bu in Waffen?"

"Ich will heimfahren nach Amalungenland und mein Reich wiedergewinnen, ober den Tod".

"Wie willst bu ein Reich erobern ohne Kriegsleute? Bleibe lieber noch einige Zeit bei mir: dann will ich bir wieder ein heer ruften: siehe nicht so von mir!"

"Habe Dank, König, für beine Freundschaft; allzuviel beiner Heunen liegen schon erschlagen: ich will bie Übriggebliebenen nicht auch in ben Tob führen. 3ch zieh' allein: nur Hilbebrand und Herrad, meine Frau, begleiten mich".

Da härmte es Egel sehr, baß Dietrich so von ihm ging: er stand auf und geleitete ihn bis an das Burgthor, bort kußten sie sich und schieden von einander.

Dietrich schwang sich auf Falkas Rücken, Meister Hilbebrand ritt voran mit dem Saumroß, Dietrich und Frau Herrad hinterher. Sie wandten sich westwärts auf die Straße und ritten neun Tage und neun Nächte, ohne Menschen zu begegnen. In einer Nacht tamen fie an Bechelaren vorüber: ba gebachte Dietrich mit vielem Gram bes Markgrafen, bes milbeften aller Manner, bes tapfersten Helben.

"Als ich aus meinem Reich flieben mußte, ba tam Rubiger uns hier entgegen, mit Gobelind, seiner Frau: bie gab mir ein grünes Rriegsbanner, bas führte seitbem manchen hennen in ben Tob".

"Ja, ein tapfrer Helb war ber Markgraf", stimmte Hilbebrand ein! "Wär' er nicht gewesen, so hätt' ich im Russenland mein Leben lassen mussen: das dant' ich ihm stets".

Sie mieben Burgen und Oörfer und ruhten am Tag in Wälbern, aber ritten bei Nacht. Und bennoch blieb ihre Fahrt nicht geheim: Graf Else, ber junge, war auf einer Reise über ben Rhein geritten und bekam Kunde davon. Da kam ihm in den Sinn, daß er Blutrache zu fordern hätte an Dietrich, für Elsung den Langbärtigen von Bern, den Dietrichs Gesippen erschlagen hatten. Und er ritt mit seinen Gesährten auf Waldwegen und spürte den Heimkehrenden nach, die er auf ihre Fährte kam.

Dietrich hatte im Walbe geruht, die Sonne war gesunken: sie rüsteten zum Ausbruch und ritten hinaus auf die Heersstraße, diesmal der König voran mit Herrad, Hilbebrand solgte mit dem Saumroß. Da gewahrte er, umblidend, Staub auswirbeln und Helme blitzen und, schärfer hinspähend, rief er Dietrich an: "Herr, ich sehe dicken Staub fliegen und dashinter Schilde und Brünnen blinken: und scharf reitet man uns nach".

Dietrich wandte Falka und lüftete, zurückschauend, ben Helm: "Das sind wahrlich gewappnete Männer: wer mag so gewaltig reiten?"

"Ich weiß hier im Land niemand außer Graf Else, ben jungen: ist er's, so kommt er mit feindlichem Herzen".

"Sollen wir in ben Walb weichen und fliehen, Meister hilbebrand, ober wollen wir von ben Hengsten steigen und streiten?"

"Steigen wir ab, herr, und ruften wir uns! Etwa breißig mogen ihrer sein: etliche erschlagen wir, bie andern flieben".

Sie saßen ab, und hoben auch Herrad vom Roß herunter: bann frannten fie ihre Belme fester und zogen bie Schwerter.

"Meister Hilbebrand", lachte Dietrich, "bu bist noch ein eben so guter Held wie früher: ber ist glücklich baran, ber bich im Streit an ber Seite hat", und zu Frau Herrad, die voll Sorge weinte, sprach er tröstend: "Sei munter, Herrad, und weine nicht früher, dis daß du uns fallen siehst: aber es wird uns nicht so schlimm ergehen".

Nun tam auch Else mit seinen Gewaffneten heran, und Amalung, sein Neffe, rief voranreitenb: "Laßt uns die Frau bort, dann mögt ihr euer Leben behalten".

"Sie folgte wahrlich nicht König Dietrich aus Eyels Reich, um mit Euch heim ju fahren", antwortete Hilbebrand brobenb.

"Nie hört' ich einen alten Mann teder und hoffartiger reben!" rief einer zurud.

"Dann mußt bu weit bummer sein, als bu alt bist, obwohl die Bahl beiner Winter keine geringe ist", gurnte Dietrich. "Er ist in Ehren ein Greis geworben, hute bich, sein Alter zu verspotten".

"Übergebt sogleich eure Waffen und euch selbst", rief ungebuldig Amalung, "willst bu bas nicht, Alter, so greif' ich bich an beinem Bart".

"Kommt beine Hand an meinen Bart, so hau' ich sie ab, ober mein Arm zerbricht. Doch wer ist euer Anführer?"

Da antwortete ein andrer: "Du bist lang von Bart, aber furz von Witz! Kennst du nicht Graf Else dort, unsern Herrn? Wie kannst du überhaupt so ked sein, darnach zu fragen?

Wir sind Narren, lange vor zwei Männern zu stehen, die uns mit Worten aufhalten". Und er hieb mit seinem Schwert nach Hilbebrand, auf bessen Belmbut, aber ber Alte trug Bilbegrim (S. 516). Hilbebrand blieb unverlett, und er spaltete mit einem Sieb bem vorlauten Angreifer Belm und Saupt, Brunne und Bauch, bag er tot aus bem Sattel fiel. Nun schwang auch Dietrich Edesar (S. 528) und schlug bem vorberften Reiter auf die Achsel: Arm und Schulter flogen ab, ber Mann fant tot auf bie Erbe. Den zweiten Schlag gab er Else selbst unter ben rechten Arm und hieb die Achsel binauf, ben Arm ab, die Kinnbacke entzwei und Else stürzte tot zur linken Seite vom Roft. Dennoch floben bie anbern noch nicht, sonbern es bob fich harter Rampf: balb batte Dietrich sieben erschlagen und Hilbebrand neun. Da griff Amalung ben Alten an, aber ber versette ibm einen solchen Streich, bag er zu Boben fiel und hilbebrand auf ihn.

"Gieb bich", rief er grimmig, "wenn bu bein Leben behalten willst".

"Es ift zwar wenig Shre babei, von so altem Mann besiegt zu sein, aber für biesmal will ich die Waffen streden". Die andern waren vor Dietrich gestohen.

Hilbebrand fragte nun Amalung, weshalb Else sie angegriffen hätte; und war ba, wie er vorhergesagt, Blutrache für Elsung ben Langbärtigen die Ursache. Auch sagte Amalung, daß er Dietrich verwandt sei.

"Höre, Amalung", sprach ber König, "sage mir, was weißt bu von den Reichen süblich vom Gebirge? 1) Dann sollst du bein Leben, deine Waffen und auch die beiner Genossen be-halten. Und diese Verschonung soll die Buße für Graf Elsung sein".

<sup>1)</sup> Den Alpen.

"Guter König Dietrich, ich weiß bir eine große Märe zu sagen: Ermenrich ist siech: seine Eingeweibe waren zerrissen, und das Fett beschwerte ihn. Sibich riet ihm: er solle sich den Bauch aufschneiden und das Fett herausnehmen lassen. Und so ward gethan: aber ich weiß nicht, ob ihm wohler darnach ward, oder ob er darüber gestorben ist".

Hellauf lachte ber alte Hilbebrand und auch ber König: sie bankten Amalung für seine große Märe, wünschten ihm recht glückliche Reise und zogen ihres Weges.

#### 2. Wie Bietrich im Walde hauft.

Sie zogen über bas hohe Gebirg, und als fie süblich herabkamen, fanden sie vor sich einen großen Wald, in welchen sie einritten. Dietrich und Herrad blieben im Forst, Hilbebrand ritt aber heraus und einer ragenden Burg zu. Er traf unterwegs einen Mann, der dieser Feste angehörte und im Walde Holz spaltete. Hilbebrand sprach ihn an und ersuhr, daß Herzog Ludwig und sein Sohn Konrad die Burgherren waren.

"Und wer herricht über Bern?"

"Habubrand, ber Sohn bes alten Hilbebrand".

"Ift er ein tapfrer Degen? Und wie ist er geartet?" fragte ber Meister weiter.

"Der ift ein großer Helb! Dabei milb und herablassend, aber grimmig gegen seine Feinde".

"Weißt bu fonft noch Neues?"

"Ja, man sagt hier bei uns, Ermenrich in Romaburg soll tot sein".

Nun waren sie an die Burg gekommen, die an einem Berghang lehnte. Hilbebrand gab bem Mann einen Goldring und bat ihn um Botendienst.

"Geh hinein und bitte beinen Jungherrn, zu mir heraus zu tommen: er wird leichter zu Fuß sein als sein Bater".

Gilig lief ber Mann zu Konrab mit bem Auftrag:

"Draußen vor der Burg steht ein großer, gewaffneter Mann mit einem weißen Bart, der ihm bis auf die Brust reicht, und bittet, daß du zu ihm hinausgehst; und als Botenslohn gab er mir seinen goldnen Fingerring".

Der Jüngling ging sogleich vors Burgthor hinaus. Hilbebrand begrüßte ihn und fragte nach seinem Namen?

"Ich heiße Konrad, mein Bater ist Herzog Lubwig und wer bift bu?"

"Hilbebrand, ber Wölfinge Meifter, wenn bu ben Mann haft nennen boren".

"Meister Hilbebrand!" rief Konrad und kußte ihn, "bu glücklichster und seligster aller Helben! Ich bin auch vom Wölsingen-Geschlecht: geh' mit mir zu meinem Bater und sei uns hoch willsommen!"

"Das tann ich jetzt nicht: was weißt bu Reues aus Romaburg?"

"Rönig Ermenrich ift tot".

.

"Und wer trägt feine Rrone?"

"Der bose Hund, ber falsche Berrater Sibich. Aber sage, woher tommst bu? und welche Mare bringst bu?"

"Bielleicht haft bu sie schon gehört: Graf Else, ber junge, ist erschlagen, und König Dietrich ist ins Amalungenland gekommen".

"Jaria!"1) rief Konrad. "Habubrand hat Boten nordwärts entsendet zu König Dietrich, daß er in sein Reich zurücksehren solle. Er will Bern nicht an Sibich übergeben, noch sonst eine Amalungenstadt: lieber wollen alle Amalungen sterben,

<sup>1)</sup> Ein Ausruf ber Freube.

ehe daß Sibich über Bern herrsche. Komme nun in die Burg und bleibe bei uns".

"Ich muß zuerst in ben Wald zurückreiten: benn bort wartet meiner König Dietrich", und ber Alte wandte sich.

"Meister Hilbebrand, warte noch! bis ich bie Nachricht meinem Bater gebracht habe". Hurtig sprang Konrad ins Burgthor und lief zu Herzog Ludwig.

"Bater, König Dietrich von Bern ist gekommen und Meister Hilbebrand mit ihm: er steht braußen vor der Burg und wartet meiner".

Als ber Herzog bas hörte, stand er sogleich auf und ging vor die Burg hinaus zu Hilbebrand. Er kuste ihn und sprach: "Sei mir willkommen, Meister, kehr' ein und empfang' alle Ehre, die wir dir erweisen können: aber wo ist König Dietrich?"

"Im Walbe", antwortete Hilbebrand; und nun rief ber Herzog nach seinem Roß, weil er sosort zu Dietrich reiten wollte. Da kamen gerabe sieben Burgmänner eingesahren, mit einem Wagen voll Wein und Honig. Diesen Wagen ließ ber Perzog mit ben besten Speisen belaben und in ben Walb hinaussahren; bann ritt er mit Hilbebrand und seinem Sohn hinein, bis daß sie Dietrich sanben. Auf zerbrödeltem Stein saß ber König an einem großen Fener, bas er entzündet hatte: er hielt die Hände über die flackernde Flamme. Ludwig und Konrad stiegen von den Hengsten, knieten nieber und küsten Dietrichs Hand.

"Billfommen, teurer herr, König Dietrich von Bern! Rimm uns und all' unsere Mannen zu beinem Dienst: was immer bu gethan haben willst, — wir find bereit".

Der Rönig stand auf, faßte ihre Sande und bat fie, sich zu ihm zu setzen. Das thaten sie: und nun mußte der Berner erzählen von seinen Rriegsfahrten, seinen Rampfen und all

ben Geschehnissen im Hennenland, die er erlebt hatte. Dann berichtete Herzog Ludwig, was er vom Amalungenreich zu sagen wußte und bat den König, nun in die Burg Einkehr zu halten.

"Im Walbe muß ich hausen, vorerst", sprach Dietrich, "benn ich habe gelobt: in teines Menschen Haus will ich ruben, bevor ich wieder eintrat in meine gute Burg Bern".

Meister Hilbebrand wollte seinen Sohn Habubrand aufsuchen und ritt fort. König Dietrich aber blieb im Balbe zurud und bei ihm ber Herzog und sein Sohn.

### 3. Hilbebraud und Sadubraud.

Hilbebrand zog gen Bern. Und als er der Stadt so nahe gekommen war, daß er ihre Türme erkennen konnte, ritt ihm ein Mann entgegen auf einem weißen Roß: an dessen Schuhen blinkten goldne Rägel, hell leuchtete die Rüstung und in dem weißen Schild waren goldne Türme gezeichnet. Hadubrand wars: da er einen ihm unbekannten Mann in Wassen reiten sah, senkte er den Speer und rief ihn an: "Weshald reitest du in Helm und Brünne, alter Graubart, was suchst du in meines Baters Land?"

"Sage mir", entgegnete Hilbebrand, "wer bein Bater ift, ober welchem Geschlecht bu angehörst? Wenn bu mir Einen nennst, so weiß ich die andern alle: benn mir sind bekannt aller Bölker Geschlechter".

"Mit argliftigen Worten willft bu mich loden, alter Henne! Mit bem Speer will ich bich werfen: bu warest nun beffer babeim geblieben".

"Thöricht sprichst du ba: mir ist bestimmt, in ben Kampf zu reiten bis zu meiner Heimfahrt".

"Ein alter Späher bist du, voll Arglist; gieb beine Waffen ber! Und du selbst mußt mein Gesangner werden, wenn du bein Leben behalten willst".

"Dreisig Winter lebt' ich fern ber Heimat: stets stand ich im Borberkampf und niemals trug ich Fesseln: ich werbe mich auch beiner erwehren. Ein Feigling, ber bir nun ben Kampf weigerte, bessen bich so sehr gelüstet. Speerwurf entscheibe, wer bes andern Brünne gewinnt".

Da ließen sie scharfe Eschenspeere fliegen, daß sie in den Schilden steden blieben. Dann stiegen sie ab und sprangen zusammen: "harmvoll" (grimmig) hieben sie mit schneidenden Schwertern auf die weißen Linden-Schilde, die trachend barsten: beider Blut spritzte auf: aber Hildebrand that einen gewaltigen Schlag gegen Hadubrands Schenkel: die Brünne zersprang und eine tiefe Bunde klaffte ihm am Bein. Kampsmüde sprach Hadubrand: "Nimm mein Schwert. Ich kann dir nicht länger widerstehn. Buotan stedt in beinem Arm".

Hilbebrand wandte ben Schild zur Seite und streckte die Hand vor, das dargebotene Schwert zu ergreifen: da hieb Habubrand verstohlen nach der Hand, sie abzuhauen, doch Hilbebrand schwang rasch den Schild vor.

"Den hieb lehrte bich ein Weib", rief er zürnend, brang ungeftum gegen ben Besiegten und warf ihn zu Boben. Er setzte ihm die Schwertspitze vor die Brust und sprach: "Sage mir schnell beinen Namen! Bist du vom Geschlecht ber Wölfinge, dann sollst du bein Leben behalten".

"Habubrand heiß' ich: Fran Ute ist meine Mutter und hilbebrand heißt mein Bater".

"Dann bin ich, Hilbebrand, bein Bater", rief ber Waffenmeister, schloß bem Jungling ben Helm auf und fußte ibn. Aufsprang Habubrand voll Freude zugleich und voll Grames.

"Weh', Bater, lieber Bater! Die Bunden, Die ich bir

geschlagen habe, wollt' ich lieber breimal an meinem Kopf haben".

"Die Wunden werden bald heilen, lieber Sohn. Wohl uns, daß wir hier zusammengekommen sind".

Sie stiegen nun auf die Hengste — es war noch früh am Tag — und ritten zu Frau Ute, die in der Burg Her'), nahe bei Bern wohnte. Habubrand führte den Bater in die Halle und setzte ihn auf den Strensitz. Da kam Frau Ute gegangen und fragte staunend: "Sohn, wer schlug dir die Wunde? und wer ist dein Fahrtgenosse? oder dein Gefangener?"

"Er hatte mich schier zu Tobe geschlagen, aber er ift tein Gefangener: frene bich, liebe Mutter, Hilbebrand, ber Bol-finge Meister ift's, biet' ihm ben Willtomm".

Freudig erschreckt füllte Frau Ute einen Becher voll Weins und brachte ihn Hilbebrand: — hatte sie ihn boch seit zweisundbreißig Jahren nicht mehr gesehen. — Der trank den Becher seen, zog ein Fingerringlein ab, ließ es hineinfallen und reichte ihr den Becher zurud. Sie kannte das Ringlein gut und schlag ihre beiden Arme um Hilbebrands Hals und küfte ihn unter Lachen und Weinen.

Nun verband sie Bater und Sohn bie Bunben; und sie blieben ben Tag über bis zur Nacht beisammen. Dann brachen bie beiben Männer auf und ritten in die Burg nach Bern.

## 4. Dietrichs und Sildebrands Empfang ju Bern.

Habubrand fandte sofort burch die Stadt und ließ noch in berselben Nacht die Bornehmsten Berns in die Königshalle rusen. Dort sprach er zu ihnen: "Ich kann euch gute Botschaft melben: König Dietrich, Dietmars Sohn, ist ins Ama-

<sup>1)</sup> Rach Anbern Garten.

lungenland gekommen und will sein Reich wieber forbern. Wollt ihr nun bem König bienen ober Sibich, bem Berräter?"

Darauf antwortete einer: "Das weiß ich, baß alle Männer hier und im ganzen Amalungenland bes Königs harren: lieber werben sie sterben als Sibich bienen".

Alle stimmten ihm zu mit lautem Beifallsruf, der weit durch die Nacht schallte.

"Aber ist's auch wahr, daß er zurücklehrte?" fragte zweifelnd ein andrer.

"Das ist wahrlich wahr!" antwortete Habubrand, "und ihm ist gefolgt Hilbebrand, ber Wölfinge Meister, mein lieber Bater. Seht ihn hier". Und er zog den Alten, der im Dunkel der Halle gewartet hatte, an seine Seite.

"Willsommen, Hilbebrand, bu tapferster Held und treuester Mann!" riefen alle zugleich bem Graubart entgegen.

"So nehmt nun eure Waffen und eure besten Gefolgen und laßt uns reiten, unserm Herrn und König entgegen", sprach Pabubrand und gab das Zeichen, auseinander zu gehen.

Alle eilten, sich zu rüsten. Am Morgen ritten hilbebrand und Habubrand mit siebenhundert Mannen aus Bern und in den Wald zu König Dietrich. Sie stiegen von den Rossen, knieten vor dem König und huldigten ihm. Der dankte für ihre Treue und küßte Habubrand: dann ward sein Hengst vorgeführt und er ritt mit ihnen nach Bern. Als der Thorwart den Zug kommen sah, stieß er ins Horn und alles Bolt der Stadt zog hinaus mit fliegenden Bannern und mit klingendem Spiel, König Dietrich entgegen. Hilbebrand, mit dem Banner, ritt ihm zur rechten, Habubrand an der andern Seite. Um Thor angekommen, legte Habubrand seine Hand in die des Königs und reichte ihm einen goldnen Fingerring.

"Mächtiger König Dietrich", sprach er, "seit Ermenrich mich über Bern und Amalungenland setzte, habe ich bas Reich vor Sibich gehütet: nimm biesen Ring, und mit ihm Bern, ganz Amalungenreich und mich selbst und alle meine Mannen als beine Gefolgen".

Nun boten die Mächtigsten und Bornehmsten dem König und der Königin Geschenke: etliche Höse und Rosse, andre Schwerter, Brünnen und allerlei Heergerät, wieder andre Gold und Silber und kostbare Kleider. Der König dankte allen und ritt ein an ihrer Spitze in seinen Hof und seine Halle. Hilterbrand und Habubrand führten ihn und Frau Perrad auf den Pochsitz und da kamen Bornehme und Edle, leisteten den Treueid und gaben sich in des Berners Dienst. Zehntausend Gäste saßen an diesem Tag an seinem Tisch. Dietrich schickte Boten über sein ganzes Reich und ließ alle Freien nach Bern entbieten. Und sie kamen gezogen Tag auf Tag, übergaben dem König Burgen und Herrschaften und stellten sich zu seinem Dienst.

## 5. Dietrichs Sieg.

So sammelte sich in wenigen Tagen ein großes heer in Bern und ber König zog an der Spike besselben nach Raben. Hier berief er ein Ting, ließ sich von den versammelten Ravennaten huldigen und Streitkräfte stellen. Mit siebentausend Kriegern brach er auf und rückte gegen Süden nach Romaburg, von wo Sibich ihm mit einem heer entgegenkam. Bald stießen sie auf einander und eine harte Schlacht begann.

Mitten im Kämpfen traf eine frische Schar von siebentausenb Römern auf bem Walfelb ein und siel ben Amalungen in den Rücken. Da wandte sich Dietrich gegen diese und Habubrand mit seiner Schar gegen Sibich. Boll stolzen Helbenmuts ritt Dietrich in den Feind, Hilbebrand trug ihm das Löwenbanner voran: Männer wie Rosse sielen vor ihnen, nichts konnte ihnen standhalten. Habubrand sprengte indessen in kampffreudigem Ungestüm gegen Sibich: mit dem ersten Schlag hieb er dem Bannerträger die Hand ab und das Banner entzwei. Nun rannte Sibich ihn an zu grimmem Zweikampf: lange hielt einer dem andern stand: zuletzt sank Sibich tot aus dem Sattel.

Als er siel, erhoben die Amalungen brausenden Sieges, ruf, die führerlosen Römer streckten die Wassen. Sie waren nicht sehr betrübt über Sidichs Berlust: das ganze Heer ergab sich in Dietrichs Gewalt. Der König ritt über das Walseld zu Habubrand und dankte ihm für seine tapfre That. Dann zog er mit den vereinten Heeren nach Romaburg. Wohin er kam, da wurden ihm Burgen und Städte ausgeliesert. In Romaburg ritt er geradewegs in die Königshalle: als er den Hochsitz Ermenrichs bestiegen hatte, setzte Hilbebrand ihm die Krone auss Haupt, und alle Unterthanen Ermenrichs huldigten ihm als ihrem König: die einen aus Liebe, die andern aus Furcht.

König Dietrich führte nun gar wunderbare Friedenswerke aus: er legte in Romaburg ein Bab an und ließ sein Bildnis von • Metall anfertigen: wie er, auf Falkas Rücken, in der Linken den Schild trägt, in der Rechten den Königsspeer schwingt. Und dies Bild ward in Romadurg auf die Mauer gestellt. Ein anderes Erzbild von sich ließ er zu Bern sertigen: dort stand er auf einem Mauerturm, das Schwert Ecksax gegen die Steinbrücke der Etsch schwingend.

Bis über bie fernsten Reiche brang ber Ruhm seiner Macht und milben Beisheit.

Herzog Habubrand empfing Bern und ein weites Land von ihm zu Lehen. Meister Hilbebrand wich nicht mehr von bes Königs Seite. Aber es tam die Zeit, da ergriff ben Alten ein Siechtum, schnell und heftig. Der König saß an seinem Lager, sorgend über ihm, Tag und Nacht.

"Herr", sprach Hilbebrand, "nun kommt der Tod: laß Hadubrand deiner Freundschaft genießen und gieb ihm meine Waffen: die soll er vor dir tragen, wo du sie bedarfst". Darauf starb er; sehr beweinte ihn der König und klagte laut: weil der tapferste Held, der treuesesteste Mann gestorben war. In Liedern wird gesungen, daß er zweihundert Winter gesehen habe.

Habubrand nahm seitbem bes Baters Amt und trug König Dietrich bas Schwert vor. Balb nach Hilbebrands Tob ergriff auch Frau Herrad, die Königin, ein Siechtum, an dem sie starb. Sie war von großer Herzensgüte, eine milbe und freigebige Herrin gewesen.

## 6. Beimes lette Thaten und Ende.

Seit Dietrichs Flucht hatte Heime in öben, unwegsamen Wälbern gelebt, mit seinen Speergenossen. Stets nur bebacht, Sibich Schaben zu thun, ritt er oft in bessen Land, verbrannte die Höse, erschlug die Dienstleute und raubte, was des Mitnehmens wert war. Als er Dietrichs Heimsehr und Sibichs Fall vernahm, bekümmerten ihn seine bösen Werke und er beschloß, Mönch zu werden. Gewassnet ritt er auf seinem Pengst Rispa in ein Kloster: im Hose stieg er ab und bat die Wönche, sie möchten den Abt rusen. Der kam und fragte nach seinem Begehr. "Ich heiße Ludwig", sagte Heime, "bin aus Amalungenland und diente vornehmen Herren". Dann that er seine Wassen ab und legte sie vor des Abtes Füße.

"Herr Abt, diese Waffen, diesen Hengst, mich selbst und meine sahrende Habe, nicht weniger als zehn Pfund Goldes.
— das will ich dieser frommen Stätte schenken —: nun nehmt mich in die Ordensregel auf: denn ich muß meine Übelthaten büßen".

"Das hat ihm ber Herr ins Herz gegeben", sprachen bie Mönche. "An ben Waffen sieht man, daß er ein vornehmer Mann ist": und das Beste deuchten ihnen die zehn Pfund Goldes für die fromme Stätte. "Nimm ihn nur auf, Herr Abt, er wird unser Kloster zieren".

Der Abt aber überlegte gogernd, ob ein Mann von fo gewaltiger Leibestraft ihm wohl Behorfam leiften werbe? Er fürchtete sich ein wenig: aber bas Golb gefiel ihm; fo faßte er "Ludwig" bei ber Hand, führte ihn in die Kirche und reichte ihm die ichwarze Monchstutte. Satten fie gewußt, daß er Beime mar, so wurden fie ibn nicht um alle Schate Ermenrichs aufgenommen haben. Mun geschah es, bag Afpilian, ein übler Riese1), ber in ber Gegend haufte, in seiner gierigen Arte ben Monchen einen reichen, großen Sof fortnahm. Dem Abt miffiel bies fehr und er schickte feine Monche zu bem Riefen: ber fagte, er habe mehr Recht an bem Sof, als bas Rlofter: "Doch will ich mich mit euch nach Landesrecht vertragen. Stellt einen Mann, ber mit mir um ben Besit tampfen foll: unterliege ich, fo gebore euch ber hof, fiege ich, so offenbart euer Gott selbst, daß ich ihn behalten soll: - bas ift bier Lanbrechts: wenn zwei um ein Ding ftreiten, entscheibet ber Zweikampf".

Die Monche wußten wenig zu erwidern und brachten dem Abt die Antwort. Der berief die Mönche ins Kapitel, und sie beschlossen, den Zweikampf zu wagen. Aber nah und fern sanden sie niemand, der mit dem Riesen streiten wollte. Das bekümmerte die Mönche viel, die Ludwig von der Sache erfuhr und sich erbot, mit Aspilian zu kämpfen.

"Bo ist mein Schwert? Wo sind meine Heerkleider?" fragte er. Da ahnte ber Abt, daß ber neue Bruder ein gar ge-

<sup>1)</sup> Ein Anberer als ber G. 471 genannte; bie Gegenb ift Lango-barbenlanb.

waltiger Kämpe gewesen war und antwortete: "Dein Schwert ist zerhauen und aus den Stücken sind Thürbeschläge hier an der Kirche gemacht. Deine Heerkleider sind auf dem Markte zu Rugen der frommen Stätte verkaust".

"Ihr bucherweisen Monche!" rief Ludwig, "von Helbenschaft versteht ihr nichts". Zornig ging er auf ben Abt zu, faßte ihn an seiner Kapuze und schüttelte seinen Kopf so heftig, baß ihm vier Zähne ausbrachen.

"Du Thor! Hattest bu kein ander Gisen, beine Kirchenthuren zu beschlagen, als mein gutes Schwert Ragelring, bas manchen Helben-Helm zerhauen, manchen Riesen zu Fall gebracht hat?"

Nun merkten die Monche, daß sie den gefürchteten Heime in ihr Aloster aufgenommen hatten: sie liesen in die Rüstfammer und holten all sein sorglich ausbewahrtes Wehrgerät heraus. Als Heime Nagelring in die Hand nahm, ward er bleich und rot vor Heldenfreude und fragte nach Rispa, seinem Hengst.

"Dein Hengst", autwortete ber Abt, "zog Steine zum Kirchenbau: nun ist er tot. Aber wir haben viel gute Gäule: bu magst bir selbst einen auswählen". Sie ließen die besten Rosse von ihren Höfen holen und in den Klosterhof treiben. Heime stieß einem die Hand in die Seite: da siel es um; einem anderen, das ihm das beste dünkte, stemmte er die Faust auf den Rücken, daß ihm das Rückgrat brach.

"Diese Mähren taugen nicht", sagte er. "Bringt mir eine bessere Zucht".

Nun führten sie einen alten, magern, aber großen hengst vor: Heime erkannte Rispa: er ging bin zu ihm und zog mit aller Kraft an Mähne und Schweif, aber ber hengst stand unbeweglich; ba lachte heime:

"Mein guter Rifpa, so alt und mager bu bift, wir reiten

in ben Rampf. Nehmt ihn", befahl er ben Monchen, "gebt ihm reichlich Korn und pflegt ihn mir forgfältig".

Sechs Wochen ftand Rispa im Stall: bann war er schön und fett wie in seiner Jugenb.

Der Abt sanbte Aspilian Botschaft und bestimmte ein Giland zum Kampfplatz. Die Mönche rüsteten ein Schiff und ruderten Heime und Rispa dorthin: sie empfahlen ihn dem Schutze Gottes und ließen ihn allein auf die Insel reiten. Uspilian kam ihm auf einem Elephanten entgegen.

"Was", rief er, "bu kleiner Mensch willst mit mir tampfen? Rehr' lieber um".

"Höre, Riese", antwortete Heime zornig, "so groß bu bist, bevor wir scheiben, sollst bu zu mir emporschauen".

Er gab Rispa bie Sporen und rannte Aspilian mit bem Speer unter ben Arm; ber Schaft brach, ber Riese aber war unverlett und ichog feine Stange nach Beime: boch ber budte fich vor, die Riesenstange flog über ihn hinweg und so tief in bas Erbreich, baß sie niemals wieber gefunden marb. Beime fprang ab und jog sein Schwert; auch Aspilian ftieg von bem Elephanten und schlug mit bem Schwert nach Beime; ber fprang jur Seite und bie Rlinge fuhr wieber in bas Bras, aber hurtig bieb Beime bem Riefen bie Sant ab, oberhalb bes Schwertgriffes, und mit bem zweiten Schlag ichnitt er ihm bie Sufte weg. Run wollte ber Wehrlose sich auf Beime fallen laffen, ibn zu erbruden. Der Beld mochte nicht flieben, sondern sprang auf ben Ungefügen zu, und als ber plumpe Leib zur Erbe tam, ftand Beime unverlett zwischen bes Riefen beiben Beinen. Er wandte fich und that einen Schlag nach bem anbern auf die langen Glieber, bis sie zerhauen waren.

Die Monche im Schiff hörten zitternb bas Dröhnen: als sie aber ben Riesen fallen saben, stimmten sie ein Tebeum an und gingen auf bas Eiland, Heime entgegen. Am Rloster-

thor empfing ihn ber Abt und führte ihn in feierlichem Zug in die Kirche auf seinen Sitz. Große Ehre ward ihm erwiesen und er lebte wieder als Mönch wie zuvor.

Seit König Dietrich aus Heunenland fortgezogen war, waltete Epel seines Reiches bis zu seinem Ende. Die einen sagen, er sei erschlagen worben, die andern, er sei verschwunden. Dietrich aber nahm sein Reich in Besitz und kein König wagte, sich gegen ihn zu erheben, noch ihn anzugreisen, wenn er bem Berner auf bessen einsamen Ritten begegnete.

Als König Dietrich sagen hörte, ein Mönch habe Aspilian, ben Riesen, erschlagen, wunderte ihn das sehr; und es kam ihm in den Sinn, daß solche Hiebe einst Heime zu hauen pflegte. Bergeblich fragte er nach bessen Berbleib, niemand wußte von ihm. Da ritt der König mit seinem Gesolge nach jenem Kloster, bessen Mönch den Riesen sollte gefällt haben.

Als er vor bem Thore hielt, ging ber Abt hinaus, verneigte sich vor bem König und fragte nach seinem Begehr?

"Ift hier ein Monch, ber Beime heißt?" fragte Dietrich.

"Ich tenne die Namen aller Brüder: Heime heißt teiner".

"Dann mußt du mich ins Rapitel führen und alle Monche zusammenrufen", befahl Dietrich. Aber da kam gerade ein Bruder aus dem Kloster geschritten, klein von Buchs, mit breiten Schultern, er trug einen breitkrämpigen Hut und hatte einen langen grauen Bart. Dietrich glaubte, ben Gesuchten zu erkennen.

"Bruber", sprach er ihn an, "wir haben manchen Schnee gesehn, seit wir schieben: bu bift Beime, mein Speerbruber".

"Ich tenne Heime nicht", antwortete ber Monch, "und war niemals bein Genosse".

"Erinnere bich, wie unfre hengste tranken in Friesland, bag bas Baffer zwei Schut abnahm, so groß es auch war".

"Ich erinnere mich bessen nicht, da ich dich nie gesehen habe, soviel ich weiß".

"So benkft bu boch noch bes Tages, ba ich von Bern floh und Ermenrich bich in Berbannung trieb?"

"Ich habe wohl Dietrich und Ermenrich nennen hören: boch ich weiß nichts näheres von ihnen".

"Du mußt bich erinnern, Heime, wie wir nach Romaburg zu Ermenrichs Gastmahl kamen! Laut wieherten unsre Hengste, schöne Frauen standen und grüßten uns! Da hatte ich goldige und du braune Haare und purpurne Kleider trugen wir: — nun sind unsre Haare weiß und die Farbe beiner Kutte gleicht der meines Gewandes. Gedenke des, Freund, und laß mich nicht länger vor dir stehn".

Da lachte Heime freudig auf: "Guter Herr Dietrich! Ich gebenke all unfrer Helbenthaten, und ich will wieder mit bir ziehen".

Die Kutte warf er ab, ruftete sich mit seinen Waffen, jog seinen Hengst aus bem Klosterstall und ritt mit bem König nach Romaburg, wo er in hohen Ehren lebte.

Einst sprach er zum König: "Du nimmst Schatzung von allen Unterthanen: weshalb forderst bu keine von dem Rloster, in welchem ich lebte?"

"Die Mönche muffen sehr reich sein und ich forberte noch niemals Zins von ihnen", antwortete ber König; "bunkt bich bas aber billig, so sollst bu ihn eintreiben".

Dazu war Heime gleich bereit: in seinen Waffen ritt er allein nach bem Aloster. Die Mönche empfingen ihn übel, weil er fortgezogen war, ohne ben Abt um Erlaubnis zu fragen; anderseits waren sie froh gewesen, daß sie ihn los geworden waren: benn sie fürchteten sich vor ihm. Eine Nachtherberge ward ihm jedoch bewilligt. Am andern Morgen berief er Abt und Brüder ins Kapitel und sprach zu ihnen: "Gold und Schätze liegen hier gehäuft, viel mehr, als euch zum Unterhalt ber frommen Stätte von nöten ift: barum sollt ihr von nun an König Dietrich Schatzung zahlen".

Der Abt antwortete: "Das Gold und Silber, bas wir hier verwahren, gehört bem Himmelsherrn, und wir brauchen keinem Erbenkönig zu zinsen".

"Schatt ihr nicht bem König, so werbet ihr ench seinen Jorn auflaben. Auch ist es höchste Ungebühr, bag ihr hier unmäßige Schätze anhäuft, bie keinem Menschen etwas nützen und von benen ihr nicht einmal bem König Zins zahlen wollt".

"Heime", antwortete ber Abt, "bu bift fürwahr ein böfer Mensch! Erst läufst bu aus bem Kloster fort in bes Königs Hof und nun kommst bu wieber und willst bas Kloster beranben? Hahr' heim zu beinem Herrn und sei ein Unhold, wie er einer ist, bein König".

Da wurde Heime über die Maßen zornig: er zog sein Schwert und schlug dem Abt einfach das Haupt ab, und alle Mönche, die nicht zeitig davonliesen, erschlug er dazu. Dann ging er ins Aloster, trug Gold und Silber und alle Bertsachen hinaus und belud damit die Alosterrosse. Bevor er mit seiner Beute abzog, legte er Feuer an die fromme Stätte und verbrannte die ganze Siedelung. Darauf kehrte er nach Romaburg zurück und erzählte Dietrich, wie er den Zins eingetrieben hatte. —

Nun wurde Heime ergählt von einem starten, alten Riesen, ber hoch in ben Bergen in einer Höhle hauste und viel Gold eignete, von bem er bem König keinen Zins entrichtete. Beil er gar schwerfällig war, lag er meist auf Einer Stelle: baber wußten die Leute weiter nicht viel von ihm. Heime sagte

į

Dietrich, er wolle biesen Riesen aufsuchen und ben Königszins von ihm holen. Das schien bem König gut. Heime wollte kein Gefolge mitnehmen: allein ritt er in jenes Gebirg und fand in einem großen Walbe die Höhle. Er stieg ab und ging hinein: da lag schlafend ein so gewaltiger Riese, wie er noch nie einen gesehen. Sein Haar war grau und so lang, daß es sein Gesicht bebeckte.

"Steh auf, Riese", sprach heime, "und wehre dich: hier tommt ein Mann, ber mit dir tämpfen will". Der Riese erwachte und gab Antwort: "Dreist bist du, Mensch. Ich will aber nicht aufstehn; meine langen Beine hier behaglich ausstreden, bunkt mich weit ehrenvoller als dich erschlagen".

"Stehst bu nicht auf, bu Tölpel, so erschlag' ich bich, wie bu ba liegst, mit meinem Schwert".

Da stand ber Riese auf und schüttelte sein Haupt: bas lange Haar sträubte sich empor, baß es ein Schrecken war, es anzusehn. Er ergriff eine lange, bide Stange, schwang sie empor und traf mit dem ersten Schlage Peime so grimmig, daß er weithin flog, wie ein Bolz vom Bogen saust: als er niedersiel, war er tot.

Balb wurde Heimes Tob im Lande bekannt; als König Dietrich die Lunde erhielt, gelobte er zürnend: "Ich räche dich, Heime, oder lasse mein Leben".

Alsogleich warb sein Hengst gesattelt, seine Diener legten ihm die Waffen an, und der König ritt fort, bis er an des Riesen Höhle kam. Er sprang auf und rief hinein: "Riese, steh' auf und rede mit mir!"

"Wer ruft nach mir?" fragte ber Riefe.

"3d, König Dietrich von Bern".

"Was willst du von mir, daß du mich zur Zwiesprach rufft?"

"Haft bu Heime, meinen Freund, erschlagen, so bekenne bas". Dabn, Balball.

"Ich weiß nicht, ob Heime bein Freund war: aber erschlagen habe ich ihn, weil er sonst mich erschlagen hatte".

"Haft bu ihn getötet, so will ich ihn rachen: steh' auf und kampfe mit mir".

"Ich bachte nicht, daß ein Menschenmann mir Zweikampf bieten durfe! Nun du barnach begehrst, sollst du ihn wahrlich baben".

Schleunig stand er auf, faßte seine Stange und stapfte bem König entgegen: mit beiben Händen schwang er die Stange empor und schlug nach Dietrich; der unterlief den Riesen, die Stange suhr über ihn hin, mit dem äußern Ende in die Erde. Hurtig hieb Dietrich mit Ecksax auf Einen Schlag dem Riesen beibe Hände ab: da war der Furchtbare sieglos und handlos, siel um und starb. Das war der letzte Zweifampf, den Dietrich bestanden hat: es sand sich kein Riese noch Kämpe mehr, den er des Kampses wert hielt.

Nur eines freute ihn noch: mit Hund und Habicht auf bie Jagb reiten und wilbe Tiere erjagen, an die sich kein and berer wagte. Auf seinem schnellen Roß Blanka, das ihm Herzog Habubrand geschenkt hatte und dem kein andres solgen konnte, ritt er allein auf öben Wegen und durch unwegsame Wälder: benn er fürchtete weber Mensch noch Unhold.

## 7. Dietrichs Entradung.

Einst, nachdem Dietrich ein Bab genommen hatte und auf bem Marmorsitz ruhte, rief einer seiner Diener: "Herr, bort läuft ein Hirsch: einen so großen und schönen hab' ich nie gesehen".

Der König sprang auf, hüllte sich in seinen Wollmantel und rief, als er ben Hirsch erblickte: "Holt meinen Hengst und meine Hunde!" Die Knappen liefen banach, so eilig sie konnten, aber bas währte bem König zu lange: ba sah er ganz in seiner Nähe einen rabenschwarzen, aufgesattelten Hengst steben (S. 72).

Er lief hin, sprang auf und jagte bem hirsche nach. Bubeg tamen die Diener zurud und ließen die Hunde los; die wollten aber bem Rappen nicht nachlaufen. Der rannte schneller als ein Bogel fliegt. Der behendeste Diener ritt auf Blanka



Dietrichs Verschwinden.

hinterher: — nun folgten auch die Hunde. Dietrich merkte, daß bas kein Roß war, was er ritt: er wollte absteigen: boch er konnte sich nicht rühren auf bes Hengstes Rücken.

"Herr", rief ber Diener, ber immer weiter zurücklieb, "wohin reitest bu so schnell! Und wann willst bu wieberkommen?"

"Zu Wotan reit' ich", — rief Dietrich zurück, — "und

ich werbe wiederkommen, wann es bie Waltenben wollen 1)" (S. 256).

Balb verschwand der Rappe den Bliden des Dieners, und niemand weiß zu sagen, wohin König Dietrich gekommen ist. Alte Sagen aber gehen um, daß er mit Wotan reitet im "wilben Heere" (S. 76) für und für.



<sup>1)</sup> Gemeint ift bie altheibnische Entrudung (S. 72) und biese ift bier an Stelle bes driftlich-gefärbten Ausbrud's ber Aufzeichnung wieder gegeben.



## Inhalts-Nerzeichnis.

|                                                        | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Erfte Abteilung: Götterfagen. Bon Felig Dahn           | 3     |
| Ginlettung                                             | 7     |
| Erftes Bud. Allgemeiner Teil                           | 15    |
| Erftes Rapitel Die Grunbanschauungen. Entflehung ber   |       |
| Belt, ber Götter und ber übrigen Befen                 | 17    |
| 3weites Rapitel. Die Belten und bie himmelshallen      | 24    |
| Drittes Rapitel. Die golbene Zeit und bie Uniculb ber  |       |
| Bötter. Deren Schulbigmerben : Rampfe mit ben Riefen : |       |
| Berlufte und Einbugen. Tragifcher Charalter ber ger-   |       |
| manifden Mythologie. Bebeutung ber Götterbammme-       |       |
| rung                                                   | 31    |
|                                                        | ٠.    |
| Bweites Buch. Befonberer Teil. Die einzelnen Götter.   | 40    |
| Elben, Zwerge, Riefen. Andere Mittelwesen              | 49    |
| Erftes Kapitel. Obin-Botan                             | 51    |
| Zweites Kapitel. Thor-Donar                            | 79    |
| Drittes Kapitel. Tyr-Ziu                               | 102   |
| Biertes Rapitel. Frepr-Fro                             | 112   |
| Fünftes Kapitel. Balbur. — Forseti                     | 124   |
| Sechstes Kapitel. Loti-Loge                            | 132   |
| Siebentes Rapitel. Hel-Merthus                         | 136   |
| Achtes Rapitel. Freya und Frigg                        | 146   |
| Reuntes Kapitel. Die Rornen                            | 156   |
| Behntes Rapitel. Die Walfüren                          | 166   |
| Elftes Rapitel. Anbere Götter und Göttinnen            | 177   |
| 3molftes Rapitel. Mittelwefen: Elben, Zwerge, Riefen   | 199   |

| Charles Court Charles the second of the seco | Geite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Drittes Bud. Die Götterbammerung und bie Belt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| erneuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227        |
| Erftes Kapitel. Borgeichen und Borftusen ber Götterbamme-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| rung: Berichulbungen, Berlufte und Borfehrungen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Götter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 229        |
| 3weites Rapitel. Die Götterbämmerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 245        |
| Drittes Rapitel. Die Erneuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 259        |
| Anhang. Stammbäume I—IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 268        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 3weite Abteilung: Belbenfagen. Bon Therefe Dabn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 271        |
| Borbemertung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 275        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Erftes Bud, Die Bolfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 277        |
| Erftes Rapitel. Sigi. Rerir. Belfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 279        |
| Zweites Kapitel. Sigmund und Sinfiötli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285        |
| Drittes Kapitel. Helgi Hundingsbani (b. h. Hundings-töter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 292        |
| Biertes Kapitel. Sinfiötlis und Sigmunds Enbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300        |
| Fünftes Rapitel. Sigurb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 308        |
| 1. Sigurde Geburt und Jugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 308        |
| 2. Sigurds Bater-Rache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 313        |
| 3. Sigurd ber Drachen-Töter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 315        |
| 4. Brunhilbs Erwedung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 319        |
| Sechftes Rapitel. Sigurb und bie Giulungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 321        |
| 1. Sigurds Bermählung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 321        |
| 2. Gunnars Brautfahrt und Bermählung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 324        |
| 3. Der Königinnen Zant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 326        |
| 4. Brunhilbens Harm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 328        |
| 5. Sigurds Ermorbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>332</b> |
| 6. Brunhilds Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 335        |
| Siebentes Rapitel. Der Giutungen Enbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 339        |
| 1. Gubruns Flucht und Wiebervermählung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330        |
| 2. Atlis Gaftgebot'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 341        |
| 3. Der Könige Fahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 343        |
| 4. Der Kampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 345        |
| 5. Der Könige Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 347        |
| 6. Gubruns Rache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 349        |
| Achtes Kapitel Swanhilb und ihre Brilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 354        |

|                                  |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | Seite |
|----------------------------------|-----|------------|---|----|----|---|----|---|---|---|-------|
| 3weites Buch. Beowulf            |     |            |   |    |    | • |    |   | • |   | 359   |
| Erftes Rapitel. Bon ben Schilbin | ger | ι.         |   |    |    |   |    |   |   |   | 361   |
| 1. Shilb                         |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 361   |
| 2. Heorot                        |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 362   |
| 3. Grenbel                       |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 363   |
| 3meites Rapitel. Beomulf         |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 364   |
| 1. Die Aussahrt                  |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 364   |
| 2. Der Stranbwart                |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 365   |
| 3. Begrugung                     |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 367   |
| 4. Der Rampf                     |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 373   |
| 5. Dant und Gabenfpenbe          |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 375   |
| 6. Grenbels Mutter               |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 382   |
| 7. Der Rampf im Meer .           |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 384   |
| 8. Der Abschieb                  |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 388   |
| 9. Die Beimtebr                  |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 389   |
| Drittes Rapitel. Bon Grebel unb  | fei | nen        | @ | öb | ne | n |    |   |   |   | 392   |
| 1. hrebels Gram                  |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 392   |
| 2. Ongentheow                    |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 393   |
| 3. Hygelats Fall                 |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 394   |
| 4. Hearbred                      |     |            | • |    |    |   |    |   |   |   | 395   |
| Biertes Rapitel. Der Feuerbrache |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 397   |
| 1. Des Drachen Ausfahrt          |     |            |   |    |    |   | ٠. |   |   |   | 397   |
| 2. Der Rampf                     |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 399   |
| 3. Beowulfs Tob                  |     |            |   |    |    |   | •  | • | • |   | 401   |
| Drittes Buch. Rubrun             |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 407   |
| Erftes Rapitel. Bettel unb Sagen |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   |       |
| 1. Bon ben Degelingen .          | •   | • •        | • | •  | •  | • | •  | • | • | • | 409   |
| 2. Frutes Kramlaben              | •   | • •        | • | •  | •  | • | •  | • | • | • | 413   |
| 3. Wie bie Gafte gu Dofe         | rit | : :<br>ten | • | •  | •  | • | •  | • | • | • |       |
| 4. Horands Gefang                |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 416   |
| 5. Die Entführung                |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   | 418   |
| 6. Rampf und Berföhnung          |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   |       |
| 3weites Rapitel. Rubrun          |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   |       |
| 1. Hartmut und Herwig.           |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   |       |
| 2. Rubrun wird geraubt.          |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   |       |
| 3. Auf bem Bulpenfand            |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   |       |
| 4. Rubruns Gefangenichaft        |     |            |   |    |    |   |    |   |   |   |       |

| ı                                               | Geite |
|-------------------------------------------------|-------|
| 5. Königin hilbes heerfahrt                     | 442   |
| 6. Rubrun am Seeftranb                          |       |
| 7. Kubruns Lift                                 |       |
| 8. Der Hegelinge Antunft                        | 453   |
| 9. Die Erfturmung ber Fefte                     |       |
| 10. Beimfahrt und Bochzeit                      |       |
| Biertes Buch. Aus verfchiebenen Sagentreifen    |       |
| Erftes Rapitel Bon ben Billinen und ihrem Reich |       |
| 1. König Wistinus                               |       |
| 2. Norbian und Hertnit.                         | 469   |
| 3. König Oferich                                |       |
| 4. Etel (Attila) und Helde (Erla)               | 477   |
|                                                 |       |
| 3weites Kapitel. Bieland ber Schmieb            | 403   |
| 1. Bielands Ingend                              | 483   |
| 2. Bieland in Bolfsthal                         |       |
| 3. Wielands Rache                               |       |
| Drittes Rapitel. Balther und hilbgunb           |       |
| 1. Die Flucht                                   |       |
| 2. Der Kampf                                    | 502   |
| Fünftes Bud. Ans ben Sagentreifen von Dietrid   |       |
| von Bern und von ben Ribelungen                 | 511   |
| Erftes Rapitel. Dietrichs Jugenb                |       |
| 1. Dietrich von Bern                            | 513   |
| 2. Bon Grim und Hilbe                           | 514   |
| 3. Bon Seime                                    |       |
| 4. Bittigs Aussabrt                             |       |
| 5. Bon Ede und Fasold.                          |       |
| 6. Fajolb                                       |       |
| 7. Seime von Dietrich fortgewiesen              |       |
| 8. Dietleib                                     |       |
| 9. Dietleibs Gaftmahl                           | 536   |
| 10. Laurin                                      |       |
| Zweites Rapitel. Dietrich, König von Bern       |       |
| 1. Bon Bilbeber und Joung bem Spielmann .       |       |
| 2. Bittig erfclägt Rimftein und gewinnt Mimun   |       |
| 2. Zotutg erppingt dempetu und gewintt Attmung  |       |
| 3. Herburt und Hilbe                            |       |
| o. Citvail and Citota a comment of the comment  |       |

|                                                       | Seite          |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| 4. Wie Sibich treulos warb                            |                |
| 5. Bon ben Harlungen                                  |                |
| 6. Dietrichs Flucht                                   | . 567          |
| Drittes Rapitel. Spels Rrieg mit ben Ruffen           | . 572          |
| 1. Walbemar wirb geschlagen                           |                |
| 2. Die beiben Dietriche                               |                |
| 3. Fafolbs und Dietleibs Fall                         |                |
| Biertes Rapitel. Dietrichs Bug gegen Ermenrich        | . 583          |
| 1. Rüftung und Auszug                                 |                |
| 2. Die Rabenschlacht                                  |                |
| 3. Helches Tob                                        | . 596          |
| Fünftes Rapitel. Dietrich von Bern und bie Ribelungen | . 597          |
| Borbemertung                                          |                |
| 1. Epels Werbung um Krimbilb                          |                |
| 2. Krimbild im Heunensand                             |                |
| 3. Die Nibelungen gieben ins heunenland               |                |
| 4. Empfang in Epele Burg                              | . 615          |
| 5. Das Gastmahl im Palast                             | . 618          |
| 6. Iring fällt                                        |                |
| 7. Krimbild läßt Feuer au ben Gal legen               |                |
| 8. Martgraf Rübiger fällt                             | . 6 <b>26</b>  |
| 9. Dietriche Speerbrüber fallen                       | . 6 <b>2</b> 9 |
| 10. Der Ribelungen Enbe                               | . 632          |
| Sechftes Rapitel. Dietrichs Beimtebr                  | . 636          |
| 1. Dietrich icheibet von Chel                         | . 636          |
| 2. Wie Dietrich im Balbe hauft                        | . 641          |
| 3. Hilbebrand und Habubrand                           | . 644          |
| 4. Dietriche und Silbebrande Empfang in Bern.         | . 646          |
| 5. Dietrichs Sieg                                     |                |
| 6. Seimes lette Thaten und Enbe                       |                |
| 7. Dietriche Entrudung                                | . 659          |
|                                                       |                |



• -11 E



|   |     |   | , |   |
|---|-----|---|---|---|
|   |     | ٠ |   | i |
| 1 |     | , |   |   |
|   | . • |   |   | : |

| F        | v <b>e</b> ron vie |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----------|--------------------|---|---------------------------------------|
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
| <b>,</b> |                    | • |                                       |
| -        |                    |   | •                                     |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   | •                                     |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          | •                  |   |                                       |
| !        |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
| 4        |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
| •        |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
| 1        | •                  |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
| ı        |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
| 1        |                    |   |                                       |
|          |                    |   | •                                     |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
|          |                    |   |                                       |
| •        |                    |   | ,                                     |
|          |                    |   |                                       |

Į

i

٠,

.

, t\_

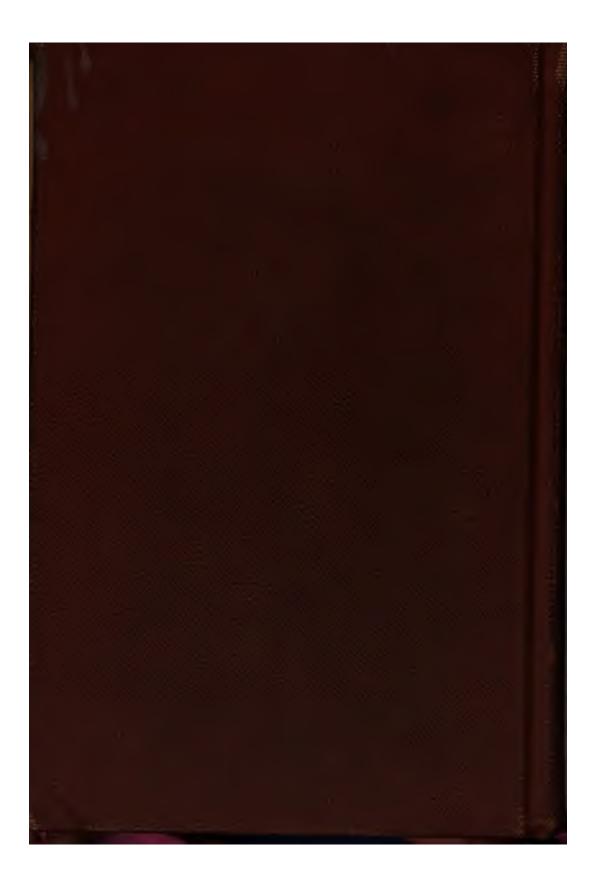